

### Arthur Schopenhauer's

# sämmtliche Werke.

Berausgegeben

von

#### Julius Frauenstädt.

Sünfter Band.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1874.

## Parerga und Paralipomena.

Rleine philosophische Schriften

bon

#### Arthur Shopenhauer.

Vitam impendere vero. (Juvenalis, Sat. IV. 91.)

Erfter Band.





Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1874.

Das Recht ber Ueberfetjung ift vorbehalten.

Digitized by Go

#### Vorwort jur ersten Auflage.

Diese, meinen wichtigeren, spstematischen Berken nachgesandten Nebenarbeiten bestehn theils aus einigen Abhandlungen über besondere, sehr verschiedenartige Themata, theils aus vereinzelten Gedanken über noch mannigkaltigere Gegenstände, — Alles hier zusammengebracht, weil es, meistens seines Stoffes halber, in jenen spstematischen Berken keine Stelle finden konnte, Einiges jedoch nur weil es zu spät gekommen, um die ihm gebürende dasselbst einzunehmen.

Hiebei nun habe ich zwar zunächst Lefer im Auge gehabt, benen meine zusammenhängenden und inhaltsschwereren Werke bekannt sind; sogar werden solche vielleicht noch manche ihnen erwünschte Aufklärung hier sinden: im Ganzen aber wird der Inhalt dieser Bände, mit Ausnahme weniger Stellen, auch Denen verständslich und genießbar sehn, welche eine solche Bekanntschaft nicht mitbringen. Zedoch wird der mit meiner Philosophie Verstraute immer noch etwas voraushaben; weil diese auf Alles,

was ich denke und schreibe, stets ihr Licht, und sollte es auch nur aus der Ferne sehn, zurückwirft; wie denn auch andrerseits sie selbst von Allem, was aus meinem Kopfe hervorgeht, immer noch einige Beleuchtung empfängt.

Frankfurt a. M., im Dezember 1850.

Arthur Schopenhauer.

#### Vorrede des Berausgebers gur zweiten Auflage.

In seinem vor Notar und Zengen zu Frankfurt a. M. am 26. Inni 1852 errichteten Testamente hat mir Arthur Schopenshauer seine wissenschaftlichen Manuscripte, alle mit Papier durchschoffenen Exemplare seiner Berke, alle Berke und Schriften Kant's aus seiner Bibliothet, Kant's Buste, seine Brustnadel mit dem Smaragd, endlich das Berlagsrecht zu allen serneren Auflagen aller seiner Schriften, als auf welches alle seine Berleger in ihren Contracten förmlich verzichtet haben, vermacht.

Durch die Manuscripte und die mit Papier durchschssenen Exemplare seiner Werke hat mich Schopenhauer in den Stand gesetzt, sernere Auflagen derselben mit denjenigen Berbesserungen und Insätzen herauszugeben, die er selbst für solche bestimmt hat. Schopenhauer pflegte nämlich, so oft ein Werk von ihm oder eine nene Auflage eines solchen erschienen war, alsbald ein Exemplar desselben mit Papier durchschießen zu lassen und auf die Blätter desselben nach und nach diesenigen Insätze und Verbesserungen einzutragen, die er alsdann, beim Herausgeben einer neuen Auflage, benutzte. So besitze ich solche mit Papier durchschossene Exemplare von allen seinen Werten und von allen noch von ihm selbst besorgten Auslagen derselben, mit Ausnahme der zweiten Auslage der "beiden Grundprobleme der Ethit", deren Erscheinen mit seinem Tode zusammensiel.

Die in benfelben befindlichen Zusätze sind von zweierlei Art. Es sind theils zu bestimmten Stellen des Textes nen hinzugesichriebene, theils aus seinen hinterlassenen Manuscripten, mit Angabe des Titels und der Seitenzahl, wo sie in deuselben zu finden, citirte Stellen.

lleber diese Manuscripte muß ich hier so viel, als zum Berständniß der abzulegenden Rechenschaft nöthig ift, sagen. Schopen-haner hat fortlaufende Jahrbücher seiner Gedanken und Forschungen hinterlassen, die einen Einblick in seine ganze geistige Arbeit seit 1812 in Berlin dis zu seinem Tode 1860 in Frankfurt am Main gewähren. Diese Jahrbücher, über beren reichen Inhalt zwei alphabetisch geordnete Repertorienbücher Auskunft geben und zugleich ein Zeugniß für Schopenhauer's Ordnungssinn ablegen, zerfallen in zwei Abtheilungen. Die eine zeigt uns den werdenden Schopenhauer, in welchem die "Welt als Wille und Vorstellung" noch zum Durchbruch ringt, die andere den gewordenen, in welchem sie bereits zum Durchbruch gekommen ist.

Auch äußerlich unterscheiden sich diese beiden Abtheilungen, indem die Manuscripte der ersten aus losen, mit Buchstaben und Zahlen bezeichneten Bogen, die sich in Cartons befinden, bestehen, die der zweiten hingegen aus eingebundenen, mit Titeln und Seitenzahlen versehenen Büchern in verschiedenem Format. Beigesetzte Orts = und Zeitangaben lassen in beiden ersehen, wo und wann sie geschrieben sind.

Diese Manuscripte enthalten nicht ein fortlaufendes Shstem, noch auch unnnterbrochene Abhandlungen, sondern einzelne Gebanken, Auschanungen, Notizen, Betrachtungen, mitunter auch Entwürfe zu Abhandlungen. Sie stehen, bald länger, bald fürzer, über die verschiedensten Gegenstände handelnd, bunt durch einander, nur durch Stricke von einander gesondert. Schopenshauer hat in ihnen zunächst für sich Das niedergelegt, was ihn die Jahre hindurch im Geiste beschäftigt hat, noch ohne zu wissen,

welchen Gebrauch er einst davon machen würde. Aber obgleich zunächst nur für ihn selbst niedergeschrieben, bilden diese Manuscripte doch die Borrathskammer, ans der er fort und fort seine im Druck erschienenen Berke und die noch bei seinen Lebenszeiten erschienenen Aussagen derselben gespeist hat. Ein großer Theil ihres reichen und mannigsattigen Inhalts ist schon für dieselben verbraucht und deshalb mit Bleistist durchstrichen; aber noch ist ein beträchtlicher Theil unverbraucht übrig geblieben, und eben ans diesem unverbrauchten Theile hat Schopenhauer in den mir versmachten, mit Papier durchschossenen Exemplaren seiner Werke dieseinigen Stellen eitrt (nicht excerpirt), die, wie ich oben gesagt, zussammen mit den nen hinzugeschriebenen Stellen die von ihm für die serneren Aussagen bestimmten Zusätze bilben.

In bem mit Papier burchschoffenen Exemplare ber "Barerga und Paralipomena" nun, aus welchem die vorliegende zweite Auf- lage berselben hervorgegangen, bilden zwar die neu hinzugesschriebenen Stellen die Mehrzahl und die Citate aus den Mannsscripten die Minderzahl, aber doch sind auch die letztern im Ganzen genommen sehr zahlreich, und zwar sind sie nur aus den Manuscripten der zweiten Abtheilung geschöpft, denen Schopenshauer folgende eigenthumliche Titel gegeben:

- 1) Reisebuch,
- 2) Foliant,
- 3) Brieftasche,
- 4) Quartant,
- 5) Abverfaria,
- 6) Cholerabuch (b. h. auf der Flucht vor der Cholera geschrieben),
- 7) Cogitata,
- 8) Panbefta,
- 9) Spicilegia,
- 10) Senilia.

Sin wie objektiver Denker Schopenhaner war und wie ihn überall hin seine Philosopheme begleiteten, geht, beiläusig gesagt, darans hervor, daß selbst diejenigen dieser Manuscripte, die, wie das "Reiseduch" und die "Brieftasche", einen zu seiner Verson und seinen Ersebnissen in näherer Beziehung stehenden Inhalt vermuthen lassen, doch überwiegend nur die philosophischen Gedanken und Betrachtungen enthalten, die ihn auf seinen Reisen beschäftigt haben. —

Die beiden erwähnten Arten von Bufagen, welche Schopenhauer zu biefer zweiten Auflage ber Barerga gemacht, haben von ihm feine gleiche Behandlung erfahren. Bahrend nämlich in feinem mit Bavier burchichoffenen Exemplare die neu hingugeichriebenen Stellen fertig ausgearbeitet, ja fogar gebeffert und gefeilt find, fo find die citirten Manufcriptftellen nur mit Berweisung auf ben Band und die Seite, mo fie gu finden, citirt, nicht ausgezogen: ferner, mahrend erstere meift genan mit Zeichen für die Stellen im Texte, wo fie einzufügen, verfeben find nur eine geringe Angahl berfelben ift unbezeichnet geblieben, ober nur durch ein hinzugesetztes "alieubi" oder "Irgendwo" als einaufügend an erkennen gegeben -; fo find umgekehrt bie lettern meift unbezeichnet gelaffen, find nur im Allgemeinen zu dem Ravitel, ju bem Bargaraphen ober ju ber Seite, wogu fie gehören. citirt, und nur außerst wenige find an ben Ort gesett, wo fie einzufügen.

Es geht hieraus hervor, daß Schopenhauer die von ihm für diese zweite Auflage bestimmten Zusätze nur zum Theil, wenn auch zum größern Theil, selbst redigirt, zum Theil hingegen unredigirt hinterlassen hat.

Ich bin nun bei ber Rebaction bieses lettern Theiles im Allgemeinen so verfahren, baß ich bie Zusätze, mochten es fertig hinzugeschriebene, oder aus den Manuscripten eitirte sein, nur dann in den Text aufgenommen habe, wenn ich nach reissicher Erwägung einen Ort für sie fand, wo sie nicht bloß ihrem 3ns halt, sondern anch der Form, b. i. der Diction nach, unsgezwungen hineinpaßten; in allen andern Fällen hingegen, wo entweder die strenge Gedankenfolge, oder der wohlgefügte Satsbau des Textes ihre Anfnahme in denselben nicht zuließ, habe ich sie an der geeignetsten Stelle entweder als Anmerkungen unter, oder als Anhänge hinter den Text gesetzt.

Bu diefem Berfahren hat mich folgende Erwägung beftimmt. Schopenhauer's Absicht war es offenbar, alles Zusammengehörige an einer Stelle beifammen zu haben. Gine völlige Aussonderung und abgesonderte Zusammenftellung feiner gu biefer Auflage ge= machten Bufage, die freilich bem Lefer einen fofortigen lleberblid über biefelben gewährt hatte, mare feiner Intention guwider gewesen. Sat er boch ben größten Theil berfelben, die fertig hingeschriebenen Stellen, ichon felbft redigirt und an den Ort gebracht, wo fie hingehören. Alfo mußte auch mit dem andern Theile, mit den unbezeichnet gelaffenen Bufagen und citirten Manuscriptstellen eben so verfahren werden. Run murde Schopenhauer felbft, wenn er biefe Anflage noch hatte beforgen konnen, gewiß benfelben freien Gebrauch von ihnen gemacht haben, wie bei ben von ihm felbft beforgten neuen Auflagen feiner andern Er wurde nämlich, wo es ging, und fo wie es am beften ging, sie in den Text hinein verarbeitet, sonst aber sie weggelassen haben. So hat er es nämlich, wie ich mich aus feinen mit Papier burchichoffenen Eremplaren überzengt habe, bamit gehalten. Mir hingegen, ber ich nicht Bearbeiter, fonbern nur Beransgeber und Rebakteur bes von ihm hinterlaffenen Stoffes bin, ftand ein foldes freies Berfahren nicht 3ch durfte mir weder Menderungen, noch eine Auswahl ben bon ihm unredigirt gebliebenen Aufagen erlauben. Undererseits mar ich aber auch nicht befugt, dieselben, so wie ich fie vorfand, in den Text aufzunehmen, ohne zu prufen, ob fie

nach Inhalt und Form in benselben hineinpaßten. Ich mußte also so mit ihnen versahren, wie ich versahren bin, und ich bin übersgeugt, daß jeder andere Herausgeber, wenn er sachgemäß und der Absicht Schopenhauer's gemäß hätte versahren wollen, ganz eben so, wie ich, hätte versahren milsen. —

Bie gahlreich die von Schovenhauer zu biefer Auflage acmachten Rufate find, geht baraus hervor, bag biefelbe bei gleichem Druck und Format, wie bie erfte, biefe um 15 Bogen überfteigt. Schopenhauer hat, wie überall, auch hier con amore gearbeitet, bat Alles, mas feinem Werke noch jur Bereicherung, Berichtigung, Erganzung und Bollenbung bienen fonnte, nachgetragen und hat baran mahrend bes gangen Zeitraums feit bem Erscheinen ber erften Auflage 1851 bis nahe zu feinem Tobe gearbeitet, wie ichon an ber verschiedenen, bald verblafteren, bald frischeren Farbe ber Tinte, womit er geschrieben, fobann aber auch aus verschiedenen Anspielungen auf zeitliche Borgange im litterarischen, politischen und focialen Gebiet, die häufig eingewebt find, ju erkennen ift. Schopenhauer liebte es nämlich, fo oft fich ihm Gelegenheit bagu barbot, auf bie darafteriftischen Berfonen und Zustände der Gegenwart oder ber fvöttisch von ihm fogenannten "Jettgeit" Beging ju nehmen, fie von feinem Standpunkt aus zu beleuchten und mit feinem farkaftischen Wite zu geißeln, wobei er immer originell erscheint und oft and reinigend auf die geiftige Atmosphäre wirft. Diese fatirifche Aber macht stellenweise biefe neue Anflage ber Barerga zu einer höchst pikanten Pectiire.

Schlieflich bemerke ich noch, bag bie biefer Auflage von mir beigegebenen, theils zur Erläuterung bienenben, theils einige Schopenhauer'sche Citate vervollständigenden Anmerkungen als von mir herrührende durch bie Unterschrift bezeichnet find.

Berlin, im Movember 1861.

Inlins Frauenstädt.

#### Vorwort des Herausgebers zur dritten Auflage.

Die vorliegende dritte Auflage der "Parerga und Paralipomena" ist ein berichtigter Wiederabbruck der zweiten Auflage. Denn da diese bereits die von Schopenhauer in seinem mit Papier durchschossene Exemplare hinterlassenen Berbesserungen und Zusätze enthielt; so blieb mir für diese dritte Auflage nur noch übrig, sie von einigen Satz- und Orucksehlern, die in der zweiten stehen geschieben waren, zu reinigen.

Berlin, im October 1873.

Julius Frauenstädt.

.

.

.

1.

.

## Inhaltsverzeichniss des ersten Landes.

|                                                                      | Geite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Stite einer Geschichte ber Lehre vom Idealen und Realen              | 3     |
| Fragmente zur Geschichte der Philosophie                             | 35    |
| lleber die Universitäts-Philosophic                                  | 151   |
| Transscendente Spefulation liber die auscheinende Absichtlichfeit im |       |
| Schidfale bes Einzelnen                                              | 215   |
| Bersuch über das Geisterschn und was damit zusammenhängt             | 241   |
| Uphorismen gur Lebensweisheit                                        | 331   |

•

#### Stițe einer Geschichte

ber

## Lehre vom Idealen und Realen.

Plurimi pertransibunt, et multiplex erit scientia.

Dan. 12, 4.

.

#### Stige einer Geschichte

ber

#### Lehre vom Idealen und Realen.

Cartesius gilt mit Recht für den Bater der neuern Philofophie, junachst und im Allgemeinen, weil er die Bernunft angeleitet hat, auf eigenen Beinen ju ftehn, indem er die Menschen lehrte, ihren eigenen Ropf zu gebrauchen, für welchen bis babin die Bibel einerseits und der Ariftoteles andrerseits funktionirten; im besondern aber und engern Sinne, weil er zuerft fich bas Problem zum Bewuftfenn gebracht hat, um welches feitbem alles Philosophiren fich hauptfächlich breht: bas Broblem vom Idealen und Realen, b. h. die Frage, mas in unserer Erkenntnig objektiv und was barin subjektiv sei, also was barin etwanigen, von uns verschiedenen Dingen, und mas uns felber zuzuschreiben fei. -In unferm Kopfe nämlich entstehen, nicht auf innern, — etwan bon ber Willfür, ober bem Gebankenzusammenhange ausgehenden, - folglich auf äußern Anlag, Bilber. Diese Bilber allein find bas uns unmittelbar Befannte, bas Gegebene. Belches Berhältniß mogen fie haben zu Dingen, die völlig gesondert und unabhängig von uns eriftirten und irgendwie Urfache biefer Bilber würden? Haben wir Gewigheit, daß überhaupt folche Dinge nur bafind? und geben, in biefem Fall, die Bilber uns auch über beren Beschaffenheit Aufschluß? — Dies ift bas Problem, und in Folge beffelben ift, feit 200 Jahren, bas hauptbeftreben ber Philosophen, das Ideale, d. h. Das, mas unserer Ertenntnig allein und als folcher angehört, von bem Realen, b. h. bem unabhängig von ihr Borhandenen, rein zu sondern, burch einen in ber rechten Linie wohlgeführten Schnitt, und fo bas Berhaltniß Beiber zu einander festzuftellen.

1\*

Wirklich scheinen weder die Philosophen des Alterthums, noch auch die Scholaftifer, zu einem beutlichen Bewuftfehn biefes philosophischen Urproblems gekommen zu fenn; wiewohl sich eine Spur bavon, ale Ibealismus, ja auch ale Lehre von ber Ill. Sbeglität ber Reit, im Plotinos findet, und gmar Enneas III, lib. 7. c. 10. wofelbit er lehrt, die Seele habe die Belt gemacht, indem fie aus ber Emigfeit in die Zeit getreten fei. Da heift es 2. B. ου γαρ τις αυτου τουτου του παντος τοπος, η ψυγη. (neque datur alius hujus universi locus, quam anima.) πίε αιτή: δει δε ουκ εξωθεν της ψυχης λαμβανειν τον χρονον, ώσπερο ουδε τον αιωνα εκει εξω του οντος. (oportet autem nequaquam extra animam tempus accipere, quemadmodum neque aeternitatem ibi extra id, quod ens appellatur.); womit eigentlich ichon Rants Bealität ber Zeit ausgesprochen ist. Und im folgenden Rapitel: obtog & Blog ton young yenna. διο και ειρηται άμα τωδε τω παντι γεγονεναι, ότι ψυγη αυτον μετα τουδε του παντος σγεννησεν (haec vita nostra tempus gignit: quamobrem dictum est, tempus simul cum hoc universo factum esse: quia anima tempus una cum hoc universo progenuit). Dennoch bleibt das deutlich erkannte und bentlich ausgesprochene Broblem bas charafteriftische Thema ber neuern Philosophie, nachdem bie hierzu nothige Befonnenheit im Cartefius zuerft ermacht mar, als welcher ergriffen murbe von ber Wahrheit, daß wir junachst auf unser eigenes Bewuftfenn beschränkt find und die Welt uns allein als Borftellung gegeben ift: burch fein befanntes dubito, cogito, ergo sum wollte er bas allein Gemiffe bes subjektiven Bewuftfenns, im Gegenfatz des Problematischen alles Uebrigen, hervorheben und bie große Wahrheit aussprechen, bag bas Gingige wirklich und unbedingt Begebene bas Selbstbemuntfenn ift. trachtet ift fein berühmter Sat bas Aeguivalent beffen, pon welchem ich ausgegangen bin: "bie Welt ift meine Borftellung." Der alleinige Unterschied ift, daß der seinige die Unmittelbarkeit des Subjekts, der meinige die Mittelbarkeit des Objekts hervorhebt. Beibe Sate bruden baffelbe von zwei Seiten aus, find Rehrseiten von einander, stehn also in bemfelben Berhältnif, wie bas Gefet ber Trägheit und bas ber Raufalität, gemäß meiner Darlegung in ber Borrebe gur Ethit. (Die beiden Grund-

probleme der Ethit, behandelt in zwei akademischen Breisschriften, von Dr. Arthur Schopenhauer. Frankfurt am Main 1841. Seite XXIV. - Ameite Auflage, Leipzig 1860, Seite XXIV.) Allerbinge hat man feitdem feinen Sat ungahlige Dal nachgesprochen, im blogen Befühl feiner Wichtigkeit, und ohne vom eigentlichen Sinn und 3med beffelben ein beutliches Berftandniß ju haben. (Siehe Cartes. Meditationes. Med. II, p. 14.) Er also bectte bie Rluft auf, welche zwischen bem Subjektiven, ober Ibealen, und dem Objektiven, ober Realen, liegt. Diefe Ginficht fleibete er ein in den Ameifel an der Erifteng der Aukenwelt; allein burch feinen burftigen Ausweg aus biefem, - bag nämlich ber liebe Gott une boch wohl nicht betriigen werbe, - zeigte er, wie tief und schwer zu lösen das Problem fei. Inzwischen mar burch ihn biefer Sfrupel in die Philosophie gefommen und mußte fortfahren beunruhigend zu wirken, bis zu feiner gründlichen Erledigung. Das Bewuftfenn, daß ohne gründliche Renntnig und Aufflärung des bargelegten Unterschiedes fein ficheres und genugenbes Spftem möglich fei, mar von Dem an porhanden, und bie Frage konnte nicht mehr abgewiesen werben.

Sie zu erledigen, erdachte gunächst Malebranche bas Shftem der gelegentlichen Urfachen. Er faßte bas Broblem felbft in feinem gangen Umfange, beutlicher, ernftlicher, tiefer auf, als (Recherches de la vérité, livre III, seconde Cartefius. partie.) Diefer hatte die Realität der Auffenwelt auf den Rredit Gottes angenommen; wobei es fich freilich wunderlich ausnimmt, daß, mahrend die andern theistischen Philosophen aus ber Erifteng ber Welt bie Erifteng Gottes zu erweisen bemüht find, Cartefius umgefehrt erft aus ber Erifteng und Wahrhaftigkeit Gottes die Existen; der Welt beweist: es ift der umgefehrte fosmologische Beweis. Auch hierin einen Schritt weiter gebend, lehrt Malebranche, bag wir alle Dinge unmittelbar in Gott felbst fehn. Dies heißt freilich ein Unbekanntes durch ein noch Unbekannteres ertlären. Ueberdies fehn wir, nach ihm, nicht nur alle Dinge in Gott; fonbern biefer ift auch bas allein Wirkende in benfelben, so dag bie physischen Ursachen es bloß scheinbar, blosse causes occasionelles sind. (Rech. d. l. vér., liv. VI, seconde partie, ch. 3). So haben wir benn ichon bier im Wefentlichen ben Pantheismus bes Spinoga, ber mehr

von Malebranche, als von Cartefins gelernt zu haben scheint.

Ueberhaupt könnte man sich wundern, daß nicht schon im 17. Jahrhundert ber Bantheismus einen vollständigen Sieg über ben Theismus bavon getragen hat; ba bie originellsten, schönften und gründlichften Europäischen Darftellungen beffelben (beun gegen bie Upanischaben ber Beden gehalten ift freilich bas Alles nichts) fämmtlich in jenem Zeitraum ans Licht traten: nämlich burch Bruno, Malebranche, Spinoza und Stotus Erigena, welcher Lettere, nachdem er viele Jahrhunderte hindurch vergeffen und verloren gewesen war, zu Orford wiedergefunden murbe und 1681, alfo 4 Jahre nach Spinoga's Tobe, jum erften Male gebruckt an's Licht trat. Dies icheint zu beweisen, baf bie Einficht Einzelner fich nicht geltend machen fann, fo lange ber Beift ber Zeit nicht reif ift, fie aufzunehmen; wie benn gegentheils in unfern Tagen ber Bantheismus, obzwar nur in ber eklektischen und konfusen Schellingischen Auffrischung bargelegt, gur herrschenden Denkungsart ber Gelehrten und felbst ber Gebilbeten geworden ift; weil nämlich Rant mit ber Befiegung bes theistischen Dogmatismus vorangegangen war und ihm Blat gemacht hatte, wodurch der Beift der Zeit auf ihn vorbereitet mar, wie ein gepflügtes Feld auf die Saat. 3m 17. Jahrhundert hingegen verließ die Philosophie wieder jenen Weg und gelangte banach einerseits zu Locke, bem Bako und Sobbes vorgearbeitet hatten, und anderseite, burch Leibnit, ju Chriftian Bolf; diefe Beiben herrichten fodann, im 18. Jahrhundert, vorzüglich in Deutschland, wenn gleich zulett nur noch fofern fie in den finfretistischen Eflektismus aufgenommen worden maren.

Des Malebranche tieffinnige Gebanken aber haben ben nächsten Anlaß gegeben zu Leibnigens System ber harmonia praestabilita, bessen zu seiner Zeit ausgebreiteter Ruhm und hohes Ansehn einen Beleg dazu giebt, daß das Absurde am leichetesten in der Welt Glück macht. Obgleich ich mich nicht rühmen kann, von Leibnigens Monaden, die zugleich mathematische Punkte, körperliche Utome und Seelen sind, eine deutliche Vorsstellung zu haben; so scheint mir doch soviel außer Zweisel, daß eine solche Annahme, wenn ein Mal sestgestellt, dazu dienen könnte, alle serneren Hypothesen zur Erklärung des Zusammenhangs

zwischen Ibealem und Realem fich zu ersparen und die Frage baburch abzufertigen, daß Beide ichon in ben Monaden völlig ibentifizirt feien, (weshalb auch in unfern Tagen Schelling. als Urheber des Identitätssuftems, fich wieder baran gelett hat). Dennoch hat es dem berühmten philosophirenden Mathematifus. Polyhistor und Politikus nicht gefallen, sie bagu zu benuten; fondern er hat, jum letteren Zweck, eigens die praftabilirte Barmonie formulirt. Diefe nun liefert uns zwei ganglich verichiebene Welten, jebe unfähig, auf die andere irgend zu wirfen (principia philos. §. 84. und examen du sentiment du P. Malebranche, p. 500 sq. ber Oeuvres de Leibnitz, publ. p. Raspe), jede die völlig überflüffige Doublette ber andern, welche unn aber boch ein Mal beibe bafenn, genau einander parallel laufen und auf ein haar mit einander Tatt halten follen; baber ber Urheber beider, gleich Aufangs, die genaueste Sarmonie mifchen ihnen stabilirt hat, in welcher fie nun schönftens neben einander fortlaufen. Beiläufig gefagt, ließe fich die harmonia praestabilita vielleicht am beften burch die Bergleichung mit ber Bühne faglich machen, als woselbst fehr oft der influxus physicus nur icheinbar vorhanden ift, indem Urfach und Wirfung blog mittelft einer vom Regiffeur praftabilirten Sarmonie gusammenhängen, 3. B. wann ber Gine ichieft und ber Andre a tempo fallt. Um fraffesten, und in ber Rurge, hat Leibnit bie Sache in ihrer monftrofen Absurdität bargeftellt in §8. 62. 63 feiner Theodicce. Und bennoch hat er bei bem gangen Dogma nicht einmal bas Berbienft ber Originalität, indem ichon Spinoza die harmonia praestabilita beutlich genug bargelegt hat im ameiten Theil feiner Ethit, nämlich in ber 6ten und 7ten Broposition, nebst beren Korollarien, und wieder im fünften Theil, prop. 1, nachdem er in der 5ten Proposition des zweiten Theils bie fo fehr nahe vermandte lehre bes Malebranche, baf mir alles in Gott fehn, auf feine Beife ausgesprochen hatte. \*) Alfo ift Malebranche allein ber Urheber biefes gangen Gebankenganges,

<sup>\*)</sup> Eth. P. II., prop. 7: Ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum. — P. V, prop. 1: Prout cogitationes rerumque ideae concatenantur in Mente, ita corporis affectiones, seu rerum imagines ad amussim ordinantur et concatenantur in Corpore. — P. II, prop. 5:

ben fowohl Spinoza als Leibnit, jeder auf feine Art, benutt und zurechtgeschoben haben. Leibnit hatte fogar ber Sache mohl entrathen konnen, benn er hat hierbei die bloffe Thatfache, welche bas Broblem ausmacht, bag nämlich bie Welt uns unmittelbar blog als unsere Vorstellung gegeben ift, ichon verlaffen, um ihr bas Dogma von einer Körperwelt und einer Beifterwelt, zwischen benen feine Brude möglich fei, ju substituiren; indem er bie Frage nach bem Berhältniß ber Borftellungen ju ben Dingen an fich felbst zusammenflicht mit ber nach ber Möglichkeit ber Bewegungen bes Leibes burch ben Willen, und nun beibe gusammen auflöst, burch seine harmonia praestabilita (S. Système nouveau de la nature, in Leibnitz. Opp. ed. Erdmann, p. 125. — Brucker hist. ph. Tom IV. P. II, 425). Die monstrose Abfurdität feiner Unnahme murbe ichon burch einige feiner Beitgenoffen, besonders Bayle, mittelft Darlegung ber baraus fliegenden Ronfequenzen, ins hellfte Licht geftellt. (Siehe, in Leibnigens fleinen Schriften, überfest von Suth anno 1740, die Unmerkung ju G. 79, in welcher Leibnit felbft bie emporenben Folgen feiner Behauptung barzulegen fich genöthigt fieht.) Jeboch beweist gerade bie Absurdität der Annahme, ju der ein benkenber Ropf, durch bas vorliegende Problem, getrieben murde, bie Größe, bie Schwierigfeit, die Perplexitat beffelben und wie wenig man es durch bloffes Wegleugnen, wie in unfern Tagen gewagt worben ift, beseitigen und fo ben Anoten gerhauen fann. -

Spinoza geht wieber unmittelbar vom Cartesius aus: baher behielt er Ansangs, als Cartesianer auftretend, sogar den Dualismus seines Lehrers bei, setzte demnach eine substantia cogitans und eine substantia extensa, jene als Subjekt, diese als Objekt der Erkenntniß. Später hingegen, als er auf eigenen Küßen stand, fand er, daß beide eine und dieselbe Substanz wären, von verschiedenen Seiten angesehn, also Ein Mal als substantia extensa, das andere als substantia cogitans auf-

Esse formale idearum Deum, quatenus tantum ut res cogitans consideratur, pro causa agnoscit, et non quatenus alio attributo explicatur. Hoc est, tam Dei attributorum, quam rerum singularium ideae non ipsa ideata, sive res perceptas pro causa efficiente agnoscunt: sed ipsum Deum, quatenus est res cogitans.

gefaßt. Dies heißt nun eigentlich, bag bie Unterscheibung von Dentendem und Ausgebehntem, ober Beift und Rorper, eine ungegrundete, alfo unftatthafte fei; baber nun nicht weiter bon ihr hatte geredet werden follen. Allein er behalt fie infofern immer noch bei, als er unermublich wiederholt, daß Beide Gins feien. Hieran knupft er nun noch, burch ein bloffes Sic etiam, bag modus extensionis et idea illius modi una eademque est res (Eth. P. II, prop. 7 schol.); womit gemeint ift, bag unfere Borftellung von Rörpern und biefe Rorper felbft Gins und Daffelbe feien. Biergu ift jedoch bas Sie etiam ein ungenugender Uebergang: benn baraus, bag ber Unterschied amifchen Beift und Rörper ober zwifchen bem Borftellenden und bem Ausgedehnten, ungegründet ift, folgt feineswegs, daß ber Unterschied amischen unferer Vorftellung und einem außerhalb berfelben vorhandenen Objektiven und Realen, biefes von Cartefius aufgeworfene Ur-Broblem, auch ungegründet fei. Das Borftellende und bas Borgeftellte mogen immerhin gleichartig fein; fo bleibt bennoch bie Frage, ob aus Borftellungen in meinem Ropf auf bas Dafenn von mir verschiedener, an fich felbft, b. h. unabhängig bavon, eriftirender Wefen ficher ju fchließen fei. Die Schwierigkeit ift nicht die, wozu vorzüglich Leibnit (z. B. Theodic. Part. I. §. 59.) fie verdrehen möchte, daß zwischen ben angenommenen Seelen und ber Rörperwelt, als zweien gang heterogenen Arten von Substanzen, gar feine Ginwirkung und Gemeinschaft Statt haben fonne, weshalb er ben phyfifchen Ginflug leugnete: benn biefe Schwierigkeit ift bloß eine Folge ber rationalen Binchologie, braucht also nur, wie von Spinoza gefchieht, als eine Fiftion bei Seite geschoben zu merden: und überdies ift gegen die Behaupter berfelben, als argumentum ad hominem, ihr Dogma geltend zu machen, bag ja Gott, ber boch ein Beift fei, bie Rörper-Welt geschaffen habe und fortwährend regiere, also ein Beift unmittelbar auf Rorper mirten tonne. Bielmehr ift und bleibt die Schwierigfeit blog die Cartesianische, daß die Welt, welche allein uns unmittelbar gegeben ift, schlechterbings nur eine ibeale, b. h. aus bloffen Borftellungen in unferm Ropf beftehende ift: mahrend mir, über biefe hinaus, von einer realen, b. h. von unferm Borftellen unabhängig bafeienben Welt zu urtheilen unternehmen. Diefes Problem also hat Spinoza, baburch bag

er ben Unterschied zwischen substantia cogitans und substantia extensa aushebt, noch nicht gelöst, sondern allensalls den physischen Einfluß jetzt wieder zulässig gemacht. Dieser aber taugt doch nicht, die Schwierigkeit zu lösen: denn das Gesetz der Kaussalität ist erwiesenermaassen subjektiven Ursprungs; aber auch wenn es umgekehrt aus der äußern Ersahrung stammte, dann würde es eben mit zu jener in Frage gestellten, uns bloß ideell gegebenen Welt gehören; so daß es keinen Falls eine Brücke-zwischen dem absolut Objektiven und dem Subjektiven abgeden kann, vielsmehr bloß das Band ist, welches die Erscheinungen unter einsander verknübst. (Siehe Welt als W. und V. Bb. 2. S. 12.)

Um jedoch bie oben angeführte Identität ber Ausdehnung und ber Borftellung bon ihr naber ju erflaren, ftellt Spinoga etwas auf, welches die Anficht bes Malebranche und bie bes Leibnit zugleich in fich faßt. Bang gemäß nämlich bem Dalebranche, feben wir alle Dinge in Gott: rerum singularium ideae non ipsa ideata, sive res perceptas, pro causa agnoscunt, sed ipsum Deum, quatenus est res cogitans, Eth. P. II, pr. 5; und biefer Gott ift auch zugleich bas Reale und Wirfende in ihnen, eben wie bei Malebranche. Da jedoch Spinoga mit bem Ramen Deus die Welt bezeichnet; fo ift baburch am Ende nichts erflärt. Zugleich nun aber ift bei ihm, wie bei Leibnit, ein genauer Barallelismus zwischen ber ausgebehnten und ber vorgestellten Belt: ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum. P. II, pr. 7 unb viele ähnliche Stellen. Dies ist die harmonia praestabilita bes Leibnit; nur bag hier nicht, wie bei biefem, die vorgeftellte und die objektiv feiende Welt völlig getrennt bleiben, blog bermöge einer zum voraus und von außen regulirten harmonia einander entsprechend; fondern wirklich Gines und Daffelbe find. Wir haben hier alfo zuvörderft einen ganglichen Realismus, fofern bas Dafenn ber Dinge ihrer Borftellung in uns gang genau entspricht, indem ja Beibe Gins find; bemnach erkennen wir die Dinge an sich: sie sind an sich felbst extensa, wie sie auch, sofern sie als cogitata auftreten, b. h. in unfrer Borftellung von ihnen, fichfale extensa barftellen. (Beiläufig bemerft, ift hier ber Urfprung ber Schellingischen Identität bes Realen und Ibealen.) Begründet wird nun alles Dieses eigentlich nur

burch bloffe Behanptung. Die Darftellung ift ichon burch die Zweidentigfeit des in einem gang uneigentlichen Sinne gebrauchten Wortes Deus, und auch noch aufferdem, undeutlich; daher er fich in Dunkelheit verliert und es am Ende heißt: nec impraesentiarum haec clarius possum explicare. Undeutlichfeit der Darftellung entspringt aber immer aus Undeutlichkeit bes eigenen Berftehens und Durchdenkens ber Philosopheme. Gehr treffend hat Bauvenarques gefagt: La clarté est la bonne foi des philosophes. (S. Revue des deux Mondes 1853, 15 Août p. 635.) Bas in der Mufit der "reine Sat", bas ift in der Philosophie die vollkommene Deutlichkeit, sofern sie die conditio sine qua non ift, ohne beren Erfüllung Alles feinen Werth verliert und wir sagen milfsen: quodcumque ostendis mihi sic incredulus Muß man boch fogar in Angelegenheiten bes gewöhnlichen. praktischen Lebens forgfältig, burch Deutlichkeit, möglichen Digverftandniffen vorbeugen; wie benn follte man im fcmierigften, abstrufesten, fanm erreichbaren Gegenstande bes Denkens, ben Aufgaben ber Philosophie, sich unbestimmt, ja rathselhaft ausbruden burfen? Die gerugte Dunkelheit in ber Lehre bes Gpinoza entspringt baraus, bag er nicht, unbefangen, von ber Natur ber Dinge, wie sie vorliegt, ausging, fondern vom Cartefianismus, und bemuach von allerlei überkommenen Begriffen, wie Deus, substantia, perfectio etc., die er nun, burch Umwege, mit feiner Bahrheit in Ginklang ju feten bemüht mar. brudt, besonders im 2ten Theil der Ethit, bas Befte fehr oft nur indirett aus, indem er ftets per ambages und fast allegorisch redet. Andererseits nun wieder legt Spinoza einen unverfennbaren transscendentalen Idealismus an ben Tag, nämlich eine wenn auch nur allgemeine Erkenntnig ber von Locke und jumal bon Rant beutlich bargelegten Bahrheiten, wirkliche Unterscheidung ber Erscheinung vom Ding an fich und Anerfennung, bag nur Erftere uns zugänglich ift. Man febe Eth. P. II, prop. 16 mit bem 2ten Corollar; prop. 17, Schol.; prop. 18, Schol.; prop. 19; prop. 23, die es auf die Gelbfterkenntniß ausdehnt; prop. 25, die es deutlich ausspricht, und endlich als résumé das Coroll. zu prop. 29, welches deutlich besagt, daß wir weder uns felbst noch die Dinge erkennen, wie fie an fich find, fondern blog, wie fie erscheinen. Die Demonftration ber prop. 27, P. III fpricht, gleich am Anfang, Die Sache am beutlichsten aus. Sinfictlich bes Berhaltniffes ber Lehre Spinoga's zu ber bes Cartefius erinnere ich hier an Das, mas ich in ber "Welt als W. und V.", Bb. 2. S. 639, (3. Aufl. S. 739) barüber gefagt habe. Aber burch jenes Ausgehn von ben Beariffen der Cartefianischen Philosophie ift nicht nur viel Dunkelheit und Anlak zum Mikverstehn in die Darftellung bes Spinoza gekommen; fondern er ift badurch auch in viele fchreiende Baraborien, offenbare Falfchheiten, ja Absurditäten und Widersprüche gerathen, wodurch bas viele Bahre und Bortreffliche feiner Lehre eine höchst unangenehme Beimischung von schlechterbings Unperdaulichem erhalten hat und ber Lefer zwischen Bewunderung und Berdruß hin und her geworfen wird. In der hier au betrachtenden Rudficht aber ift ber Grundfehler bes Spinoza, bak er die Durchschnittelinie amischen dem Idealen und Realen, oder ber subjektiven und objektiven Belt, vom unrechten Bunkte aus Die Ausbehnung nämlich ift feineswegs ber gezogen hat. Gegensatz ber Borftellung, fondern liegt gang innerhalb biefer. Mle ausgebehnt ftellen wir die Dinge vor, und fofern fie ausgebehnt find, find fie unfere Borftellung: ob aber, unabhängig von unferm Borftellen, trgend etwas ausgedehnt, ja überhaupt irgend etwas vorhanden fei, ift die Frage und das ursprüngliche Broblem. Diefes wurde fpater, burch Rant, soweit unleugbar richtig, gelöft, daß die Ausbehnung, ober Räumlichkeit, einzig und allein in der Borftellung liege, alfo diefer anhange, indem ber gange Raum die bloße Form berfelben fei; wonach benn unabhängig von unferm Borftellen fein Ausgebehntes vorhanden fenn fann, und auch gang gewiß nicht ift. Die Durchschnittslinie bes Spinoza ift bemnach gang in die ibeale Seite gefallen und er ift bei ber vorgestellten Welt ftehn geblieben: biefe alfo, bezeichnet burch ihre Form ber Ausbehnung, halt er für bas Reale, mithin für unabhängig vom Borgeftelltwerben, b. h. an fich, vorhanden. Da hat er bann freilich Recht ju fagen, baß Das, was ausgebehnt ift, und Das, was vorgestellt wird, - b. h. unfere Borftellung von Rörpern und biefe Rorver felbit, - Eines und Daffelbe fei (P. II, pr. 7, schol.). Denn allerdings find die Dinge nur als Vorgestellte ausgebehnt und nur als Ausgebehnte vorstellbar: bie Welt als Borftellung und die Welt im Raume ist una eademque res: dies können wir gan; und gar zugeben. Wäre nun die Ausbehnung eine Gigenschaft ber Dinge an fich; fo ware unsere Anschauung eine Erfenutnik ber Dinge an fich: er nimmt.es auch fo an. und hierin besteht sein Realismus. Weil er aber biefen nicht begründet. nicht nachweift, daß unferer Anschauung einer räumlichen Welt eine pon biefer Unichauung unabhangige räumliche Welt entspricht: fo bleibt das Grundproblem ungelöft. Dies aber fommt eben baber, bak bie Durchschnittelinie amifchen bem Realen und Ibealen, bem Objektiven und Subjektiven, bem Ding an fich und ber Erscheinung, nicht richtig getroffen ift: vielmehr führt er, wie gefagt, ben Schnitt mitten burch bie ibeale, subjektive, erscheinende Seite ber Welt, also burch die Welt als Borftellung, zerlegt diese in das Ausgedehnte oder Räumliche, und unsere Borftellung von bemfelben, und ift bann fehr bemuht zu zeigen, baf Beibe nur Gines find; wie fie es auch in ber That find. Eben weil Spinoza gang auf ber ibealen Seite ber Welt bleibt, ba er in bem zu ihr gehörigen Ausgebehnten ichon bas Regle au finden vermeinte, und wie ihm bemaufolge bie anschauliche Welt bas einzige Reale auffer uns und bas Erfennende (cogitans) das einzige Reale in une ift; - fo verlegt er auch andrerfeits bas alleinige mahrhafte Reale, ben Willen, ins Ibeale, inbem er ihn einen bloffen modus cogitandi fehn läft, ja, ihn mit bem Urtheil identifigirt. Man febe Eth. II. Die Beweife ber prop. 48 et 49, mo es heißt: per voluntatem intelligo affirmandi et negandi facultatem. - und wieder: concipiamus singularem aliquam volitionem, nempe modum cogitandi, quo mens affirmat, tres angulos trianguli aequales esse duobus rectis, worauf das Rorollarium folat: Voluntas et intellectus unum et idem sunt. — Ueberhaupt hat Spinoza ben großen Tehler, daß er absichtlich die Worte migbraucht zur Bezeichnung von Begriffen, welche in ber gangen Welt andere Namen führen, und bagegen ihnen bie Bebeutung nimmt, die fie überall haben: fo nennt er "Gott", was überall "bie Welt" heifit: "bas Recht", mas überall "bie Gewalt" heifit; und "ben Willen", mas überall "das Urtheil" heißt. Wir find gang berechtigt, hierbei an ben Setmann ber Rofaten in Rotebue's Beniometh zu erinnern. -

Bertelen, wenn gleich fpater und ichon mit Renntnig Lode's, ging auf biefem Bege ber Cartefianer tonfequent weiter und wurde dadurch der Urheber des eigentlichen und wahren Ibealismus, b. h. ber Erfenntnig, bag bas im Raum Ausgebehnte und ihn Erfüllende, also die anschauliche Welt überhaupt, fein Dafenn als ein folches ichlechterbings nur in unferer Borftellung haben fann, und baf es abfurd, ja widerfprechend ift, ihm als einem folden noch ein Dafenn aufferhalb aller Borftellung und unabhängig vom ertennenden Subjett beigulegen und bemnach eine an fich felbst existirende Materie anzunehmen.\*) Dies ift eine fehr richtige und tiefe Ginficht: in ihr befteht aber auch seine gange Philosophie. Das Ideale hat er getroffen und rein gesondert; aber bas Reale munte er nicht zu finden, bemüht sich auch nur wenig barum und erklärt sich nur gelegentlich, ftüchweise und unvollständig barüber. Gottes Wille und Allmacht ift gang unmittelbar Urfache aller Erscheinungen ber anschaulichen Belt. b. h. aller unserer Borftellungen. Birkliche Erifteng tommt nur ben erfennenden und wollenden Wefen gu, bergleichen wir felbft find: biefe alfo machen, neben Gott, bas Reale aus. find Beifter, b. h. eben erfennende und wollende Befen: benn Wollen und Erkennen halt auch er für schlechterbings ungertrennlich. Er hat mit feinen Borgangern auch Dies gemein, bak er Gott für bekannter, als bie vorliegende Welt, und baber eine Burudführung auf ihn für eine Erflarung halt. legte fein geiftlicher, fogar bifchöflicher Stand ihm ju fcmwere Feffeln an und befchränkte ihn auf einen beengenden Gedanken-

<sup>\*)</sup> Den Laien in der Philosophie, zu benen viele Dottoren berselben gehören, sollte man das Wort "Boealismus" ganz aus der Hand nehmen; weil sie nicht wissen, wissen beiden beiten fie nicht wissen, weil sie die Gericht aus bald Spiritualismus, bald so ungefähr das Gegentheil der Philisterei, und werden in solcher Ansicht von den vulgären Litteraten bestärft und bestätigt. Die Worte "Boealismus und Realismus" sind nicht herrensos, sondern haben ihre sessenden philosophische Bedeutung; wer etwas Anderes mehnt, soll eben ein anderes Wort gebrauchen. — Der Gegensat von Idealismus und Realismus betrifft das Erkannte, das Object, hingegen der zwischen Prirtualismus und Materialismus das Erkennende, das Subject. (Die heutigen unwissenden Schmierer verwechseln Jealismus und Spiritualismus.)

kreis, gegen ben er nirgends anftossen burfte; daher er benn nicht weiter konnte, sondern, in seinem Kopfe, Wahres und Falsches lernen mußte, sich zu vertragen, so gut es gehn wollte. Dies läßt sich sogar auf die Werke aller dieser Philosophen, mit Ausnahme des Spinoza, ausdehnen: sie alle verdirbt der jeder Prüfung unzugängliche, seder Untersuchung abgestordene, mithin wirklich als eine size Idee auftretende jüdische Theismus, der bei sedem Schritte sich der Wahrheit in den Weg stellt: so daß der Schaden, den er hier im Theoretischen anrichtet, als Seitenstück dessenigen auftritt, den er, ein Jahrtausend hindurch, im Praktischen, ich mehne in Religionskriegen, Glaubenstribunalen und Bölkerbekehrungen durch das Schwerdt angerichtet hat.

Die genaueste Verwandtschaft zwischen Malebranche, Spisnoza und Berkeleh ist nicht zu verkennen: auch sehn wir sie sämmtlich ausgehn vom Cartesius, sofern sie das von ihm in der Gestalt des Zweisels an der Existenz der Außenwelt darsgelegte Grundproblem sesthalten und zu lösen suchen, indem sie die Trennung und Beziehung der idealen, subjektiven, d. h. in unserer Vorstellung allein gegebenen, und der realen objektiven, unabhängig davon, also an sich bestehenden Welt zu erforschen bemüht sind. Daher ist, wie gesagt, dieses Problem die Axe, um welches die ganze Philosophie neuerer Zeit sich dreht.

Bon jenen Philosophen unterscheibet nun Locke sich baburch, baß er, wahrscheinlich weil er unter Hobbe's und Bako's Sinsstuß steht, sich so nahe als möglich an die Ersahrung und den gemeinen Berstand anschließt, hhperphysische Hopothesen möglichst vermeidend. Das Reale ist ihm die Materie, und ohne sich an den Leibnigischen Strupel über die Unmöglichseit einer Kaussalverbindung zwischen der immateriellen, denkenden und der materiellen, ausgedehnten Substanz zu kehren, nimmt er zwischen der Materie und dem erkennenden Subsett geradezu physischen Einfluß an. Hierdei aber geht er, mit seltener Besonnenheit und Redlichkeit, so weit, zu bekennen, daß möglicherweise das Erkennende und Denkende selbst auch Materie sehn könne (on hum. underst. L. IV, c. 3, §. 6); was ihm später das wiedershotte Lob des großen Boltaire, zu seiner Zeit hingegen die boshaften Angrisse eines verschmitzten anglikanischen Pfassen, des

Bifchofe v. Worcefter, jugezogen hat.\*) Bei ihm nun erzeugt bas Reale, b. i. die Materie, im Erfennenden, burch "Impuls"; b. i. Stoß, Borftellungen, ober bas Ibeale (ibid. L. I, c. 8. §. 11). Wir haben also hier einen recht maffiven Realismus, ber, eben burch feine Exorbitang ben Wiberfpruch hervorrufend, ben Berkelen'fchen Ibealismus veranlagte, beffen fpezieller Entftehungspunkt vielleicht Das ift, mas Lode am Ende bes 2. S. bes 21. Rap. bes 2. Buchs, mit fo auffallend geringer Besonnenheit vorbringt und unter Anderm sagt: solidity, extention, figure, motion and rest, would be really in the world, as they are, whether there were any sensible being to perceive them, or not. (Undurchdringlichkeit, Ausdehnung, Geftalt, Bewegung und Ruhe murben, wie fie find, wirklich in ber Welt fenn, gleichviel ob es irgend ein empfindendes Befen, fie mahrzunehmen, gabe ober nicht.) Sobald man nämlich fich hierüber befinnt, muß man es als falfch ertennen: bann aber

<sup>\*)</sup> Es giebt feine lichtscheuere Rirche, ale bie englische: weil eben feine andere fo große petuniare Intereffen auf bem Spiel hat, wie fie, beren Ginflinfte 5 Millionen Bfund Sterling betragen, welches 40000 Bfb. St. mehr fenn foll, ale bie bes gesammten übrigen Chriftlichen Rlerus beiber Bemifpharien gufammen genommen. Andererfeits giebt es feine Ration, welche es fo fcmerglich ift, burch ben begrabirenbeften Röhlerglauben methobifch verbummt ju febn, wie die an Intelligeng alle übrigen übertreffende englische. Die Burgel bes Uebele ift, bag es in England fein Minifterium bes öffentlichen Unterrichts giebt, baber biefer bisher gang in ben Sanben ber Bfaffenschaft geblieben ift, welche bafur geforgt hat, baf 2/4 ber Ration nicht lefen und fchreiben tonnen, ja fogar fich gelegentlich erfrecht, mit ber lächerlichften Bermeffenheit gegen die Raturwiffenschaften ju belfern. Es ift baber Menfchenbflicht, Licht, Aufflärung und Biffenichaft burch alle nur erfinnliche Ranale nach England einzuschwärzen, bamit jenen wohlgemafteteften aller Bfaffen ihr Sandwert endlich gelegt werbe. Englandern von Bilbung auf bem Festlande foll man, wenn fie ihren jubifden Gabbatsaberglauben und fonftige ftupibe Bigoterie jur Schau tragen, mit unverhohlenem Spotte begegnen - until they be shamed into common sense. Denn Dergleichen ift ein Stanbal für Europa und barf nicht langer gebulbet werben. Daber foll man niemals, auch nur im gemeinen leben, ber englischen Rirchensuperstition bie minbefte Ronceffion machen, fonbern mo immer fie laut werben will, ihr fofort auf bas Schneibenbefte entgegen treten. Denn bie Dreiftigfeit Anglitanifcher Bfaffen und Bfaffentnechte ift, bis auf ben heutigen Tag, gang unglaublich, foll baber auf ihre Infel gebannt bleiben und, wenn fie es magt, fich auf bem Reft. lande febn ju laffen, fofort bie Rolle ber Gule bei Tage fpielen muffen.

fteht ber Berkelen'iche Idealismus ba und ift unlenabar. Inzwischen überfieht auch Lode nicht jenes Grundproblem, Die-Rluft zwischen ben Borftellungen in uns und ben unabhängig pon une eriftirenden Dingen, alfo ben Unterichied bee 3bealen und Realen: in der Hauptfache fertigt er es jedoch ab burch Uraumente bes gefunden, aber roben Berftandes und burch Berufung auf bas Bureichende unferer Erfenntnig von ben Dingen für praktische Zwecke (ibid. L. IV, c. 4 et 9); was offenbar nicht zur Sache ift und nur zeigt, wie tief hier ber Empirismus unter bem Broblem bleibt. Run aber führt eben fein Realismus ihn babin, bas in unferer Erfenntnif bem Realen Entfprechende ju beschränken auf bie ben Dingen, wie fie an fich felbft find, inharirenden Gigenschaften und biefe zu unterscheiben bon ben blog unfrer Erfenntnig berfelben, alfo allein bem Ibealen, angehörenden: bemgemäß neunt er nun biefe bie fefundaren, jene erftere aber bie primaren Gigenichaften. Diefes ift ber Urfprung bes fpater, in ber Rantischen Philosophie, fo höchst wichtig werbenden Unterschiedes 'awischen Ding an sich und Erscheinung. Sier also ift ber mahre genetische Anknüpfungspuntt ber Rantischen Lehre an die frühere Philosophie, nämlich Befördert und näher veranlagt murbe jene durch an Locke. Sume's fleptische Ginwurfe gegen Loce's Lehre: hat fie zur Leibnit = Wolfischen Philosophie nur ein polemisches Verhältnik.

Als jene primaren Eigenschaften nun, welche ansschließlich Bestimmungen ber Dinge an sich selbst sehn, mithin ihnen auch außerhalb unsere Borstellung und unabhängig von bieser zukommen sollen, ergeben sich lauter solche, welche man an ihnen nicht wegbenken kann: nämlich Ausbehnung, Undurchdringlichseit, Gestalt, Bewegung, oder Ruhe, und Zahl. Alle übrigen werden als sekundär erkannt, nämlich als Erzeugnisse der Einwirkung jener primaren Sigenschaften auf unsere Sinnesorgane, solglich als bloße Empsindungen in diesen: dergleichen sind Farde, Ton, Geschmack, Geruch, Härte, Weiche, Glätte, Rauhigkeit u. s. w. Diese haben demnach mit der sie erregenden Beschaffenheit in den Dingen an sich nicht die mindeste Aehnlichkeit, sondern sind zurückzussühren auf zene primären Sigenschaften als ihre Ursachen, und diese allein sind rein obiestiv und wirklich in den Dingen

Shopenhauer, Barerga, I.

vorhanden. (ibid. L. I, c. 8, §. 7, segg.) Bon biefen find baber unfere Borftellungen berfelben wirklich getreue Ropien, welche genau die Eigenschaften wiedergeben, die in den Dingen an fich felbst vorhanden find (l. c. §. 15). 3ch muniche bem Lefer Glud, welcher hier das Boffirlichwerden des Realismus wirklich empfindet. Wir fehn alfo, daß Lode von ber Beschaffenheit ber Dinge an fich, deren Borftellungen wir von auken empfangen, in Abrechnung bringt, mas Aftion ber Rerven ber Sinnesorgane ift: eine leichte, fagliche, unbeftreitbare Betrachtung. Wege aber that fpater Rant ben unermeglich größern Schritt, auch in Abrechnung zu bringen was Aftion unfere Gehirns (biefer ungleich größern Rervenmaffe) ift; wodurch alsbann alle iene angeblich primaren Gigenschaften zu fefundaren und die vermeintlichen Dinge an fich zu blogen Erscheinungen herabfinten, bas wirkliche Ding an fich aber, jest auch von jenen Eigenschaften entblößt, ale eine gang unbefannte Größe, ein bloges x, übrig Dies erforberte nun freilich eine fcmierige, tiefe, gegen bleibt. Anfechtungen bes Mikverstandes und Unverstandes lange zu vertheidigende Analhse.

Lode beducirt feine primaren Eigenschaften ber Dinge nicht, giebt auch weiter feinen Grund an, warum gerabe biefe und feine andern rein objectiv feien, ale nur ben, daß fie unvertilgbar find. Forfchen wir nun felbft, warum er biejenigen Gigenschaften ber Dinge, welche gang unmittelbar auf die Empfindung wirken, folglich geradezu von auffen fommen, für nicht objettiv borhanden erklart, hingegen Dies benen jugefteht, welche (wie feitbem erfannt worden) aus den felbsteigenen Funktionen unfere Intellekte entfpringen; fo ift ber Grund hiervon diefer, daß das objektiv anschauende Bewußtsehn (bas Bewußtsehn anderer Dinge) nothwendig eines tomplicirten Apparats bedarf, als beffen Funktion es auftritt, folglich feine mefentlichften Grundbeftimmungen ichon von innen festgeftellt find, weshalb die allgemeine Form, b. i. Art und Beise, ber Anschauung, aus der allein das a priori Erfennbare hervorgehen fann, fich barftellt als bas Grundgewebe ber angeschauten Welt und bemnach auftritt als bas fchlechthin Nothwendige, Ausnahmslofe und auf feine Beife je Beganbringende, fo baf es ale Bedingung alles Uebrigen und feiner manniafaltiaen Verschiedenheit ichon jum Boraus feftsteht. Befanntlich ift Dies zunächst Zeit und Raum und mas aus ihnen folgt und nur burch fie möglich ift. Un fich felbft find Zeit und Raum leer: foll nun ctwas hineinkommen; fo muß es auftreten als Materie, b. h. aber ale ein Wirtendes, mithin ale Raufalität: benn die Materie ift durch und durch lautere Raufalität: ihr Sehn besteht in ihrem Wirten, und umgefehrt: fie ift eben nur die objektiv aufgefante Berftandesform ber Raufalität felbft. (Ueb. die vierf. Burgel b. Sates v. Grund, 2.' Aufl., S. 77; 3. Aufl., S. 82; wie auch Welt als W. und B., 2. Aufl., Bb. 1. S. 9 unb Bb. 2, S. 48 unb 49; 3. Aufl., Bb. 1, S. 10 unb Bb. 2, S. 52.) Daher alfo fommt es, bag Loce's primare Gigenichaften lauter folde find, die fich nicht wegdenten laffen, - welches eben beutlich genng ihren subjektiven Ursprung anzeigt, indem fie unmittelbar aus ber Beschaffenheit des Anschauungsapparats felbft hervorgehn, bag er mithin gerade Das, mas, ale Behirnfunktion, noch viel subjektiver ift, ale die birekt von außen veranlagte, oder boch wenigstens naber bestimmte Sinnesempfindung, für fclechthin objektiv halt.

Inzwischen ist es schön zu sehn, wie, durch alle diese verschiebenen Auffassungen und Erklärungen, das von Cartesius aufgeworfene Problem des Berhältnisses zwischen dem Idealen und dem Realen immer mehr entwickelt und aufgehellt, also die Wahrsheit gefördert wird. Freilich geschah Dies unter Begünstigung der Zeitumstände, oder richtiger der Natur, als welche in dem kurzen Zeitraum zweier Jahrhunderte über ein halbes Dutzend denkender Köpse in Europa geboren werden und zur Reise gebeihen ließ; wozu, als Angebinde des Schicksals, noch kam, daß diese, mitten in einer nur dem Nutzen und Vergnügen fröhnenden, also niedrig gesinnten Welt, ihrem erhabenen Veruse folgen dursten, undekünnmert um das Velsern der Pfassen und das Faseln, oder absichtsvolle Treiben, der jedesmaligen Philosophiedvossessone

Da nun Lode, seinem strengen Empirismus gemäß, auch das Rausalitätsverhältniß uns erst durch die Erfahrung bekannt werden ließ, bestritt Hume nicht, wie Recht gewesen wäre, diese salfche Annahme; sondern, indem er sofort das Ziel überschoß, die Realität des Rausalitätsverhältnisses selbst, und zwar durch die an sich richtige Bemerkung, daß die Erfahrung doch nie mehr,

als ein bloges Folgen der Dinge auf einander, nicht aber ein eigentliches Erfolgen und Bemirten, einen nothwendigen Bufammenhang, finnlich und unmittelbar, geben fonne. Es ift allbefannt, wie diefer ffeptische Ginwurf Sume's ber Anlag murbe au Rant's ungleich tieferen Untersuchungen ber Sache, welche ihn zu bem Refultat geführt haben, baf bie Raufalität, und bagn auch noch Rann und Zeit, a priori von uns erkannt werden, b. h. vor aller Erfahrung in une liegen, und baher jum fubjectiven Antheil ber Erkenntnig gehören; woraus bann weiter folgt, daß alle jene primaren, b. i. abfoluten Gigenichaften ber Dinge, welche Lode feftgestellt hatte, ba fie fammtlich aus reinen Beftimmungen ber Zeit, bes Raums und ber Raufalität gufammengefett find, nicht ben Dingen an fich felbft eigen fenn tonnen, fondern unferer Erfenntnikweise berfelben inhariren, folglich nicht zum Realen, fondern zum Idealen zu gablen find; woraus bann endlich fich ergiebt, baf wir die Dinge in feinem Betracht erkennen, wie fie an fich find, fondern einzig und allein in ihren Ericheinungen. Siernach nun aber bleibt bas Reale, bas Ding an fich felbft, ale ein völlig Unbefanntes, ein blokes x, ftehn, und fällt die gange anschauliche Welt bem Ibealen gu, ale eine blofe Borftellung, eine Erscheinung, ber jedoch, eben ale folcher, irgendwie ein Reales, ein Ding an fich, entsprechen muß. -

Bon diesem Bunkte aus habe endlich ich noch einen Schritt gethan und glaube, bag es ber lette fehn wird; weil ich bas Broblem, um welches feit Cartefins alles Philosophiren fich breht, baburch geloft habe, bag ich alles Genn und Erfennen gurudführe auf die beiben Elemente unferes Gelbitbemußtfehns, also auf etwas, worüber hinaus es fein Erflärungsprincip mehr aeben fann: weil es bas Unmittelbarfte und alfo Lette ift. habe nämlich mich barauf besonnen, bag zwar, wie fich aus ben hier bargelegten Forschungen aller meiner Borganger ergiebt, bas absolut Reale, ober bas Ding an sich felbft, uns nimmermehr geradezu von aufen, auf dem Wege der blofen Borftellung, gegeben werden fann, weil es unvermeidlich im Wefen biefer liegt, ftete nur bas Ibeale ju liefern; bag hingegen, weil boch wir felbst unftreitig real find, aus bem Innern unfere eigenen Befens die Erkenntniß des Realen irgendwie zu ichopfen febn muß. ber That nun tritt es bier, auf eine unmittelbare Beife, in's

Bewußtsehn, nämlich ale Wille. Danach fällt nunmehr bei mir bie Durchschnittslinie zwischen bem Realen und Ibealen fo aus, daß die gange auschauliche und objektiv fich barftellende Welt, mit Ginichluft bes cigenen Leibes eines Jeben, fammt Raum und Beit und Raufalität, mithin fammt bem Ausgebehnten bes Gpinoga und ber Materie bes Locke, ale Borftellung, bem Idealen angehört: ale bas Reale aber allein ber Bille fibrig bleibt, welchen meine fämmtlichen Borganger unbedenklich und unbesehens, als ein bloges Resultat ber Borftellung und bes Denfens, ine Ibeale, geworfen hatten, ja, welchen Cartefine und Spinoza fogar mit bem Urtheil ibentifizirten.\*) Daburch ift nun auch bei mir bie Ethit gang unmittelbar und ohne allen Bergleich fefter mit ber Metaphpfit verfnupft, als in irgend einem andern Shiteme, und fo bie moralische Bedeutung ber Welt und bes Dafenns fefter gestellt, als jemals. Wille und Borftellung allein find von Grund aus verschieden, fofern fie den letten und fundamentalen Gegenfat in allen Dingen ber Welt ausmachen und nichts weiter übrig laffen. Das vorgestellte Ding und bie Borftellung von ihm ift bas Gelbe, aber auch nur bas vorge= ftellte Ding, nicht bas Ding an fich felbft: biefes ift ftets Bille, unter welcher Geftalt auch immer er fich in ber Borftel= lung darftellen mag.

<sup>\*)</sup> Spinoza, l. c. — Cartesius, in meditationibus de prima philosophia, Medit. 4, p. 28.



## Anhang.

Lefer, welche mit Dem, was im Laufe biefes Jahrhunderts in Deutschland für Philosophie gegolten hat, bekannt find, tonnten vielleicht fich munbern, in bem Zwischenraume gwischen Rant und mir, weder den Sichte'fchen Idealismus noch bas Shftem ber absoluten Identität bes Realen und Idealen ermähnt zu fehn, als welche boch unferm Thema gang eigentlich anzugehören icheinen. 3ch habe fie aber beswegen nicht mit aufgahlen konnen, weil, meines Erachtens, Fichte, Schelling und Begel feine Philofophen find, indem ihnen bas erfte Erfordernig hiegu, Ernft und Redlichfeit bes Forfchens, abgeht. Gie find blofe Sophiften: fie wollten icheinen, nicht fenn, und haben nicht die Wahrheit, fonbern ihr eigenes Wohl und Fortfommen in ber Welt gesucht. Unftellung von den Regierungen, Honorar von Studenten und Buchhändlern und, als Mittel zu biefem Zweck, möglichft viel Auffehn und Spektakel mit ihrer Scheinphilosophie, - Das waren bie Leitsterne und begeisternden Benien biefer Schuler ber Beis-Daher beftehn fie nicht die Gintrittetontrole und fonnen nicht eingelaffen werden in die ehrwürdige Gefellichaft ber Denfer für bas Menfchengeschlecht.

Inzwischen haben sie in Einer Sache excellirt, nämlich in ber Kunft, das Publikum zu berücken und sich für Das, was sie nicht waren, geltend zu machen; wozu unstreitig Talent gehört, nur nicht philosophisches. Daß sie hingegen in der Philosophie nichts Wirkliches leisten konnten, lag, im letzen Grunde, daran, daß ihr Intellekt nicht frei geworden, sondern im Dienste des Willens geblieben war: da kann er zwar für diesen und

beffen Zwecke außerordentlich viel leiften, für die Bhilosophie hingegen, wie für die Runft, nichts. Denn biefe machen gerabe gur erften Bedingung, bag ber Intellett bloß aus eigenem Untriebe thatig fei und, fur die Zeit biefer Thatigfeit, aufhore, bem Willen bienftbar gu fenn, b. h. bie Zwecke ber eigenen Berfon im Ange zu haben. Er felbft aber, wenn allein aus eigenem Triebe thatig, fennt, feiner Ratur nach, feinen andern 3med, als chen nur bie Wahrheit. Daber reicht es, um ein Bhilosoph. b. h. ein Liebhaber ber Weisheit (bie feine andere als bie Wahr= heit ift) zu fenn, nicht hin, daß man die Wahrheit liebe, soweit fie mit bem eigenen Intereffe, ober bem Billen ber Borgefesten. ober ben Satungen ber Rirche, ober bem Vorurtheilen und bem Gefchmad ber Zeitgenoffen, vereinbar ift: fo lange man es babei bewenden läßt, ift man nur ein pilavtog, kein pilosopog. Denn biefer Chrentitel ift eben baburch ichon und weise ersonnen, baf er befagt, man liebe die Bahrheit ernftlich und von gangem Bergen, alfo unbebingt, ohne Borbehalt, über Alles, ja, nöthigenfalls, Allem jum Trot. hiervon nun aber ift ber Grund eben ber oben angegebene, daß ber Intellett frei geworben ift, in welchem Ruftande er gar fein anderes Intereffe auch nur tennt und verfteht, ale das der Wahrheit: die Rolge aber ift, dan man aledann gegen allen Lug und Trug, welches Rleid er auch trage, einen unverföhnlichen Bag faßt. Damit wird man freilich es in ber Welt nicht weit bringen; wohl aber in ber Bhilosophie. - Singegen ift es, für biefe, ein ichlimmes Aufpicium, wenn man, augeblich auf die Erforschung ber Wahrheit ausgehend, bamit aufängt, aller Aufrichtigkeit, Redlichkeit, Lauterkeit, Lebewohl gu fagen, und nur barauf bedacht ift, fich für Das geltend zu machen, was man nicht ift. Dann nimmt man, eben wie jene brei Gophiften, balb ein falfches Bathos, balb einen erfünftelten hoben Ernft, bald die Miene unendlicher Ueberlegenheit an, um gu imponiren, wo man überzengen zu fonnen verzweifelt, ichreibt unüberlegt, weil man, nur um ju fchreiben bentenb, bas Denten bis zum Schreiben aufgespart hatte, sucht jest palpable Sophismen ale Beweise einzuschwärzen, hohlen und finnleeren Wortfram für tiefe Gedanken auszugeben, beruft fich auf intellektuelle Unichanung, oder auf absolutes Denfen und Gelbstbewegung der Begriffe, perhorrescirt ausbrudlich ben Standpunkt ber "Reflexion".

b. h. ber vernünftigen Befinnung, unbefangenen Ueberlegung und redlichen Darftellung, alfo überhaupt ben eigentlichen, normalen Gebrauch ber Bernunft, beklarirt bemgemäß eine unendliche Berachtung gegen bie "Reflexionsphilosophie", mit welchem Namen man jeden aufammenhängenden, Folgen aus Grunden ableitenden Bedankengang, wie er alles frühere Philosophiren ausmacht, bezeichnet, und wird bemnach, wenn man bazu mit genugsamer und burch die Erbarmlichkeit des Zeitalters ermuthigter Frechheit ansgestattet ift, sich etwan so barüber auslassen: "es ift nicht schwer "einzuschn, baf bie Manier, einen Sat aufzustellen, Grunde "für ihn anzuführen, und ben entgegengefetten burch Grunde "eben fo zu widerlegen, nicht die Form ift, in ber die Wahrheit "auftreten fann. Die Bahrheit ift die Bewegung ihrer an fich "felbst" n. f. w. (Hegel, Vorrede zur Phanomenologie bes Beiftes, S. LVII, in ber Gefammtansgabe S. 36.) 3ch bente, es ift nicht ichmer einzusehn, dag mer Dergleichen vorauschickt. ein unverschämter Scharlatan ift, ber bie Gimpel bethören will und merkt, daß er an den Deutschen des 19. Jahrhunders feine Leute gefunden hat.

Wenn man asso bemgemäß, angeblich dem Tempel der Wahrheit zueilend, die Zügel dem Interesse der eigenen Person übergiebt, welches seitabwärts und nach ganz andern Leitsternen blickt, etwan nach dem Geschmack und den Schwächen der Zeitzgenossen, nach der Religion des Landes, besonders aber nach den Absichten und Winken der Regierenden, — o wie sollte man da den auf hohen, abschississen, kahlen Felsen gelegenen Tempel der Wahrheit erreichen! — Wohl mag man dann, durch das sichere Band des Interesses, eine Schaar recht eigentlich hoffnungsvoller, nämlich Protektion und Anstellungen hoffender Schüler an sich sindpfen, die zum Schein eine Sekte, in der That eine Faktion bilden, von deren vereinigten Stentorstimmen man nunmehr als ein Weiser ohne Gleichen in alle vier Winde ausgeschrien wird: das Interesse der Person wird befriedigt, das der Wahrheit ist verrathen.

Ans biefem Allen erklärt sich bie peinliche Empfindung, von ber man ergriffen wird, wenn man, nach dem Studio ber im Obigen durchmufterten wirklichen Denker, an die Schriften Fichtes und Schellings, ober gar an ben, mit gränzenlosem, aber

gerechtem Bertrauen gur beutschen Riaiferie, frech hingeschmierten Unfinn Begels geht.\*) Bei Jenen hatte man überall ein redliches Forfchen nach Bahrheit und ein eben fo redliches Bemühen, ihre Gedanken Andern mitzutheilen, gefunden. fühlt wer im Rant, Lode, Sume, Malebranche, Spinoza, Cartefins lieft fid erhoben und von Frende burchbrungen: bies wirft bie Gemeinschaft mit einem eblen Beifte, welcher Gebanken hat und Gedanken erweckt. Das Umgekehrte von biefem Allen findet Statt, beim Lefen ber oben genannten brei beutschen Sophisten. Ein Unbefangener, ber ein Buch bon ihnen aufmacht und bann fich fragt, ob Dies ber Ton eines Denfere, ber belehren, ober ber eines Scharlatans, ber täufchen will, fei, tann nicht fünf Minuten barüber in Zweifel bleiben: fo fehr athmet hier Alles Unredlichkeit. Der Ton ruhiger Untersuchung, ber alle bisherige Philosophie charakterifirt hatte, ift vertauscht gegen den der unerschütterlichen Bewifheit, wie er ber Scharlatanerie in jeder Art und jeder Zeit eigen ift, die aber hier beruhen foll auf vorgeblich unmittelbarer, intellektualer Anschanung, ober absolutem, b. h. vom Subjekt, also auch feiner Fehlbarkeit, unabhängigem Mus jeder Seite, jeder Zeile fpricht bas Bemühen, ben Lefer zu berücken, zu betrügen, bald ihn burch Imponiren zu verduten, bald ihn durch unverständliche Bhrafen, ja durch baaren Unfinn, zu betäuben, bald ihn durch die Frechheit im Behaupten ju verbluffen, furg, ihm Stanb in bie Augen gu ftreuen und ihn nach Möglichkeit zu miftifiziren. Daber fann bie Empfindung,

<sup>\*)</sup> Die Hegel'iche Afterweisheit ist recht eigentlich jener Mühlstein im Kopfe bes Schliters im Faust. Wenn man einen Ilngling absichtlich verbummen und zu allem Denken völlig unfähig machen will; so giebt es kein probateres Mittel, als das seisigies Studium Hegelscher Originalwerke: denn diese monstrosen Zusammensügungen von Worten, die sich ausseben und wiedersprechen, so daß der Beist irgend etwas dabei zu denken vergeblich sich abmartert, dies er endlich ermattet zusammensinst, vernichten in ihm allmälig die Fähigseit zum Denken so gänzlich, daß, von Dem an, hohle, leere Flosteln ihm für Gedanken gelten. Dazu nun noch die durch Wort und Beispiel aller Respektspersonen dem Iinglinge beglandigte Einbildung, jener Wortkram sei die wahre, hohe Weisheit! — Wenn ein Nal ein Vornnund besorzen sollte, seine Wündel könnte für seine Pläne zu ling werden; so ließe sich durch ein keißiges Studium der Hegel'schen Philosophie diese Unglück vordenaen.

welche man bei bem in Rebe ftebenden Uebergange, in Sinficht auf bas Theoretische fpurt, berjenigen verglichen werden, welche in Sinficht auf bas Braftische, Giner haben mag, ber, aus einer Gefellichaft von Chrenmannern fommend, in eine Gaunerherberge gerathen ware. Welch ein würdiger Mann ift boch ber von eben jenen brei Sophiften fo gering geschätte und verspottete Chriftian Bolf, in Bergleich mit ihnen! Er hatte und gab boch wirkliche Bedanken: fie aber bloge Wortgebilbe, Phrafen, in ber Absicht zu täuschen. Demnach ift ber mahre unterscheibende Charafter ber Philosophie biefer gangen, fogenannten Rachtantifchen Schule Unreblichfeit, ihr Element blauer Dunft und perfonliche Zwecke ihr Ziel. Ihre Kornphäen waren bemuht, ju icheinen, nicht ju fenn: fie find baher Sophiften. nicht Philosophen. Spott ber Nachwelt, ber fich auf ihre Berehrer erftredt, und bann Bergeffenheit marten ihrer. Mit ber angegebenen Tenbeng biefer Leute hangt, beilanfig gefagt, auch ber gantenbe, icheltenbe Ton gufammen, ber, als obligate Begleitung, überall Schellings Schriften burchzieht. — Bare nun biefem Allen nicht fo, mare mit Redlichkeit, ftatt mit Imponiren und Windbeuteln zu Werte gegangen worben; fo konnte Schelling, als welcher entschieden ber Begabtefte unter ben Dreien ift, in ber Philosophie boch ben untergeordneten Rang eines vor ber Sand nitslichen Eklektikers einnehmen; fofern er aus ben Lehren bes Plotinos, bes Spinoza, Jatob Bohms, Rants und ber Ratur= wiffenschaft neuerer Zeit ein Amalgam bereitet hat, bas bie große Leere, welche die negativen Resultate der Rantischen Philosophie herbeigeführt hatten, einstweilen ausfüllen tonnte, bis ein Dal eine wirklich nene Philosophie herankame und die durch jene geforberte Befriedigung eigentlich gemahrte. Namentlich hat er bie Naturwiffenschaft unfere Jahrhunderte bagu benutt, ben Spinoga'ichen abftratten Bantheismus zu beleben. Spinoga namlich, ohne alle Renntnig ber Natur, hatte blog aus abstrakten Begriffen in ben Tag hinein philosophirt und baraus, ohne bie Dinge felbft eigentlich gu fennen, fein Lehrgebaube aufgeführt. Diefes burre Stelett mit Fleisch und Farbe befleibet, ihm, fo aut ce gehn wollte, Leben und Bewegung ertheilt zu haben, mittelft Unwendung ber unterbeffen herangereiften Naturmiffenichaft. wenn gleich oft mit falfcher Unwendung, bies ift bas nicht abzuleugnende Verdienst Schellings in seiner Naturphilosophie, die eben auch das Beste unter seinen mannigfaltigen Versuchen und neuen Anläufen ist.

Wie Kinder mit ben zu ernften Zwecken bestimmten Waffen, ober sonstigem Gerathe ber Erwachsenen spielen, fo haben bie hier in Betracht genommenen brei Cophisten es mit bem Gegenftande, über beffen Behandlung ich hier referire, gemacht, inbem fie zu ben mühfäligen, zweihundertiährigen Untersuchungen grübelnder Bhilosophen bas fomische Widerspiel lieferten. bem nämlich Rant bas große Broblem bes Berhältniffes amiichen dem an fich Existirenden und unfern Borftellungen mehr als je auf die Spite geftellt und baburch es ber Lofung um ein Bieles naber gebracht hatte, tritt Richte auf mit ber Behauptung, baf hinter ben Borftellungen weiter nichts ftate: fie maren eben nur Produtte bes ertennenden Subjetts, bes 3ch. er hiedurch Ranten zu überbieten fuchte, brachte er blok eine Rarifatur ber Philosophie beffelben zu Tage, indem er, unter beständiger Anwendung ber jenen brei Bseudophilosophen bereits nachgerühmten Methode, bas Reale gang aufhob und nichts als bas 3beale übrig lieft. Dann tam Schelling, ber, in feinem Spitem ber absoluten Ibentität bes Realen und Ibealen, jenen gangen Unterschied fur nichtig erflärte, und behauptete, bas 3beale fei auch bas Reale, es fei eben Alles Gins; wodurch er bas fo mühfam, mittelft ber allmälig und fchrittweise fich entwickelnben Befonnenheit, Gefonderte wieber mild burch einander gu werfen und Alles zu vermischen trachtete (Schelling, vom Berhältniß ber Naturphil. jur Fichte'ichen, G. 14-21). Der Unterichieb bes Ibealen und Realen mirb eben breift meggelengnet, unter Rachahmung ber oben gerügten Tehler Spinoza's. Dabei mer= ben fogar Leibnigen's Monaden, biefe monftrofe Identifikation zweier Undinge, nämlich ber Atome und der untheilbaren, urfprünglich und wesentlich erkennenben Individuen, genannt Geelen, wieder hervorgeholt, feierlich apotheofirt und zu Sulfe gegenommen (Schelling, Ibeen 3. Naturphil. 2. Aufl. S. 38 u. 82). Den Namen ber Ibentitätsphilosophie führt bie Schelling'iche Naturphilosophie, weil fie, in Spinoga's Sufftapfen tretend, brei Unterschiede, die biefer aufgehoben hatte, ebenfalls aufhebt, namlich ben amischen Gott und Welt, ben amischen Leib und Seele,

und endlich auch den zwischen dem Idealen und Realen in der angeschauten Belt. Diefer lettere Unterfchied aber hangt, wie oben, bei Betrachtung Spinoza's, gezeigt worben, feineswegs von jenen beiden andern ab; so wenig, daß, je mehr man ihn hervorgehoben hat, befto mehr jene beiben andern bem Ameifel unterlegen find: benn fie find auf bogmatische Beweise (bie Kant umgeftoffen hat) gegründet, er hingegen auf einen einfachen Att ber Befinnung. Dem Allen entsprechend wurde von Schelling auch die Metaphyfit mit ber Phyfit identifizirt, und bemgemäß auf eine bloß phyfifalifch-demifche Diatribe ber hohe Titel .. von ber Beltfeele" gefett. Alle eigentlich metaphhfischen Probleme, wie fie bem menichlichen Bewußtsenn sich unermüblich aufbringen, follten burch ein breiftes Begleugnen, mittelft Machtiprüchen, beschwichtigt werben. Sier ift die Natur eben weil fie ift, aus fich felbft und burch fich felbft, wir ertheilen ihr ben Titel Gott. bamit ift fie abgefunden und wer mehr verlangt ift ein Marr: ber Unterschied zwischen Subjektivem und Objektivem ift eine bloke Schulfatfe, fo auch die gange Rantifche Philosophie, beren Unterscheidung von a priori und a posteriori nichtig ist: unsere empirifche Anschauung liefert gang eigentlich die Dinge an fich u. f. w. Man febe "Ueber bas Berhältniß ber Naturphilosophie gur Fichte'schen G. 51 und 67," woselbst auch G. 61 ausbrudlich gespottet wird über die, "welche recht eigentlich barüber erftaunen, daß nicht nichts ift, und sich nicht fatt barüber wundern fonnen, daß wirklich etwas eriftirt." Go febr alfo icheint bem Berrn von Schelling fich Alles von felbft zu verftehn. Grunde aber ift ein bergleichen Gerede eine in pornehme Bhrafen gehüllte Appellation an ben fogenannten gefunden, b. h. roben llebrigens erinnere ich hier an das im 2. Banbe Berftand. meines Sauptwerte, Rap. 17 gleich Aufange, Gefagte. unfern Gegenftand bezeichnend und gar naiv ift im angeführten Buche Schellinge noch die Stelle S. 69: "hatte die Empirie "ihren 3med vollkommen erreicht; fo murbe ihr Wegenfat mit "ber Philosophie und mit diefem die Philosophie felbft, ale eigene "Sphare oder Art ber Biffenschaft, verschwinden: alle Abstrat-"tionen löften fich auf in die unmittelbare "freundliche" An-"ichauung: bas Bochfte mare ein Spiel ber Luft und ber Gin-"falt, bas Schwerfte leicht, bas Unfinnlichfte finnlich, und ber "Mensch dürfte froh und frei im Buche der Natur lesen." — Das wäre freilich allerliebst! Aber so steht es nicht mit ums: dem Denken läßt sich nicht so die Thüre weisen. Die ernste, alte Sphinz mit ihrem Käthsel liegt undeweglich da und stürzt sich darum, daß ihr sie für ein Gespenst erklärt, nicht vom Felsen. Us, eben deshalb, Schelling später selbst merkte, daß die metaphysischen Probleme sich nicht durch Machtsprüche abweisen lassen, lieferte er einen eigentlich metaphysischen Bersuch, in seiner Abhandlung über die Freiheit, welche jedoch ein bloßes Phantasiestück, ein conte deu, ist, daher es eben kommt, daß der Bortrag, so oft er den demonstrirenden Ton annimmt (3. B. S. 453, ff.), eine entschieden komische Wirkung hat.

Durch seine Lehre von der Identität des Realen und Idealen hatte bennach Schelling bas Problem, welches, feit Cartefius es auf die Bahn gebracht, von allen großen Denkern behandelt und endlich von Rant auf die aukerfte Svite getrieben war, badurch zu lofen gesucht, bag er ben Anoten gerhaute, inbem er ben Gegensat amifchen Beiden ableugnete. Mit Ranten, von dem er auszugehen vorgab, trat er badurch eigentlich in geraden Widerspruch. Jugwischen hatte er wenigstens ben urfprunglichen und eigentlichen Sinn bes Broblems festgehalten, als welcher bas Berhältnig zwischen unserer Anschanung und bem Sehn und Wefen, an fich felbft, ber in biefer fich barftellenben Dinge betrifft: allein, weil er seine Lehre hauptsächlich aus dem Spinoga ichopfte, nahm er balb von Diefem die Ausbrude Denten und Senn auf, welche bas in Rede ftehende Problem fehr fchlecht bezeichnen und später Anlag zu den tollften Monftrofitäten wurden. Spinoga hatte mit feiner Lehre, bag substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc jam sub illo attributo comprehenditur (II, 7 sch.); ober scilicet mens et corpus una eademque est res, quae jam sub cogitationis, jam sub extensionis attributo concipitur (III, 2. sch.), junachit ben Carteffanischen Gegenfat von Leib und Seele aufheben wollen: auch mag er erkannt haben, dag das empirische Objekt von unferer Borftellung beffelben nicht verschieden ift. Schelling nahm nun von ihm die Ausbrucke Denken und Genn an, welche er allmalig benen von Unschauen, ober vielmehr Angeschautem, und

Ding an fich fubstituirte. (Reue Zeitschrift fur fveful, Bhnfif, erften Banbes erftes Studt: "Fernere Darftellungen" u. f. w.) Denn bas Berhältnig unferer Anschauung ber Dinge gum Cenn und Befen an fich berfelben ift bas große Broblem. beffen Gefchichte ich bier ffitire; nicht aber bas unferer Bebanten, b. h. Begriffe; ba biefe gang offenbar und unleugbar bloke Abstraktionen aus bem auschaulich Erkannten find, entstanben burch beliebiges Wegbenten, ober Fallenlaffen, einiger Gigenschaften und Beibehalten anderer; woran zu zweifeln feinem bernunftigen Menfchen einfallen fann.\*) Diefe Begriffe und Bebanten, welche bie Rlaffe ber nichtanschaulichen Borftellungen ansmachen, haben baber jum Befen und Genn an fich ber Dinge nie ein unmittelbares Berhaltnif. fonden allemal nur ein mittelbares, nämlich unter Bermittelung ber Un= ichanung: biefe ift es, welche einerseite ihnen ben Stoff liefert, und andererfeits in Beziehung zu ben Dingen an fich, b. h. gu dem unbefannten, in der Anschauung fich objektivirenden, felbsteigenen Wefen ber Dinge fteht.

Der von Schelling bem Spinoza entnommene, ungenaue Ausbruck gab nun fpater bem geift- und geschmacklosen Scharlatan Degel, welcher in Diefer Binficht als ber Banswurft Schellinge auftritt, Unlag, Die Gache babin zu verbreben, bag bas Deuten felbft und im eigentlichen Ginn, alfo bie Begriffe, ibentisch febn follten mit bem Wefen an fich ber Dinge: alfo bas in abstracto Gedachte als folches und unmittelbar follte Eine fenn mit bem objeftiv Borhaubenen an fich felbit, und bemgemäß follte benn auch die Logif zugleich die mahre Metaphpfif fenn: bemnach brauchten wir nur gu. benten, ober bie Begriffe walten zu laffen, um zu miffen, wie die Welt ba braugen absolut beichaffen fei. Danach ware Alles, was in einem Sirnkaften fputt, fofort mahr und real. Weil nun ferner "je toller je beffer" ber Bahlfpruch ber Bhilosophafter biefer Beriode mar; fo murbe biefe Absurdität burch bie zweite geftutt, bag nicht wir bachten, sondern die Begriffe allein und ohne unfer Buthun ben Gebankenprozek vollzögen, welcher baber die bigleftifche Gelbftbewegung bes Begriffs genannt wurde und nun eine Offenba-

<sup>\*)</sup> Ueber Die pierfache Burgel bes Sages bom Grunbe, §. 26.

rung aller Dinge in et extra naturam febn follte. Diefer Frate lag nun aber eigentlich noch eine andere zum Grunde, welche ebenfalls auf Misbrauch der Wörter beruhte und zwar nie deutlich ausgesprochen murbe, jedoch unzweifelhaft bahinter ftect. Schelling hatte, nach Spinoza's Borgang, die Welt Gott be-Segel nahm Dies nach bem Wortfinn. Da nun bas Wort eigentlich ein perfonliches Wefen, welches, unter andern mit ber Welt burchaus inkompatibeln Gigenschaften, auch die der Allwiffenheit hat, bedeutet; fo murde von ihm nun auch diefe auf die Welt übertragen, wofelbst fie natürlich feine andere Stelle erhalten fonnte, als unter ber albernen Stirn bes Menschen; wonach benn dieser nur seinen Bedanken freien Lauf (bialettische Selbstbewegung) ju laffen brauchte, um alle Myfterien Simmele und ber Erbe zu offenbaren, nämlich in bem absoluten Gallimathias ber Begel'ichen Dialektif. Gine Runft hat Diefer Begel wirklich verstanden, nämlich die, die Deutschen bei ber Rafe zu führen. Das ift aber feine große. Wir feben ja, mit welchen Poffen er die beutsche Gelehrtenwelt 30 Jahre lang in Refpett halten tonnte. Dag die Philosophieprofessoren es noch immer mit biefen brei Sophiften ernftlich nehmen und wichtig bamit thun, ihnen eine Stelle in ber Befchichte ber Philosophie einzuräumen, geschicht eben nur, weil es zu ihrem gagne-pain gehört, indem fie baran Stoff haben zu ausführlichen, munblichen und schriftlichen Vorträgen ber Geschichte ber fogenannten Rach-Rantischen Bhilosophie, in welchen die Lehrmeinungen diefer Gophisten ausführlich bargelegt und ernsthaft erwogen werben; während man vernünftiger Beise sich nicht barum bekümmern follte, was biefe Leute, um etwas zu icheinen, zu Markte gebracht haben; es ware benn, dag man die Schreibereien des Begel für offizinell erklären und in den Apotheken vorräthig haben wollte, als pinchisch wirkendes Bomitiv: indem der Etel, den fie erregen, wirklich gang specifisch ift. Doch genug von ihnen und ihrem Urheber, beffen Berehrung wir der Danischen Afademie ber Wiffenschaften überlaffen wollen, als welche in ihm einen summus philosophus nach ihrem Sinn erfannt hat und baber Refpett vor ihm fordert, in ihrem, meiner Breisschrift über bas Fundament ber Moral, ju bleibenbem Andenken, beigebrucktem

Urtheile, welches eben so sehr wegen seines Scharffinns, als wegen seiner benkwürdigen Redlichkeit, der Bergessenheit entzogen zu werden verdiente, wie auch, weil es einen lukulenten Beleg liefert zu Labruhere's gar schönem Ausspruch: du meme fonds, dont on néglige un homme de merite, l'on sait encore admirer un sot.

# Fragmente

zur

Geschichte der Philosophie.

# Fragmente

zur

# Geschichte der Philosophie.

#### §. 1.

#### Ueber biefelbe.

Statt der selbsteigenen Werke der Philosophen allerlei Darlegungen ihrer Lehren, ober überhaupt Geschichte ber Philosophie gu lefen, ift wie wenn man fich fein Effen von einem Andern fauen laffen wollte. Burbe man wohl Beltgefchichte lefen, wenn ce Jebem freiftande, die ihn intereffirenden Begebenheiten ber Vorzeit mit eigenen Augen zu ichauen? Sinfichtlich ber Geschichte der Philosophie nun aber ist ihm eine folche Autopfie ihres Begenstandes wirklich zugänglich, nämlich in ben felbsteigenen Schriften ber Philosophen; mofelbft er bann immerhin, ber Rurge halber, fich auf wohlgewählte Sauptkapitel beschränten mag; um fo mehr, ale fie alle von Wiederholungen ftroten, die man fich ersparen kann. Auf diese Weise also wird er bas Wesentliche ihrer Lehren authentisch und unverfälscht fennen fernen, mahrend er aus ben, jest jährlich zu halben Dutenden ericheinenden Beschichten der Philosophie bloß empfängt, was davon in den Ropf eines Philosophieprofessors gegangen ift und zwar fo, wie es fich bafelbft ausnimmt; wobei es fich von felbft verfteht, daß die Bedanten eines großen Beiftes bedeutend einschrumpfen muffen, um im brei pfund Behirn fo eines Barafiten ber Philosophie Blat zu finden, aus welchem fie nun wieder, in ben jedesmaligen Jargon des Tages gekleidet, hervorkommen follen, begleitet von feiner altklugen Beurtheilung. - Ueberdies läft fich berechnen. daß fo ein geldverdienender Geschichtsschreiber der Philosophie fanm den zehnten Theil der Schriften, darüber er Bericht erstattet, auch nur gelefen haben tann: ihr wirkliches Studium erfordert ein ganges, langes und arbeitsames Leben, wie es chemals, in ben alten, fleißigen Zeiten, ber madere Bruder baran gefett Was hingegen können wohl folde Leutchen, die, abgehalten burch beständige Vorlefungen, Amtsgeschäfte, Ferienreisen und Berftrenungen, meiftens ichon in den früheren Jahren mit Beschichten der Philosophie auftreten, Grundliches erforscht haben? Dazu aber wollen fie auch noch pragmatisch fenn, die Rothwendigfeit des Entstehens und der Folge der Spfteme ergrundet haben und darthun, und nun gar noch jene ernften, achten Philosophen ber Borgeit beurtheilen, gurechtweisen und meiftern. es anders fommen, als daß fie die alteren, und Giner den Andern, ausschreiben, bann aber, um Dies zu verbergen, die Sachen mehr und mehr verderben, indem fie ihnen die moderne Tournure des laufenden Quinquenniums zu geben bestrebt find, wie fie benn auch nach dem Beifte beffelben folche beurtheilen. - Gehr zwedmäßig bagegen murbe eine von redlichen und einsichtigen Belehrten gemeinschaftlich und gewiffenhaft gemachte Sammlung ber wichtigen Stellen und wesentlichen Rapitel fammtlicher Sauptphilosophen fenn, in dronologisch-pragmatischer Ordnung zusammengestellt, ungefähr in ber Urt, wie querft Gebicke, und fpater Ritter und Preller es mit der Philosophie des Alterthums gemacht haben; jedoch viel ausführlicher; alfo eine mit Sorgfalt und Sachkenntnig verfertigte große und allgemeine Chreftomathie.

Die Fragmente, welche nun ich hier gebe, sind wenigstens nicht traditionell, d. h. abgeschrieben; vielmehr sind es Gedauken, veranlaßt durch das eigene Studium der Originalwerke.

#### §. 2.

### Vorsofratische Philosophie.

Die Eleatischen Philosophen sind wohl die ersten, welche bes Gegensates inne geworden sind, zwischen dem Angeschauten und dem Gedachten, panopusva und vooupeva. Das Lettere allein war ihnen das wahrhaft Seiende, das ovtwo ov. — Bon diesem behaupteten sie sodann, daß es Sines, unveränderlich und unde-

wealich fei; nicht aber eben fo von den parvousvois, d. i. dem Angeschauten. Erscheinenben, empirifch Gegebenen, als von welchem fo etwas zu behanpten gerabezu lächerlich gewesen ware; baber benn einft ber fo migverftanbene Sat, auf die befannte Art, vom Diogenes widerlegt wurde. Sie unterschieden alfo eigentlich ichon zwischen Erscheinung, parvouevov, und Ding an fich, ovroc ov. Betteres tonnte nicht finnlich angeschaut, sondern nur bentend erfaßt werden, war bemuach voodusvov. (Arist. metaph. I. 5, p. 986 et Scholia edit. Berol. p. p. 429, 430, et 509.) Sn ben Scholien zum Ariftoteles (p. 460, 536, 544 et 798) wird bes Barmenides Schrift ta xata dokav ermähnt; das mare also die Lehre von der Erfcheinnug, Die Phniit, gewesen: ihr wird ohne Zweifel ein anderes Werf, ta nat' adnasian, die Lehre vom Ding an fich, alfo die Metaphpfit, entfprochen haben. Bon Meliffos fagt ein Scholion bes Bhiloponos gerabein: ev τοις προς αληβειαν έν ειναι λεγων το ον, εν τοις προς δοξαν δυο (miißte heißen πολλα) φησιν ειναι. - Der Gegenfat ber Eleaten, und wahrscheinlich auch burch fie hervorgerufen, ist Berafleitos, fofern er unaufhörliche Bewegung aller Dinge lehrte, wie fie die absolute Unbeweglichkeit: er blieb bemnach beim parvousvov stehn. (Arist. de coelo, III, 1, p. 298. edit. Berol.) Daburch nun wieder rief er, ale feinen Wegenfat, bie 3deenlehre Blato's hervor; wie bice aus ber Darftellung bes Aristoteles (Metaph. p. 1078) sich ergiebt.

Es ist bemerkenswerth, daß wir die leicht zu zählenden Hauptsehrsätze der vorsokratischen Philosophen, welche sich erhalten haben, in den Schriften der Alten unzählige Mal wiederholt sinden; darüber hinaus jedoch sehr wenig: so z. B. die Lehren des Anagagoras vom νους und den διμοιομέριαι, — die des Empedokles von φιλια και νέικος und den die Elementen, — die des Demokritos und Lenkippos von den Atomen und den ειδωλοίς, — die des Herenderins wie oben auseinandergeset, — die der Phihagoreer von den Zahlen, der Metempsychose u. s. s. die der Phihagoreer von den Zahlen, der Metempsychose u. s. s. die der Phihagoreer von den Zahlen, der Metempsychose u. s. s. die der Philosophirens gewesen; denn wir sinden auch in den Werken der Neueren, z. B. des Cartesius, Spinoza, Leibnitz und selbst Kants die wenigen Fundamentalsätze ihrer Philosophien zahllose Male wiederholt; so daß diese Philosophien zahllose Philosophien zahllose

sophen sämmtlich den Waidspruch des Empedokles, der auch schon ein Liebhaber des Repetitionszeichens gewesen sehn mag, δις και τρις το καλον (S. Sturz, Empedocl. Agrigent. p. 504), adoptirt zu haben scheinen.

Die erwähnten beiben Dogmen bes Anagagoras stehn übrigens in genauer Berbindung. — Nämlich παντα εν πασιν ist seine symbolische Bezeichnung bes Homoiomeriendogma's. In der chaotischen Urmasse staten demnach, ganz sertig vorhanden, die partes similares (im physiologischen Sinne) aller Dinge. Um sie anszuscheiben und zu specifisch verschiedenen Dingen (partes dissimilares) zusammenzusezen, zu ordnen und zu formen, bedurfte es eines νους, der, durch Aussesen der Bestandtheile, die Konsussin in Ordnung drächte; da ja das Chaos die vollständische Mischung aller Substanzen enthielt (Scholia in Aristot. p. 337). Zedoch hatte der νους diese erste Scheidung nicht vollsommen zu Stande gebracht; daher in jedem Dinge noch immer die Bestandtheile aller übrigen, wenn gleich in geringerem Maaße, anzutressen waren: παλιν γαρ παν εν παντι μεμικται (ibid.). —

Empedokles hingegen hatte, statt zahlloser Homoiomerien, nur vier Elemente, — aus welchen nunmehr die Dinge als Probukte, nicht, wie beim Anaxagoras, als Soukte hervorgehn sollten. Die vereinende und scheidende, also ordnende Rolle des vous aber spielen bei ihm φιλια και νεικος, Liebe und Has. Das ist Beides gar sehr viel geschenter. Nicht dem Intellekt (νους) nämlich, sondern dem Willen (φιλια και νεικος) überträgt er die Ansordnung der Dinge, und die verschiedenartigen Substanzen sind nicht, wie beim Anaxagoras, bloße Edukte; sondern wirkliche Produkte. Ließ Anaxagoras sie durch einen sondernden Verstand, so läßt sie hingegen Empedokles durch blinden Trieb, d. i. erstenntnißlosen Willen, zu Stande gebracht werden.

Uleberhaupt ist Empedokles ein ganzer Mann, und seinem pilia xat verzog liegt ein tieses und wahres appergu zum Grunde. Schon in der unorganischen Natur sehn wir die Stoffe, nach den Gesetzen der Wahlverwandschaft, einander suchen oder stiehen, sich verbinden und trennen. Die aber, welche sich chemisch zu verbinden die stärkste Neigung zeigen, welche jedoch nur im Zustande der Flüssieit befriedigt werden kann, treten in den ent-

iciebeniten elettrifden Gegenfat, wenn fie im feften Ruftande in Berührung mit einander tommen: fie gehn jest in entgegengefeste Bolaritäten feindlich auseinander, um fich fodann wieder zu fuchen und zu umarmen. Und mas ist benn überhaupt ber in ber aangen Ratur unter ben verichiedensten Formen burchaangia auftretende polare Gegenfat Anderes, ale eine ftete erneuerte Entzweiung, auf welche bie inbrunftig begehrte Berfohnung folgt? So ist denn wirklich widia xai veixos überall vorhanden und nur nach Maakgabe ber Umftande wird jedesmal das Gine, oder bas Undere bervortreten. Demgemäß tonnen auch wir felbft mit iebem Menichen, ber uns nahe fommt, augenblicklich befreundet, ober verfeindet fenn: die Aulage ju Beidem ift ba und wartet auf die Umftande. Blog die Rlugheit heift une, auf dem 3ndifferengpunkt der Gleichaultigkeit verharren; wiemohl er que gleich ber Gefrierpunft ift. Gben fo ift auch ber fremde Sund. bem wir uns nahern, augenblicklich bereit, bas freundliche, ober bas feindliche Regifter ju ziehn und fpringt leicht vom Bellen und Knurren jum Wedeln über; wie auch umgefehrt. Bas biefem burchgängigen Bhänomene bes pidia xai veixog zum Grunde liegt ift allerdings gulett ber große Urgegenfat gwifchen ber Ginbeit aller Wefen, nach ihrem Genn an fich, und ihrer ganglichen Berichiedenheit in ber Erscheinung, als welche bas principium individuationis zur Form hat. Imgleichen hat Empedofles die ichon ihm befannte Atomenlehre als falich erfannt und bagegen unendliche Theilbarkeit ber Körper gelehrt, wie uns Lufretius berichtet Lib. I, v. 747. ff.

Bor Allem aber ist, unter den Lehren des Empedokles, sein entschiedener Pessimismus beachtenswerth. Er hat das Elend unseres Dasehns vollkommen erkannt und die Welt ist ihm, so gut wie den wahren Christen, ein Jammerhal, — Arnz desewe. Schon er vergleicht sie, wie später Plato, mit einer sinstern Höhle, in der wir eingesperrt wären. In unserm irdischen Dasschus sieht er einen Zustand der Verbannung und des Elends, und der Leib ist der Kerker der Seele. Diese Seelen haben einst sich in einem unendlich glücklichen Zustande befunden und sind durch eigene Schuld und Sünde in das gegenwärtige Verderben gerathen, in welches sie, durch sündigen Wandel, sich immer mehr verstricken und in den Kreislauf der Metempsphose gerathen,

hingegen burch Tugend und Sittenreinheit, zu welcher auch die Enthaltung von thierifder Nahrung gehört, und durch Abwendung von den irbifden Genüffen und Bunfden wieder in den ehemaligen Zuftand zurudgelangen konnen. - Alfo die felbe Urweisheit, die ben Grundgedanken des Brahmanismus und Buddhais= mus, ja, auch des mahren Chriftenthums (barunter nicht ber optimistische, judisch-protestantische Rationalismus zu verstehen ift) ausmacht, hat auch biefer uralte Grieche fich jum Bewuftfenn gebracht; wodurch der consensus gentium darüber sich vervoll= Dag Empedotles, ben bie Alten burchgangig ale einen Bythagoreer bezeichnen, diefe Anficht vom Pythagoras überkommen habe, ift mahrscheinlich; zumal, ba im Grunde auch Plato fie theilt, ber ebenfalls noch unter bem Ginfluffe bes Phthagoras Bur Lehre von der Metempinchofe, die mit diefer Beltauficht gufammenhangt, bekennt Empedokles fich auf bas Entfchiedenfte. - Die Stellen ber Alten, welche, nebft feinen eigenen Berfen, von jener Beltauffaffung bes Empedofles Zeugnig ablegen, findet man mit großem Fleiße zusammengeftellt in Sturzii Empedocles Agrigentinus, S. S. 448-458. - Die Ansicht. daß der Leib ein Rerter, das Leben ein Zuftand bes Leidens und ber Läuterung fen, aus welchem ber Tob und erlöft, wenn wir ber Seelenwanderung quitt werden, theilen Aeghpter, Bythagoreer, Empedofles, mit Sindu und Buddhaiften. Mit Ansnahme ber Metempsphose ift fie auch im Chriftenthum enthalten. Bene Unficht ber Alten bezeugen Dioborus Sikulus und Cicero. Wernsborf, de metempsychosi Veterum, p. 31, und Cic. fragmenta, p. 299 [somn. Scip.], 316, 319, ed. Bip.) Cicero qiebt an biefen Stellen nicht an, welcher Philosophenschule folde angehören: doch icheinen es lleberrefte Phthagorifcher Beisheit gu febn.

Auch in den übrigen Lehrmeinungen diefer vorsokratischen Philosophen läßt sich viel Wahres nachweisen, davon ich einige Beispiele geben will.

Nach Kant's und Laplace's Kosmogonie, welche durch Herschels Beobachtungen noch eine faktische Bestätigung a posteriori erhalten hat, die nun wieder wankend zu machen, Lord Rosse mit seinem Riesenrestektor, zum Trost des Englischen Klerus, bemüht ist, — gestalten sich aus langsam gerinnenden und dann

freisenden, leuchtenden Nebeln, durch Rondensation, die Planetenfufteme: ba behalt, nach Jahrtaufenben, wieber Unarimenes Recht, welcher Luft und Dunft für ben Grundftoff aller Dinge erklärte (Schol in Arist. p. 514.) Zugleich aber auch erhalten Empedokles und Demokritos Beftätigung; ba ichon fie, eben wie Laplace, Urfprung und Beftand ber Welt aus einem Wirbel, δινη, erflärten (Arist. op. ed. Berol. p. 295, et Scholia p. 351), worüber, als eine Bottlofigkeit, auch ichon Ariftophanes (Nubes, v. 820) fpottet; eben wie heut zu Tage über die Laplace'iche Theorie die englischen Pfaffen, benen babei, wie bei jeder gu Tage kommenden Wahrheit, unwohl zu Muthe, nämlich um ihre Pfründen Angst wird. - Ja, sogar führt gewiffermaagen unfere chemische Stöchiometrie auf die Phthagorische Zahlenphilosophie μινικά: τα γαρ παθη και αί έξεις των αριθμων των εν τοις ουσι παθων τε και έξεων αιτια, οίον το διπλασιον, το επιτριτον. και ημιολιον (Schol. in Arist. p. 543 et 829). - Daf bas Ropernifanische Spftem von den Buthagoreern anticipirt worden war ift bekannt; ja, es war bem Ropernikus bekannt, ber feinen Brund-Gedanken geradezu geschöpft hat aus ber bekannten Stelle über Hicetas in Cicero's quaestionibus acad. (II, 39) und über Philologs im Blutarch de placitis philosophorum (Lib. III. c. 13). Diese alte und wichtige Erkenntnig hat nachher Aristoteles verworfen, um feine Flanfen an beren Stelle zu feten, mobon weiter unten &. 5. (Bergl. Belt ale Wille und Borftellung, II, p. 342 ber 2. Aufl.; II, p. 390 ber 3. Aufl.). Aber felbit Fourier's und Cordier's Entbedungen über tie Barme im Innern ber Erbe find Beftätigungen ber Lehre jener: Edeyov de Πυβαγορειοι πυρ ειναι δημιουργικόν περι το μέσον και κεντρον της γης, το αναδαλπουν την γην και ζωοποιουν. Schol. in Arist. p. 504. Und wenn, in Folge eben jener Entbeckungen, die Erdrinde heut zu Tage angesehn wird als eine bunne Schichte zwiichen zwei Medien (Atmosphäre und heife, fluffige Metalle und Metalloide), beren Berührung einen Brand verurfachen muß, ber jene Rinde vernichtet; fo beftätigt Dies bie Meinung, bag bie Welt zulett burch Teuer verzehrt werben wird; in welcher alle alten Philosophen übereinftimmen und welche anch die Sindn theilen (lettres édifiantes édit. de 1819. Vol. 7, p. 114). -Bemerkt zu werden verdient auch noch, bag, wie aus Ariftoteles (Metaph. I, 5. p. 986) zu ersehn, die Phthagoreer, unter dem Namen der δεκα αρχαι, gerade das Yn und Yang der Chinesen aufgefaßt hatten.

Daß die Metaphpfif ber Mufit, wie ich folche in meinem Sauntwerke (Bb. 1, §. 52 und Bb. 2, Rap. 39) bargelegt habe. als eine Auslegung der Phthagoriften Zahlenphilosophie angeschn werben tann, habe ich schon bort furz angedeutet und will ce hier noch etwas naher erlautern; wobei ich nun aber bie eben angeführten Stellen als bem Lefer gegenwärtig voraussete. -Demanfolge alfo brudt die Melodie alle Bewegungen bes Billens, wie er fich im menichlichen Selbitbewuftfenn fund giebt. b. h. alle Affette, Gefühle u. f. w. aus; bie Sarmonie bingegen bezeichnet die Stufenleiter ber Obiektivation bes Willens in der übrigen Ratur. Die Mufit ift, in Diefem Ginn, eine zweite Wirklichkeit, welche ber erften völlig parrallel geht, übrigens aber gang anderer Urt und Beichaffenbeit ift; alfo pollfommene Analogie, jedoch gar feine Aehnlichfeit mit ihr hat. Run aber ift die Mufit, als folche, nur in unferm Behörnerven und Wehirn vorhanden: auferhalb oder an fich (im Lodifden Sinne verftanden), befteht fie aus lauter Rahlenverhältniffen: nämlich junächft, ihrer Quantität nach, hinfichtlich bes Tafts; und bann, ihrer Qualität nach, hinfichtlich ber Stufen ber Tonleiter, ale welche auf ben arithmetischen Berhältniffen ber Bibrationen beruhen; ober, mit anderen Worten, wie in ihrem rhnthmifchen, fo auch in ihrem harmonischen Element. ift bas gange Wefen ber Welt, fowohl als Mitrofosmos, wie als Matrofosmos, allerdings durch bloge Zahlenverhältniffe auszubruden, mithin gemiffermaagen auf fie gurudguführen: in biefem Sinne hatte bann Buthagoras Recht, bas eigentliche Wefen ber Dinge in die Rahlen zu feten. - Bas find nun aber Rahlen? - Succeffioneverhältniffe, beren Möglichkeit auf ber Beit beruht.

Wenn man liest was über die Zahlenphilosophie der Phthagoreer in den Scholien zum Aristoteles (p. 829 od. Berol.) gesagt wird; so kann man auf die Vermuthung gerathen, daß der so seltsame und geheimnisvolle, an das Absurde streisende Gebrauch des Wortes dopos im Eingang des dem Johannes zugeschriebenen Evangesiums, wie auch die früheren Analoga desselben beim Philo, von der Phthagorischen Zahlenphilosophie abstammen, nämlich von der Bedeutung des Wortes λογος im arithmetischen Sinn, als Zahlenverhältniß, ratio numerica; da ein solches Vershältniß, nach den Pythagoreern, die innerste und unzerstördare Essenz jedes Wesens ausmacht, also dessen erstes und ursprüngsliches Principium, αρχη, ist; wonach denn von jedem Dinge gälte en αρχη ην δ λογος. Wan berücksichtige dabei, daß Artstoteles (de anima I, 1) sagt: τα παθη λογοι ενυλοι εισι, et mox: δ μεν γαρ λογος ειδος του πραγματος. Auch wird man dadurch an den λογος σπερματικος der Stoiker erinnert, auf welchen ich bald zurücksommen werde.

Nach ber Biographie bes Buthagoras von Jamblichos hat berfelbe feine Bilbung hauptfächlich in Meghpten, wo er von feinem 22. bis jum 56. Jahre geweilt, und zwar von ben Brieftern daselbst, erhalten. 3m 56. Jahre guruckgekehrt, hatte er wohl eigentlich die Absicht, eine Art Briefterstaat, eine Nachahmung ber Acapptischen Tempelhierarchien, wiewohl unter ben bei Griechen nothwendigen Modifitationen, ju gründen: bies gelang ihm nicht im Baterlande Samos, jedoch gemiffermaagen in Rroton. nun Aegyptische Rultur und Religion ohne Zweifel aus Indien stammte, wie dies die Beiligkeit ber Ruh, nebst hundert anderen Dingen, beweifet (Herod. II, 41); fo erklärt fich hieraus bes Bythagoras Borichrift ber Enthaltung von thierifder Nahrung, namentlich bas Berbot Rinder zu schlachten (Jambl. vit. Pyth. c. 28, §. 150), wie auch die anbefohlene Schonung aller Thiere, desaleichen seine Lehre von der Metempspchofe, feine weißen Gewänder, feine emige Beheimnifframerei, welche bie fymbolischen Spruche veraulagte und fich fogar auf mathematifche Theoreme erftredte, ferner bie Gründung einer Art Brieftertafte, mit ftrenger Disciplin und vielem Ceremoniell, bas Anbeten ber Sonne (c. 35, §. 256) und viel Anderes. Auch feine wichtigeren aftronomischen Grund-Begriffe hatte er von ben Meghptern. Daber murbe bie Briorität ber Lehre von ber Schiefe ber Efliptif ihm ftreitig gemacht von Denopibes, ber mit ihm in Aeghpten gemefen mar. (Man febe barüber ben Schluf bes 24. Rap. bes erften Buches ber Eflogen bes Stobaos mit Beerens Rote aus bem Diodorus.) Ueberhaupt aber, wenn man die von Stobaos (befonders Lib. I, c. 25 ff.) zusammengestellten aftronomischen Elementarbegriffe fammtlicher Griechischer Bhilosophen burchmuftert, fo finbet man, daß sie durchgängig Absurditäten zu Markte gebracht haben, mit alleiniger Ausnahme der Phthagoreer, welche in der Regel das ganz Richtige haben. Daß dieses nicht aus eigenen Mitteln, sondern aus Aeghpten sei, ist nicht zu bezweiseln. Des Phthagoras bekanntes Berbot der Bohnen ist rein Aeghptischen Urssprungs und bloß ein von dort herüber genommener Aberglaube, da Herodit (II, 37) berichtet, daß in Aeghpten die Bohne als unrein betrachtet und verabschene werde, so daß die Priester nicht einmal ihren Anblick ertrügen.

Daß iibrigens des Phthagoras Lehre entschiedener Pantheismus war, bezeugt so dündig, wie kurz, eine von Clemens Alexandrinus, in der Cohortatio ad gentes, uns ausbehaltene Sentenz der Phthagoreer, deren Dorischer Dialekt auf Aechtheit deutet; sie lautet: Οὐκ ἀποκρυπτεον οὐδε τους ἀμφι τον Ηυβαγοραν, οί φασιν 'Ο μεν Βεος είς' χ' οὐτος δε οὐχ, ὡς τινες ὑπονοουσιν, έκτος τας διακοσμησιος, ἀλλ' ἐν αὐτα, όλος ἐν όλφ τφ κυκλφ, έπισκοπος πασας γενεσιος, κρασις των όλων ἀει ών, και έργατας των αὐτου δυναμιων και έργων ἀπαντων ἐν οὐρανφ φωστης, και παντων πατηρ, νους και ψυχωσις τφ όλφ κυκλφ, παντων κινασις. (S. Clem. Alex. Opera Tom. I, p. 118 in Sanctorum Patrum oper. polem. Vol. IV., Wirceburgi 1778.) Es ift nämlich gut sich bei jeder Gelegenheit zu überzeugen, daß eigentlicher Theismus und Judenthum Bechselbearisse sind.

Nach dem Apulejus wäre Phthagoras sogar bis Indien gekommen und von den Brahmanen selbst unterrichtet worden. (S. Apulej. Florida, p. 130 ed. Bip.) Ich glaube demnach, daß die allerdings hoch anzuschlagende Weisheit und Erkenntniß des Phthasgoras nicht sowohl in Dem bestanden hat, was er gedacht, als in Dem, was er gelernt hatte; also weniger eigene, als fremde war. Dies bestätigt ein Ausspruch des Herakleitos über ihn. (Diog. Laert. Lib. VIII, c. 1, §. 5.) Sonst würde er sie auch aufsgeschrieben haben, um seine Gedanken vom Untergange zu retten: hingegen das ersernte Fremde blieb an der Quesse gesichert.

#### §. 3. Sofrates.

Die Beisheit des Sokrates ift ein philosophischer Glaubensartikel. Daß der Platonische Sokrates eine ideale, also poetische

Berjon fei, die Blatonische Gedanken ausspricht, liegt am Tage; am Xenophontischen hingegen ift nicht gerade viel Beisheit gu Mach Lufianos (Bhilopfendes, 24) hatte Sofrates einen biden Bauch gehabt; welches eben nicht zu den Abzeichen des Genies gehört. - Gben fo zweifelhaft jedoch fteht es, hinfichtlich der hohen Geistesfähigkeiten, mit allen Denen, welche nicht geichrieben haben, also auch mit dem Bythagoras. Ein großer Beift muß doch allmälig feinen Beruf und feine Stellung zur Menschheit erfennen, folglich zu bem Bewuftfenn gelangen. bak er nicht zur Beerde, sondern zu den Hirten, ich mehne zu den Erziehern bes Menfchengeschlechtes, gehört: hierans aber wird ihm die Berpflichtung flar werden, feine unmittelbare und geficherte Ginwirfung nicht auf die Wenigen, welche ber Zufall in feine Rabe bringt, zu beschränken; fondern fie auf die Menschheit auszudehnen, damit fie, in diefer, die Ausnahmen von ihr, die Borguglichen, alfo Seltenen, erreichen könne. Das Organ aber, womit man gur Menichheit redet, ift allein die Schrift: mundlich redet man bloß zu einer Angahl Individuen; baber mas fo gefagt wird, im Berhältniß jum Menfchengeschlechte, Brivatfache Denn folche Individuen find für die edle Saat meiftens ein ichlechter Boden, in welchem fie entweder gar nicht treibt, ober in ihren Erzeugniffen ichnell begenerirt: Die Saat felbft alfo muß bewahrt werden. Dies aber geschieht nicht durch Tradition, als welche bei jedem Schritte verfälicht wird, fondern allein durch die Schrift, biefer einzigen treuen Aufbewahrerin ber Gebanken. Budem hat nothwendig jeder tiefdenkende Beift den Trieb. zu feiner eigenen Befriedigung, feine Gebanten festzuhalten und fie zu moalichfter Deutlichkeit und Bestimmtheit zu bringen, folglich fie in Worten zu verforpern. Dies aber geschieht vollkommen allererft burch die Schrift: benn ber ichriftliche Bortrag ift ein wesentlich anderer, als der mundliche; indem er allein die hochfte Bracifion, Roncifion und pragnante Rurge gulaft, folglich jum reinen Eftypos Diesem allen zufolge wäre es in einem des Gedankens wird. Denfer ein munderlicher Uebermuth, die wichtigfte Erfindung des Menschengeschlechts unbenutt laffen zu wollen. Sonach wird es mir fchwer, an ben eigentlich großen Beift Derer zu glauben, die nicht geschrieben haben: vielmehr bin ich geneigt, fie für hauptfächlich praktische Belben zu halten, die mehr burch ihren Charakter, als durch ihren Kopf wirkten. Die erhabenen Urheber des Upanischads der Beden haben geschrieben: wohl aber mag die Sanhita der Beden, aus bloßen Gebeten bestehend, sich Anfangs nur milndlich fortgepflanzt haben.

Zwischen Sofrates und Rant laffen fich gar manche Mehnlichkeiten nachweifen. Beibe verwerfen allen Dogmatismus: Beibe bekennen eine völlige Unwiffenheit in Sachen ber Metaphpfit und feten ihre Eigenthumlichfeit in bas beutliche Bewuftfenn diefer Unwiffenheit. Beibe behaupten, daß hingegen bas Praftifche, Das, mas ber Menich zu thun und zu laffen habe, völlig gewiß fei und zwar durch fich felbft, ohne fernere theoretische Begrunbung. Beibe hatten bas Schickfal, bag ihre nächften Rachfolger und beklarirten Schüler bennoch in eben jenen Grundlagen von ihnen abwichen und, die Metaphpfit bearbeitend, völlig bogmatifche Shiteme aufstellten; bag ferner biefe Shiteme hochft verichieben ausfielen, jedoch alle barin übereinftimmten, daß fie von der Lehre bes Sofrates, refpettive Rants, ausgegangen ju febn behaupteten. - Da ich felbst Rantianer bin, will ich hier mein Berhaltniß gu ihm mit Ginem Worte bezeichnen. Rant lehrt, daß wir über die Erfahrung und ihre Möglichkeit hinaus nichts wiffen können: ich gebe Dies gu, behaupte jedoch, daß die Erfahrung felbft, in ihrer Befammtheit, einer Auslegung fähig fei, und habe diefe gu geben versucht, indem ich fie wie eine Schrift entzifferte, nicht aber wie alle früheren Bhilosophen, mittelft ihrer blogen Formen über fie hinauszugehn unternahm, mas eben Rant als unftatthaft nachgewiefen hatte. -

Der Bortheil der Sokratischen Methode, wie wir sie aus dem Plato kennen lernen, besteht darin, daß man sich die Gründe der Sätze, welche man zu beweisen beabsichtigt, vom Kolsokutor oder Gegner, einzeln zugeben läßt, ehe er die Folgen derselben übersehn hat; da er hingegen aus einem didaktischen Bortrage, in fortlaufender Rede, Folgen und Gründe gleich als solche zu erkennen Gelegenheit haben und daher diese angreisen würde, wenn ihm jene nicht gesielen. — Inzwischen gehört zu den Dingen, die Plato und ausbinden möchte, auch dieses, daß, mittelst Answendung jener Wethode, die Sophisten und andere Narren sich sie in aller Gelassenheit hätten vom Sokrates darthun lassen, daß sie es sind. Daran ist nicht zu denken; sondern etwan beim

letzten Viertel bes Wegs, ober überhaupt sobald sie merkten wo es hinaus sollte, hätten sie, durch Abspringen, oder Lengnen des vorher Gesagten, oder absichtliche Misverständnisse, und was noch sonst sür Schliche und Schikauen die rechthaberische Unredlichkeit instinktmäßig anwendet, dem Sokrates sein künstlich angelegtes Spiel verdorben und sein Netz zerrissen; oder aber sie wären so grob und beseidigend geworden, daß er bei Zeiten seine Haut in Sicherheit zu bringen rathsam gefunden haben würde. Denn, wie sollte nicht auch den Sophisten das Mittel bekannt gewesen seyn, durch welches Jeder sich Jedem gleich setzen und selbst die größte intellektnelle Ungleichheit augenblicklich ansgleichen kann: es ist die Beleidigung. Zu dieser fühlt daher die niedrige Natur eine sogar instinktive Aufsorderung, sobald sie geistige Ueberlegenheit zu spüren ansängt.

#### §. 4. Blato.

Schon beim Blato finden wir den Urfprung einer gewiffen falichen Dianoiologie, welche in heimlich metaphyfischer Absicht, nämlich zum Zweck einer rationalen Binchologie und baran hangender Unfterblichkeitslehre, aufgestellt wird. Diefelbe hat fich nachmals als eine Truglehre vom gabeften Leben erwiefen; ba fie, burch bie gange alte, mittlere und nene Philosophie hindurch. ihr Dafenn friftete, bis Rant, ber Alleszermalmer, ihr endlich auf den Ropf fchlug. Die hier gemeinte Lehre ift der Rationalismus ber Erfenntniftheorie, mit metaphyfifchem Endamed. Sie lagt fich, in ber Rurge, fo resumiren. Das Erfennende in uns ift eine, vom Leibe grundverschiedene immaterielle Gubftang, genannt Seele: ber Leib hingegen ift ein Sinbernif ber Erfenntnif. Daber ift alle burch die Sinne vermittelte Erfenntnif trüglich: die allein mahre, richtige und sichere hingegen ift die von aller Sinnlichteit (alfo aller Anschaumg) freie und entfernte, mithin bas reine Denten, b. i. bas Operiren mit abftratten Beariffen gang allein. Denn biefes verrichtet bie Geele gang aus eigenen Mitteln: folglich wird es am beften, nachdem fie fich vom Leibe getrennt hat, alfo wenn wir tobt find, von Statten gehn. - Dergeftalt alfo fpielt bier bie Dianoiologie ber rationalen Pfinchologie, jum Behuf ihrer Unfterblichkeitelehre, in bie Bande. Diefe Lehre, wie ich fie hier refumirt habe, findet man ausführlich und beutlich im Phado Rap. 10. Etwas anders gefant ift fie im Timaus, aus welchem Sertus Empirifus fie fehr pracis und flar mit folgenden Worten referirt: Hadala tig παρα τοις φυσιχοις χυλιεται δοξα περι του τα όμοια των όμοιων ειναι γνωριστικα. Μοχ: Πλατων δε, εν τω Τιμαιω, προς παραστασίν του ασωματον είναι την ψυγην, τω αυτω γενει της αποδειξεως κεγρηται. Ει γαρ ή μεν όρασις, φησι, φωτος αντιλαμβανομένη, ευθύς έστι φωτοείδης, ή δε ακόη αέρα πεπληγμένον χρινουσα, όπερ έστι την φωνήν, ευθυς αεροείδης Σεωρείται, ή δε οσφρησις ατμούς γνωρίζουσα παντώς εστί ατμοειδης, και ή γευσις χυλους, χυλοειδης κατ' αναγκην και ή ψυγη τας ασωματους ιδεας λαμβανουσα, καθαπερ τας εν τοις αριθμοις και τας εν τοις περασι των σωματων (also reine Mathematif) givetal tiz assulator (adv. Math. VII, 116 et 119). (vetus quaedam, a physicis usque probata, versatur opinio, quod similia similibus cognoscantur. — Mox: Plato, in Timaeo, ad probandum, animam esse incorpoream, usus est codem genere demonstrationis: "nam si visio", inquit, "apprehendens lucem statim est luminosa, auditus autem aërem percussum judicans, nempe vocem, protinus cernitur ad aëris accedens speciem, odoratus autem cognoscens vapores, est omnino vaporis aliquam habens formam, et gustus, qui humores, humoris habens speciem; necessario et anima, ideas suscipiens incorporeas, ut quae sunt in numeris et in finibus corporum, est incorporea.")

Selbst Aristoteles läßt, wenigstens hypothetisch, diese Argumentation gelten, da er im ersten Buch de anima (c. 1) sagt, daß die gesonderte Existenz der Seele danach auszumachen wäre, ob dieser irgend eine Aeußerung zukäme, an welcher der Leib nicht Theil hätte: eine solche schiene vor Allem das Denken zu sehn. Sollte aber selbst dieses nicht ohne Anschauung und Phantasie möglich sehn; dann könne dasselbe auch nicht ohne den Leib statt sinden. (si de sort nat to voelv pantasia tie, n un aneu pantasias, oun endenzeit an oude touto aneu sumatos elval.) Eben jene oben gestellte Bedingung nun aber, also die Prämisse der Argumentation, läßt Aristoteles nicht gesten, sosen er nämlich Das lehrt, was man später in den Satz nihil

est in intellectu, quod non prius fuerit in sensibus formulirt hat; man febe bierüber de anima III, 8. Schon er alfo fab ein, bag alles rein und abstratt Gebachte feinen gangen Stoff und Inhalt boch erft vom Angeschauten erborgt hat. Dies hat auch die Scholaftifer bennruhigt. Deshalb bemuhte man fich ichon im Mittelalter barguthun, bag es reine Bernunfterfennt= niffe gabe, b. h. Bedanken, die auf feine Bilber Begna hatten. alfo ein Denken, welches allen Stoff aus fich felbft nahme. Die Bemühungen und Kontroverse über diefen Bunkt findet man im Pomponatius, de immortalitate animi, zusammengestellt, ba biefer eben fein Sauptargument baber nimmt. - Dem befagten Erfordernik zu genugen follten nun die Universalia und die Erfenntnisse a priori, als aeternae veritates aufgefaßt, bienen. Belde Ausführung die Sache fodann burch Cartefins und feine Schule erhalten hat, habe ich bereits bargelegt in ber bem 8. 6 meiner Breisschrift über die Grundlage ber Moral beigefügten ausführlichen Unmerkung, in welcher ich auch die lefenswerthen eigenen Borte des Cartefianers de la Forge beigebracht habe. Denn gerade die falichen Lehren jedes Philosophen findet man. in ber Regel, am beutlichften von feinen Schulern ausgebrückt: weil diese nicht, wie wohl der Meifter felbit, bemuht find, diejenigen Seiten feines Sufteme, welche die Schwäche beffelben verrathen fonnten, möglichft bunkel zu halten; ba fie noch kein Urg baraus haben. Spinoga nun aber ftellte bereits bem gangen Cartesianischen Dualismus feine Lehre Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur entgegen, und zeigte baburch feine große Ueberlegenheit. Leibnit hingegen blieb fein artig auf bem Wege bes Cartefius und ber Orthodoxic. Dies aber eben rief fodann bas ber Philosophie fo überans heilfame Streben bes vortrefflichen Lode hervor, als welcher endlich auf Untersuchung bes Urfprunge ber Begriffe brang und ben Sat no innate ideas (feine angeborne Begriffe), nachdem er ibn ausführlich bargethan, zur Grundlage feiner Philosophie machte. Die Frangofen, für welche feine Philosophie durch Condillac bearbeitet murbe, gingen', wiewohl and bemielben Grunde, in ber Sache balb zu weit, indem fie den Sat penser est sentir aufftellten und ihn urgirten. Schlechthin genommen ift biefer Sat falich: jedoch liegt bas Wahre barin, bag jedes Denken theils bas Empfinden, ale Ingrediens ber Anschauung, die ihm feinen Stoff liefert, vorausset, theils felbft, eben fomohl wie bas Empfinden, durch forverliche Organe bedingt ift; nämlich wie dieses burch die Sinnennerven, fo jenes burch bas Gehirn, und Beibes ift Nerventhätigkeit. Run aber hielt auch die frangofifche Schule jenen Sat nicht feiner felbft megen fo fest, fondern ebenfalls in metaphhfischer, und zwar materialistischer, Absicht; eben wie bie Blatonifch-Cartefianifch-Leibnitifchen Gegner ben falfchen Gat. bak Die allein richtige Erkenntnif ber Dinge im reinen Denken beftebe, auch nur in metaphyfifcher Abficht festgehalten hatten, um baraus die Immaterialität ber Seele zu beweifen. - Rant allein führt zur Wahrheit aus biefen beiben Irrmegen und aus einem Streit, in welchem beibe Barteien eigentlich nicht redlich verfahren; ba fie Dianoiologie vorgeben, aber auf Metaphyfit gerichtet find und beshalb bie Dianoiologie verfälfchen. Rant alfo fagt: allerdings giebt es reine Vernunfterkenntniß, b. h. Erkenntniffe a priori, die aller Erfahrung vorhergängig find, folglich auch ein Denken, bas feinen Stoff keiner burch bie Sinne vermittelten Erfenntnig verdankt: aber eben biefe Erkenntnig a priori, obwohl nicht aus ber Erfahrung geschöpft, hat boch nur gum Behuf ber Erfahrung Werth und Gultigfeit: benn fie ift nichts Unberes als bas Innewerben unfere eigenen Erfenntuigapparate und feiner Ginrichtung (Gehirnfunktion), ober wie Rant es ausbrückt, die Form des erkennenden Bewußtsenns felbit, die ihren Stoff allererft burch bie, mittelft ber Sinnesempfindung, hingufommenbe empirifche Erfenntnig erhalt, ohne biefe aber leer und unnut ift. Dieferhalb eben nennt fich feine Philosophie die Rritit ber rei-Bierburch num fällt alle jene metaphpfische nen Bernunft. Binchologie und fällt mit ihr alle reine Seelenthatigfeit bes Blato. Denn wir feben, daß die Erkenntniß, ohne die Anschauung, welche der Leib vermittelt, feinen Stoff hat, daß mithin bas Erkennende, als folches, ohne Boraussetzung bes Leibes, nichts ift, als eine leere Form; noch zu geschweigen, bag jedes Denken eine physiologische Funktion bes Behirns ift, eben wie bas Berbauen eine bes Magens.

Wenn nun bemnach Plato's Anweisung, bas Erkennen

abzuziehen und rein zu halten von aller Gemeinschaft mit dem Leibe, den Sinnen und der Anschauung, sich als zweckwidzig, verstehrt, ja numöglich ergiebt; so können wir jedoch als das berichstigte Analogon derselben meine Lehre betrachten, daß nur das von aller Gemeinschaft mit dem Willen rein gehaltene, und doch intuitive Erkennen die höchste Objektivität und deshalb Vollskommenheit erreicht; — worüber ich auf das dritte Buch meines Hauptwerks verweise.

### §. 5. Aristoteles.

Als Grundcharafter bes Aristoteles ließe fich angeben ber allergrößte Scharffinn, verbunden mit Umficht, Beobachtungegabe, Bielseitigkeit und Mangel an Tieffinn. Seine Weltauficht ift flach, wenn auch icharffinnig burchgearbeitet. Der Tieffinn findet feinen Stoff in uns felbst; ber Scharffinn muß ihn von außen erhalten, um Data zu haben. Dun aber maren zu jener Beit die empirischen Data theils armlich, theils fogar falfch. Daber ift heut zu Tage bas Studium bes Ariftoteles nicht fehr befohnend. während das des Plato es im höchften Grade bleibt. rügte Mangel an Tieffinn beim Ariftoteles wird natürlich am fichtbarften in ber Metaphpfif, als mo ber blofe Scharffinn nicht, wie wohl anderwarts, ausreicht; baber er bann in biefer am allerwenigften befriedigt. Seine Metaphpfit ift größtentheils ein Sin= und Ber=Reden über die Philosopheme feiner Borgan= ger, die er von feinem Standpunkt aus, meistens nach vereinzelten Aussprüchen berfelben, fritifirt und widerlegt, ohne eigentlich in ihren Sinn einzugehen, vielmehr wie Giner, ber von außen Die Fenfter einschlägt. Gigene Dogmen ftellt er wenige, ober feine, wenigftens nicht im Bufammenhange, auf. Dag wir feiner Bolemit einen großen Theil unfrer Renutnig ber alteren Philofopheme verdanken ift ein zufälliges Berbienft. Den Blato feindet er am meiften gerade hier an, wo biefer fo gang an feinem Blat ift. Die "Been" beffelben tommen ihm, wie etwas, bas er nicht verbauen fann, immer wieber in ben Mund: er ift entschlossen, fie nicht gelten zu laffen. - Scharffinn reicht in ben Erfahrungsmiffenschaften aus: baber bat Ariftoteles eine vorwaltend empirische Richtung. Da nun aber, feit jener Zeit, die Empirie folche Fortschritte gemacht bat, daß fie zu ihrem damaligen Auftande fich verhalt wie bas mannliche Alter zu ben Rinderjahren; fo tonnen die Erfahrungswiffenschaften heut zu Tage birefte nicht fehr burch fein Studium geforbert werden, wohl aber indirefte, burch die Methode und bas eigentlich Biffenschaftliche, was ihn charakterifirt und durch ihn in die Welt gefett murde. In der Roologie jedoch ift er auch noch jett, wenigstens im Gingelnen, von direktem Rugen. Ueberhaupt nun aber giebt feine empirifche Richtung ihm ben Sang, ftete in die Breite gu gehn; wodurch er von dem Bedankenfaden, ben er aufgenommen, fo leicht und fo oft feitwarts abspringt, bag er fast unfahig ift, irgend einen Gedankengang auf die Lange und bis ans Ende zu verfolgen: nun aber befteht gerade bierin bas tiefe Denten. Er bingegen jagt überall die Probleme auf, berührt fie jedoch nur und geht, ohne fie zu löfen, oder auch nur gründlich zu diskutiren, fofort gn etwas Anderm über. Daher bentt fein Lefer fo oft "jest wird's tommen"; aber es tommt nichts: und baber scheint, wann er ein Broblem angeregt hat und auf eine furze Strede es verfolgt, fo häufig die Wahrheit ihm auf der Bunge ju fchweben; aber plötlich ift er bei etwas Anderm und läft uns im Zweifel fteden. Denn er fann nichts festhalten, sondern fpringt von Dem, was er vorhat, zu etwas Andern, bas ihm eben einfällt, über, wie ein Rind ein Spielzeng fallen läßt, um ein anderes, welches es eben ansichtig wird, zu ergreifen: Dies ift die schwache Seite feines Beiftes: es ift die Lebhaftigfeit ber Dberflächlichkeit. hieraus erklärt es sich, daß, obwohl Aristoteles ein höchst inftematischer Ropf war, da von ihm die Sonderung und Rlaffifitation ber Wiffenschaften ansgegangen ift, es bennoch feinem Bortrage burchgängig an fustematischer Anordnung fehlt und wir ben methodischen Fortschritt, ja die Trennung des Ungleichartigen und Zusammenftellung bes Gleichartigen barin vermiffen. handelt die Dinge ab, wie fie ihm einfallen, ohne fie vorher burchbacht und fich ein beutliches Schema entworfen zu haben: er denft mit der Feder in der Sand, mas gmar eine große Erleichterung für ben Schriftsteller, aber eine große Beschwerbe für ben Lefer ift. Daher bas Planlofe und Ungenugende feiner Darftellung; baher fommt er hundert Dal auf bas Gelbe zu reden, weil ihm Fremdartiges bagwischen gelaufen war; baber fann er

nicht bei einer Sache bleiben, sondern geht vom Hundertsten ins Tausenbste; daher führt er, wie oben beschrieben, den auf die Lösung der angeregten Probleme gespannten Leser bei der Nase herum; daher fängt er, nachdem er einer Sache mehrere Seiten gewidmet hat, seine Untersuchung derselben plötslich von vorne an mit λαβωμέν συν αλλην αρχην της σκέψεως, und Das sechs Wal in einer Schrift; daher paßt auf so viele Exordien seiner Bücher und Rapitel das quid feret die tanto dignum promissor diatu; daher, mit Einem Wort, ist er so oft konfus und ungenügend. Ausuahmsweise hat er es freilich anders gehalten; wie denn z. B. die drei Bücher Rhetorif durchweg ein Muster wissenschaftlicher Wethode sind, ja, eine architektonische Symmetrie zeigen, die das Borbild der Kantischen gewesen sehn mag.

Der radifale Gegensat des Aristoteles, wie in der Denkungsart, fo auch in ber Darftellung, ift Plato. Diefer halt feinen Sauptgebanten feft, wie mit eiferner Sand, verfolgt ben Faben beffelben, werbe er auch noch fo bunn, in alle Bergweigungen, burch die Brrgange ber längften Gefprache, und findet ihn wieder nach allen Episoben. Man fieht baran, bag er feine Sache, ebe er an's Schreiben ging, reiflich und gang burchbacht, und zu ihrer Darftellung eine fünftliche Anordnung entworfen hatte. ift jeder Dialog ein planvolles Aunftwerk, deffen fammtliche Theile wohlberechneten, oft abfichtlich auf eine Beile fich verbergenben Rufammenhang haben und beffen häufige Episoben von felbft und oft unerwartet gurudleiten auf ben, burch fie nunmehr aufgehellten Sanptgebanten. Plato mußte ftete, im gangen Ginne bes Borte, mas er wollte und beabsichtigte; wenn er gleich meiftens bie Probleme nicht zu einer entichiedenen Lofung führt, fondern es bei der gründlichen Distuffion derfelben bewenden läßt. barf une baber nicht fo fehr mundern, wenn, wie einige Berichte, besonders im Aesian (var. hist. III, 19. IV, 9 etc.), angeben, mifchen dem Plato und dem Ariftoteles fich bedeutende perfonliche Disharmonie gezeigt hat, auch wohl Plato hin und wieder etwas geringschätend vom Ariftoteles geredet haben mag, beffen Berumflantiren, Irrlichterliren und Abfpringen eben mit feiner Polymathie verwandt, bem Blato aber gang antipathisch ift. Schillers Gebicht "Breite und Tiefe" tann auch auf ben Gegenfat zwischen Ariftoteles und Plato angewandt werden.

Trot biefer empirischen Geiftesrichtung mar bennoch Ariftoteles fein tonfequenter und methobifder Empiriter; baber er bom mahren Bater bes Empirismus, bem Bato von Berulam, gefturzt und ansgetrieben werden mußte. Wer recht eigentlich verftehn will, in welchem Sinn und warum biefer ber Geaner und Ueberminder bes Ariftoteles und feiner Methode ift, ber lefe die Bücher des Aristoteles de generatione et corruptione. Da findet er so recht das Rasonniren a priori über die Ratur, welches ihre Borgange aus blogen Begriffen verftehn und erflaren will: ein besonderes grelles Beispiel liefert L. II. c. 4, als wo eine Chemie a priori fonftruirt wird. Dagegen trat Bato auf, mit dem Rath, nicht das Abstratte, fondern bas Unschanliche, die Erfahrung, zur Quelle ber Erfenntnig ber Ratur zu machen. Der glanzende Erfolg beffelben ift ber gegenwärtige hohe Stand ber Naturmiffenschaften, von welchem aus wir mitleibig lächelnd auf biefe Ariftotelischen Qualereien herabsehn. In ber besagten Sinficht ift es fehr merkwürdig, daß die eben ermähnten Bücher des Ariftoteles fogar ben Urfprung ber Scholaftit gang beutlich ertennen laffen, ja, die fpitfindige, wortframende Methode biefer icon barin anzutreffen ift. - Bu bemfelben 2med find auch bie Bucher de coelo fehr brauchbar und baber lefenswerth. Gleich die erften Rapitel find ein rechtes Mufter ber Methode aus blogen Begriffen bas Wefen ber natur erkennen und bestimmen zu wollen, und bas Mislingen liegt hier zu Tage. Da wird uns Rav. 8 aus blogen Begriffen und locis communibus bewiesen, bag es nicht mehrere Welten gebe, und Rap. 12, eben fo über ben lauf ber Geftirne fpefulirt. Es ift ein tonfequentes Bernunfteln aus falichen Begriffen, eine gang eigene Natur-Dialektik, welche es unternimmt, aus gemiffen allgemeinen Grundfaten, die bas Bernunftige und Schidliche ausbruden follen, a priori zu entscheiben, wie bie Natur fenn und verfahren muffe. Indem wir nun einen fo großen, ja ftupenden Ropf, wie bei bem Allen Ariftoteles doch ift. so tief in Irrthumern biefer Urt verftrickt febn, die ihre Bultiafeit bis noch vor ein Paar hundert Jahren behauptet haben, wird uns zuvörderft bentlich, wie fehr viel die Menschheit bem Ropernifus, Repler, Galilai, Bato, Robert Soof und Neuton verdanft. 3m Rap. 7 und 8 bes zweiten Buche legt Ariftoteles uns feine gange absurbe Anordnung bes himmele bar: bie Sterne ftecten

feft auf der fich brehenden Sohltugel, Sonne und Plancten auf ähnlichen näheren: die Reibung beim Drehen verurfacht Licht und Barme: die Erde ftebt ausbrücklich ftill. Das Alles möchte bingehn, wenn vorher nichts Befferes bagemefen mare: aber wenn er felbst uns, Rap. 13, bie gang richtigen Ansichten ber Buthagoreer über Geftalt, Lage und Bewegung ber Erbe vorführt, um fie zu verwerfen; fo muß bies unfre Indignation erregen. wird fteigen, wenn wir aus feiner häufigen Bolemit gegen Empedofles, Berafleitos und Demofritos fehn, wie alle biefe fehr viel richtigere Ginfichten in die Ratur gehabt, auch die Erfahrung beffer beachtet haben, ale ber feichte Schmäter, ben wir hier vor uns haben. Empedofles hatte fogar ichon eine burch ben Umfcmung entstehende und ber Schwere entgegenwirkende Tangentialfraft gelehrt (II, 1 et 13, dazu die Scholien, p. 491). entfernt bergleichen gehörig ichaten zu tonnen, läßt Ariftoteles nicht ein Mal die richtigen Ansichten jener Aelteren über die mahre Bebeutung bes Dben und Unten gelten, fonbern tritt auch hierin ber, bem oberflächlichen Scheine folgenden Meinung bes großen Saufens bei (IV, 2). Dun aber fommt in Betracht, baf biefe feine Anfichten Unerkennung und Verbreitung fanden, alles Frühere und Beffere verdrängten und fo fpaterhin die Grundlage bes Sipparchus und bann bes Ptolemäischen Beltfpftems murben, mit welchem die Menschheit fich bis jum Anfang bes 16. Jahrhunberte hat schleppen muffen, allerbings zum großen Bortheil ber judisch-driftlichen Religionslehren, als welche mit bem Ropernifanischen Weltsnsteme im Grunde unverträglich find; benn wie foll ein Gott im Simmel fenn, wenn fein Simmel ba ift? Der ernstlich gemeinte Theismus fest nothwendig voraus, daß man die Welt eintheile in Simmel und Erbe: auf Diefer laufen Die Menichen herum, in jenem fitt ber Gott, ber fie regiert. Mimmt nun die Aftronomie den Himmel weg; fo hat fie den Gott mit weggenommen: fie hat nämlich die Welt fo ausgebehnt, daß für ben Gott fein Raum übrig bleibt. Aber ein perfonliches Wefen, wie jeder Gott unumgänglich ift, bas feinen Ort hatte, sondern überall und nirgends mare, läßt fich bloß fagen, nicht imaginiren, und barum nicht glauben. Demnach muß, in bem Maaße, als die physische Aftronomie popularifirt wird, der Theismus ichwinden, fo fest er auch burch unabläffiges und feierliches Borsagen ben Menschen eingeprägt worden, wie denn auch die katholische Kirche dies sofort richtig erkannt und demgemäß das Kopernikanische System versolgt hat; worüber daher sich so sehr und mit Zetergeschrei über die Bedrängniß des Galisai zu verswundern einfältig ist: denn omnis natura vult esse conservatrix sui. Wer weiß, ob nicht irgend eine stille Erkenntniß, oder wenigstens Uhndung dieser Kongenialität des Aristoteles mit der Kirchenlehre, und der durch ihn beseitigten Gesahr, zu seiner übermäßigen Berehrung im Mittelalter beigetragen hat? Wer weiß, ob nicht Mancher, angeregt durch die Berichte desselben über die älteren astronomischen Systeme, im Stillen, lange vor Koppernikus, die Wahrheiten eingesehn hat, die dieser, nach vielsähsrigem Zaudern und im Begriff aus der Welt zu scheiden, enblich zu proklamiren wagte?

## §. 6. Stoifer.

Ein gar ichoner und tieffinniger Begriff bei ben Stoitern ift der des λογος σπερματικός, wiewohl ausführlichere Berichte über ihn, als uns zugekommen, zu wünschen wären (Diog. Laert. VII, 136. — Plut. de plac. phil. I, 7. — Stob. ecl. I, p. 372). Doch ift soviel klar, bag baburch Das gedacht wird, was in ben successiven Individuen einer Gattung, die identische Form berfelben behauptet und erhalt, indem es vom Ginen auf bas Andere übergeht; alfo gleichsam ber im Samen verforperte Begriff ber Gattung. Demnach ift ber Logos spermaticus das Ungerftorbare im Individuo, ift Das, wodurch es mit ber Species Gins ift, fie vertritt und erhalt. Er ift Das, welches macht, bag ber Tod, ber bas Individuum vernichtet, die Gattung nicht auficht, vermöge welcher bas Individuum ftets wieder ba ift; bem Tobe zum Trot. Daher könnte man doyog σπερματικός überseten: die Bauberformel, welche zu jeder Zeit biefe Geftalt zur Ericheinung ruft. - 3hm fehr nahe verwandt ift ber Begriff ber forma substantialis bei ben Scholaftifern, ale burch welchen bas innere Princip des Romplexes fämmtlicher Eigenschaften eines jeden Naturmefens gedacht wird: fein Gegensatz ift die materia prima bie reine Materie, ohne alle Form und Qualität. Die Seele bes Menschen ift eben seine forma substantialis. Was beibe Begriffe unterscheibet ist, daß der λογος σπερματικος bloß lebenben und sich fortpslanzenden, die forma substantialis aber auch
unorganischen Wesen zukommt; imgleichen, daß diese zunächst das
Individuum, zener geradezu die Gattung im Ange hat: inzwischen
sind offenbar beide der Platonischen Idee verwandt. Erklärungen
der forma substantialis sindet man im Stotus Erigena de divis.
nat. Lib. III, p. 139 der Oxforder Ausgabe; im Giordano
Bruno, della causa, dial. 3. p. 252 seqq. und aussigriftsich in
den disputationidus metaphysicis des Suarez (Disp. 15, sect. 1),
diesem ächten Kompendio der ganzen Scholastischen Weisheit, woselbst man ihre Bekanntschaft zu suchen hat, nicht aber in dem
breiten Geträtische geistloser dentscher Philosophieprosesson, dieser
Luintessenz aller Schaalheit und Langweiligkeit.

Eine Sauptquelle unferer Renntnig ber Stoifchen Ethit ift bie uns von Stobaos (Ecl. eth. L. II, c. 7) aufbemahrte fehr ausführliche Darftellung berfelben, in welcher man meiftens wortliche Auszüge aus bem Zeno und Chrhfippos zu befigen fich fcmeichelt: wenn es fich fo verhalt, fo ift fie nicht geeignet, uns vom Beifte biefer Philosophen eine hohe Meinung zu geben: vielmehr ift fie eine pedantifche, fculmeifterhafte, überans breite, unglanblich nüchterne, flache und geiftlose Auseinandersetzung ber Stoifchen Moral, ohne Rraft und Leben, ohne werthvolle, treffende, feine Alles barin ift aus blogen Begriffen abgeleitet, nichts Gebanten. aus ber Wirklichkeit und Erfahrung geschöpft. Demgemäß wird bie Menschheit eingetheilt in σπουδαιοι und φαυλοι. Tugendhafte und Lafterhafte, jenen alles Gute, biefen alles Schlechte beigelegt, wonach benn Alles ichwarz und weiß ausfällt, wie ein Breußisches Schilberhaus. Daher halten biefe platten Schulexercitien feinen Bergleich aus mit ben fo energischen, geiftvollen und burchbachten Schriften bes Seneka. -

Die ungefähr 400 Jahre nach bem Ursprung ber Stoa absgefaßten Dissertationen Arrian's zur Spikteteischen Philossophie geben uns auch keine gründlichen Aufschlüsse über ben wahren Geist und die eigentlichen Principien der Stoischen Moral: vielmehr ist dies Buch in Form und Gehalt unbefriedigend. Erftlich, die Form anlangend, vermißt man darin jede Spur von Methode, von shstematischer Abhandlung, ja auch nur von regelmäßiger Fortschreitung. In Kapiteln, die ohne Ordnung

und Zusammenhang an einander gereiht find, wird unabläffig wiederholt, daß man alles Das für nichts zu achten habe, mas nicht Mengerung unferes eigenen Willens ift, bag man mithin Alles, was Menichen fonft bewegt, burchaus antheilslos ansehn folle: Dies ist die Stoische arapatia. Nämlich, was nicht eq' hur ift, bas ware auch nicht moog huag. Diefes toloffale Baraboron wird aber nicht abgeleitet, aus irgend welchen Grundfaten; sondern die munderlichste Gefinnung von der Welt wird uns augemuthet, ohne daß zu berfelben ein Grund angegeben murbe. Statt beffen findet man endlose Deklamationen, in unermublich wiederkehrenden Ausbruden und Wendungen. Denn die Folgefate aus jenen munderlichen Marimen werden auf das Ausführlichste und Lebhaftefte bargelegt, und wird bemnach mannigfaltig geschilbert, wie ber Stoifer fich aus nichts in ber Welt etwas mache. Dazwischen wird jeber anders Gefinnte beständig Sklav und Narr geschimpft. Bergebens aber hofft man auf die Angabe irgend eines beutlichen und triftigen Grundes zur Annahme jeuer seltsamen Denkungsart; ba ein folder boch viel mehr wirken würbe, als alle Deflamationen und Schimpfworter bes gangen bicken Buches. Go aber ift biefes, mit feinen hyperbolischen Schilberungen bes Stoifchen Gleichmuthes, seinen unermüblich wiederholten Lobpreifungen ber heiligen Schutpatrone Rleanthes, Chryfippos, Beno, Rrates, Diogenes, Sofrates, und feinem Schimpfen auf alle anders Denkenden eine mahre Rapuzinerpre-Einer folden angemeffen ift bann freilich auch bas Blanlofe und Defultorifche bes gangen Bortrags. Bas bie leber= idrift eines Rapitele angiebt ift nur ber Wegenstand bes Anfange beffelben: bei erfter Gelegenheit wird abgefprungen und nun, nach bem nexus idearum, vom Sundertsten aufs Taufendste überge-Coviel von ber Korm. aanaen.

Was nun den Gehalt betrifft, so ist derselbe, auch abgesehn davon, daß das Fundament ganz fehlt, keineswegs ächt und rein stoisch; sondern hat eine starke fremde Beimischung, die nach einer christlich-jüdischen Quelle schmeckt. Der unleugbarste Beweis hiers von ist der Theismus, der auf allen Seiten zu sinden und auch Träger der Moral ist: der Khniker und der Stoiker handeln hier im Austrage Gottes, dessen Wille ist ihre Nichtschnur, sie sind in denselben ergeben, hoffen auf ihn u. del. m. Der ächten,

ursprünglichen Stoa ist bergleichen gauz fremb: ba ist Gott und bie Welt Eines, und so einen benkenden, wollenden, besehlenden, vorsorgenden Menschen von einem Gott kennt man gar nicht. Jedoch nicht nur im Arrian, sondern in den meisten heibnischen, philosophischen Schriftsellern der ersten Christlichen Jahrhunderte, sehn wir den jüdischen Theismus, der bald darauf, als Christensthum, Volksglaube werden sollte, bereits durchschimmern, gerade so wie heut zu Tage, in den Schriften der Gelehrten, der in Indien einheimische Pantheismus durchschimmert, der auch erst später in den Volksglauben überzugehn bestimmt ist. Ex oriente lux.

Aus dem angegebenen Grunde nun wieder ist anch die hier vorgetragene Moral selbst nicht rein stoisch: sogar sind manche Borschriften derselben nicht mit einander zu vereinigen; daher sich freilich keine gemeinsame Grundprincipien derselben aufstellen ließen. Sben so ist auch der Kynismus ganz verfälscht, durch die Lehre, daß der Kyniker es hauptsächlich um Andrer Willen sehn solle, nämlich, um durch sein Beispiel auf sie zu wirken, als ein Bote Gottes, und um, durch Seinmischung in ihre Angelegenheiten, sie zu lenken. Daher wird gesagt: "in einer Stadt von lauter Weissen, würde gar kein Kyniker nöthig sehn;" desgleichen, daß er gesund, start und reinlich sehn solle, um die Leute nicht abzusstoßen. Wie fern liegt doch Dies vom Selbstgenügen der alten ächten Kyniker! Allerdings sind Diogenes und Krates Haussfreunde und Rathgeber vieler Familien gewesen: aber Das war sekundär und accidentell, keineswegs Zweck des Khnismus.

Dem Arrian sind also die eigentlichen Grundgebanken des Kynismus, wie der Stoischen Ethik, ganz abhanden gekommen: sogar scheint er nicht einmal das Bedürfniß derselben gefühlt zu haben. Er predigt eben Selbstverläugnung, weil sie ihm gefällt, und sie gefällt ihm vielleicht nur, weil sie schwer und der menschlichen Natur entgegen, das Predigen inzwischen leicht ist. Die Gründe zur Selbstverläugnung hat er nicht gesucht: daher glaubt man bald einen Christlichen Asketen, bald wieder einen Stoiker zu hören. Denn die Maximen Beider treffen allerdings oft zussammen; aber die Grundsätze, worauf sie beruhen, sind ganz verschieden. Ich verweise in dieser Hinsicht auf mein Hauptwerk, Bb. 1, §. 16, und Bb. 2, Kap. 16, — woselbst, und wohl zum

ersten Male, der mahre Geist des Annismus und der Stoa grund- lich bargelegt ift.

Die Inkonsequenz des Arrian tritt sogar auf eine lächerliche Art hervor, in diesem Zuge, daß er, bei der unzählige Mal wiederholten Schilberung des vollkommenen Stoikers, auch allemal sagt: "er tadelt Niemanden, klagt weder über Götter noch Menschen, schilt Niemanden," — dabei aber ist sein ganzes Buch größtentheils im scheltenden Ton, der oft ins Schimpsen übergeht, abgesaft.

Bei dem Allen sind in dem Buche hin und wieder ächt Stoische Gedanken anzutreffen, die Arrian, oder Spiktet, aus den alten Stoikern geschöpft hat: und eben so ist der Khuismus in einzelnen Zügen treffend und lebhaft geschildert. Auch ist stellen-weise viel gesunder Verstand darin enthalten, wie auch treffende, aus dem Leben gegriffene Schilderungen der Menschen und ihres Thuns. Der Stil ist leicht und kließend, aber sehr breit.

Daß Spiktets Encheiribion ebenfalls vom Arrian abgefaßt sei, wie F. A. Wolf ums in seinen Vorlesungen versicherte, glaube ich nicht. Dasselbe hat viel mehr Geist in wenigeren Worten, als die Dissertationen, hat durchgängig gesunden Sinn, keine leere Deklamationen, keine Ostentation, ist bündig und treffend, dabei im Ton eines wohlmeinend rathenden Freundes geschrieben; da hingegen die Dissertationen meistens im scheltenden und vorwersenden Tone reden. Der Gehalt beider Bücher ist im Gauzen dersselbe; nur daß das Encheiridion höchst wenig vom Theismus der Dissertationen hat. — Vielleicht war das Encheiridion das eigene Kompendium des Spiktet, welches er seinen Zuhörern dictirte; die Dissertationen aber, das seinen, jenes kommentirenden, freien Vorträgen vom Arrian nachgeschriebene Heft.

# Ş. 7. Neuplatonifer.

Die Lektüre der Neuplatoniker erfordert viel Gebuld; weil es ihnen sämmtlich an Form und Bortrag gebricht. Bei Beitem besser, als die andern, ist jedoch, in dieser hinsicht, Porphysius: er ist der einzige, der deutlich und zusammenhängend schreibt; so daß man ihn ohne Widerwillen lieft.

Singegen ift ber ichlechtefte Jamblichos in feinem Buche de mysteriis Aegyptiorum: er ift voll fraffen Aberglaubens und plumper Damonologie, und bagu eigenfinnig. 3mar hat er noch eine andere, gleichsam esoterische Ansicht ber Magie und Thenraie: boch find feine Aufschluffe über diefe nur flach und unbedentend. Im Gangen ift er ein ichlechter und unerquicklicher Stribent: befchränkt, verschroben, grob-abergläubisch, tonfus und unklar. Man fieht beutlich, bag mas er fehrt burchaus nicht aus feinem eigenen Rachdenken entsprungen ift; fondern es find fremde, oft nur halb verftandene, aber befto hartnäckiger behauptete Dogmen: baher auch ift er voll Widerfprüche. Allein man will jett bas genannte Buch bem Samblichos abiprechen, und ich mochte biefer Meinung beiftimmen, wenn ich die langen Auszuge aus feinen verlorenen Werfen lefe, die Stobans uns aufbehalten hat, als welche ungleich beffer find, ale jenes Buch de mysteriis und gar manchen auten Gebanten ber Neuplatonischen Schule enthalten.

Broffus nun wieder ift ein feichter, breiter, faber Schmater. Sein Rommentar gu Blato's Alfibiades, einem ber fchlechteften Blatonifchen Dialogen, ber auch unächt fenn mag, ift bas breitefte, weitschweifiafte Gemafche von der Belt. Da wird über jedes, auch bas unbedeutendeste Bort Blato's endlos geschwätt und ein tiefer Sinn darin gesucht. Das von Blato mythisch und allegorifch Gefagte wird im eigentlichen Sinne und ftreng bogmatijd genommen, und Alles in's Abergläubische und Theosophische verdreht. Dennoch ift nicht zu leugnen, daß in ber erften Balfte jenes Rommentare einige fehr gute Gedanten angutreffen find, die aber wohl mehr ber Schule, ale bem Broflus, angehören mögen. Ein höchft gewichtiger Sat fogar ift es, ber ben fasciculum primum partis primae befchliekt: αί των ψυγων εφεσεις τα μεγιστα συντελουσι προς τους βιους, και ου πλαττομένοις εξωθέν εοικαμεν, αλλ' εφ' έαυτων προβαλλομεν τας αίρεσεις, καβ' άς διαζωusv. (animorum appetitus [ante hanc vitam concepti] plurimam vim habent in vitas eligendas, nec extrinsecus fictis similes sumus, sed nostra sponte facimus electiones, secundum quas deinde vitas transigimus). Das hat freilich seine Burgel im Blato, fommt aber and nahe an Rante Lehre vom intelligibeln Charafter und fteht gar hoch über ben platten und bornirten Lehren von der Freiheit des individuellen Willens, der jedesmal fo und auch anders fann, mit welchen unfere Philoso= phieprofefforen, ftets ben Ratechismus vor Augen habend, fich bis auf den heutigen Tag ichleppen. Augustinus und Luther ihrerfeits hatten fich mit ber Gnabenwahl geholfen. Das war aut für jene gottergebenen Zeiten, ba man noch bereit mar, wenn es Gott gefiele, in Gottes Ramen gum Teufel gu fahren; aber in unfrer Zeit ift nur bei ber Afeitat bes Willens Schut gu finden. und muß erfannt werden, daß, wie Profins es hat, ou nauttoμενοις εξωθεν εοιχαμεν.

Blotinos nun endlich, ber wichtigfte von Allen, ift fich felber fehr ungleich, und die einzelnen Enneaden find von höchft verschiedenem Berth und Gehalt: die vierte ift vortrefflich. Darftellung und Stil find jedoch auch bei ihm meiftentheils schlecht: feine Gebanken find nicht geordnet, nicht vorher überlegt; fondern er hat eben in den Tag hincingeschrieben, wie es fam. Bon ber liederlichen, nachläffigen Art, mit ber er babei zu Werke gegangen, berichtet, in feiner Biographie, Porphyrius. Daher übermannt feine breite, langweilige Beitschweifigkeit und Ronfufion oft alle Gebuld, fo daß man fich wundert, wie nur biefer Buft hat auf Die Rachwelt tommen tonnen. Meiftens hat er ben Stil eines Rangelredners, und wie diefer bas Evangelium, fo tritt er Blatonische Lehren platt: wobei auch er was Plato mythisch, ja halb metaphorifch gefagt hat jum ausbrücklichen profaischen Ernst berabgieht, und Stunden lang am felben Gedanken faut, ohne aus eigenen Mitteln etwas hinzuguthun. Dabei verfährt er revelirend, nicht bemonstrirend, spricht also burchgangig ex tripode, erzählt bie Sachen, wie er fie fich bentt, ohne fich auf eine Begrundung irgend einzulaffen. Und bennoch find bei ihm große, wichtige nud tieffinnige Wahrheiten zu finden, die er auch allerdinge felbft verstanden hat: benn er ift keineswegs ohne Ginsicht; baher er burchaus gelefen zu merben verbient und bie hiezu erforderliche Gebuld reichlich belohnt.

Den Aufschluß über diefe widersprechenden Gigenschaften bes Plotinos finde ich barin, daß er, und die Neuplatonifer überhaupt, nicht eigentliche Philosophen, nicht Gelbstdenker find; sondern was fie bortragen ift eine frembe, überkommene, jedoch von ihnen mei= ftens wohl verdauete und affimilirte Lehre. Es ift näunlich Indo-Meanptifche Weisheit, die fie der Griechischen Philosophie haben einverleiben wollen und als hiezu paffendes Berbindungsafied. ober Uebergangsmittel, ober menstruum, die Blatonische Bhilofophie, namentlich ihrem in's Muftifche hinüberspielenden Theile nach, gebrauchen. Bon biefem indischen, burch Acgypten vermittelten Ursprunge ber Neuplatonischen Dogmen zeugt zunächft und unleugbar die gange All-Gins-Lehre bes Plotinos, wie wir fie vorzüglich in ber 4. Enneade bargeftellt finden. Gleich bas erfte Rapitel des erften Buches berfelben, nept ouvrag buyng, giebt, in großer Rurge, die Grundlehre feiner gangen Philosophie, von einer dogn, die urfprünglich Gine und nur mittelft ber Rörpermelt in viele zersplittert fei. Besonders intereffant ift bas 8. Buch biefer Enneade, welches barftellt, wie jene burn burch ein fündliches Streben in biefen Buftand ber Bielheit gerathen fei: fie trage bemnach eine boppelte Schuld, erftlich, die ihres Berabtommens in diese Welt, und zweitens die ihrer fündhaften Thaten in berfelben: für jene buge fie burch bas zeitliche Dafenn überhaupt; für biefe, welches die geringere, burch die Seelenwanderung, (c. 5). Offenbar ber felbe Bedante, wie die Chriftliche Erbfunde und Bartifularfunde. Bor Allem lefenswerth aber ift bas 9. Buch. moselbst, im Rap. 3, ει πασαι αί ψυχαι μια, aus ber Einheit iener Beltfeele, unter Anderm, die Bunder bes animalischen Magnetismus erklärt werden, namentlich die auch jest vorfommende Erscheinung, daß die Somnambule ein leife gesprochenes Wort in größter Entfernung vernimmt, - was freilich burch eine Rette mit ihr in Rapport ftehender Berfonen vermittelt merben muß. - Sogar tritt beim Blotinos, mahricheinlich zum erften Male in der occidentalischen Philosophie, der im Orient schon bamale längst geläufige Ibealismus auf, ba (Enn. III, L. 7. c. 10) gelehrt wird, die Seele habe die Belt gemacht, indem fie aus ber Ewigkeit in die Zeit trat; mit ber Erläuterung: ov yap τις αυτου τουδε του παντος τοπος, η ψυχη (neque est alter hujus universi locus, quam anima), ja, die Idealität ber Zeit wird ausgesprochen, in den Worten: der de oun ekaden ing hunge λαμβανείν τον γρονον, ώσπερ ουδε τον αίωνα έχει εξω του οντος, (oportet autem nequaquam extra animam tempus accipere). Benes exel (jenfeits) ift ber Gegensatz bes evade (dieffeits) und ein ihm fehr geläufiger Begriff, ben er näher erflart burch xoopos νοητος und κοσμος αισθητος, mundus intelligibilis et sensibilis, auch burch τα ανώ, και τα κατώ. Die Idealität ber Zeit erhalt noch, in Rap. 11 und 12, febr gute Erläuterungen. Daran fnupft fich bie ichone Erflarung, bag wir in unferm zeitlichen Buftanbe nicht find, mas mir fenn follen und möchten, baber wir von ber Bufunft ftets bas Beffere erwarten und ber Erfüllung unfers Mangels entgegensehn, worans benn die Bufunft und ihre Bebingung, die Beit, entfteht (c. 2 et 3). Ginen ferneren Beleg bes indifden Urfprungs giebt une bie vom Jamblichos (de mysteriis, Sect. 4, c. 4 et 5), vorgetragene Metempsuchosenschre, wie auch ebendafelbst (Sect. 5, c. 6) die Lehre von der endlichen Befreinna und Erlöfung aus ben Banden bes Geborenwerdens und Sterbens, ψυχης καθαρσις, και τελειωσις, και ή απο της γενεσεως απαλλαγη, πηδ (c. 12) το εν ταις Συσιαις πυρ ήμας anoquel two the general deschool also even jene, in allen indiichen Religionebuchern vorgetragene Berheifung, welche Englisch burch final emancipation, als Erlöfung, bezeichnet wird. Hiezu fommt endlich noch (a. a. D. Sect. 7, c. 2) ber Bericht von einem Aeghptischen Symbol, welches einen ichaffenden Gott, ber auf dem Lotus fitt, barftellt: offenbar ber weltichaffende Brahma, figend auf der Lotusblume, die dem Nabel des Wifdnu entsprießt, wie er häufig abgebildet ift, 3. B. in Langles, monuments de l'Hindoustan, Vol. 1, ad p. 175; in Coleman's Mythology of the Hindus, Tab. 5, u. a. m. Dies Symbol ift, ale sicherer Beweis des Sindoftanischen Ursprungs der Acapptischen Religion, höchst wichtig, wie, in berselben Sinsicht, auch die vom Borphy rius, de abstinentia Lib. II, gegebene Nachricht, bag in Megupten die Ruh heilig mar und nicht geschlachtet werden durfte. -Sogar ber, von Porphyrius, in feinem Leben bes Plotinos, ergahlte Umftand, bag biefer, nachdem er mehrere Jahre Schüler bes Ammonins Sactas gewesen, mit bem Beere Gordians nach Berfien und Indien hat gehn wollen, was durch Gordians Ricberlage und Tob vereitelt wurde, beutet barauf bin, daß die Lehre des Ummonius Indischen Ursprungs war und Blotinos sie jest ans der Quelle reiner zu ichopfen beabsichtigte. Derfelbe Borphyrius hat eine ausführliche Theorie ber Metempfnchofe geliefert, die gang im Indischen Sinn, wiewohl mit Platonischer Binchologie verbrämt, ift: fie fteht in des Stobaos Eflogen, L. I, c. 52, §. 54.

#### §. 8.

### Gnoftifer.

Die Rabbaliftifche und die Gnoftifche Philosophie, bei deren Urhebern, ale Juden und Chriften, ber Monotheismus porweg feststand, find Berfuche, ben ichreienden Biderfpruch amifchen der Hervorbringung der Welt durch ein allmächtiges, allgutiges und allweises Bejen, und ber traurigen, mangelhaften Beschaffen-Gie führen baber, zwischen heit eben diefer Welt aufzuheben, die Welt und jene Welturfache, eine Reihe Mittelmefen ein, burch deren Schuld ein Abfall und durch diesen erft die Welt entftanden fei. Gie malgen alfo gleichsam die Schuld vom Souverau auf die Minister. Angedeutet war dies Berfahren freilich ichon burch ben Minthos vom Sündenfall, der überhaupt ber Glanzpuntt bes Judenthums ift. Jene Befen nun alfo find, bei ben Gnoftifern, bas adnowna, die Aeonen, die un, ber Demiurgos u. f. w. Die Reihe murbe von jedem Gnoftifer beliebig verlängert.

Das ganze Verfahren ift dem analog, daß um den Widersspruch, den die angenommene Verbindung und wechselseitige Einswirfung einer materiellen und immateriellen Substanz im Menschen mit sich führt, zu mildern, physiologische Philosophen Mittelwesen einzuschieben suchten, wie Nervenklüssseit, Nervenäther, Lebenssgeifter und dergl. Beides verdeckt was es nicht aufzuheben vermag.

## §. 9.

### Stotus Erigena.

Dieser bewundernswürdige Mann gewährt uns den interessiffanten Anblick des Kampfes zwischen selbsterkannter, selbstgesichaueter Bahrheit und lokalen, durch frühe Einimpfung sixirten, allem Zweifel, wenigstens allem direkten Angriff, entwachsenen Dogmen, nebst dem darans hervorgehenden Streben einer edlen Natur, die so entstandene Dissonanz irgendwie zum Sinklang zurückzussühren. Dies kann dann aber freilich nur dadurch gesschehn, daß die Dogmen gewendet, gedreht und nöthigensalls versbreht werden, bis sie sich der selbsterkannten Bahrheit nolentes

volentes aufchmiegen, ale welche bas bominirende Princip bleibt, jedoch genöthigt wird, in einem feltsamen und fogar beschwerlichen Gemande einherzugehn. Diese Methode weiß Erigena, in seinem großen Werke de divisione naturae, überall mit Blüd durchzuführen, bis er endlich auch an den Urfprung des Uebels und ber Sunde, nebit ben angedrohten Quaglen ber Solle, fich damit machen will: hier scheitert sie, und zwar am Optimismus, der eine Folge des judifchen Monotheismus ift. Er lehrt, im 5. Buch, die Rudfehr aller Dinge in Gott und die metaphpfische Ginheit und Untheilbarkeit ber gangen Menschheit, ja, ber gangen Natur. Dun fragt fich: wo bleibt die Sunde? fie fann nicht mit in ben Gott; - wo ift die Bolle, mit ihrer endlofen Quaal, wie fie verheißen worden? - wer foll hinein? die Menschheit ift ja erlöft, und zwar gang. - Sier bleibt bas Dogma unüberwindlich. Erigena mindet fich fläglich, burch weitläuftige Sophismen, die auf Worte hinauslaufen, wird endlich zu Widersprüchen und Abfurditäten genöthigt, zumal ba die Frage nach dem Urfprung der Sunde unvermeidlicherweise mit hineingefommen, diefer nun aber weder in Gott, noch auch in dem von ihm geschaffenen Willen liegen fann; weil fonft Gott ber Urheber ber Gunde mare; welches Lettere er vortrefflich einsieht, S. 287 ber Orforder editio princeps von 1681. Nun wird er zu Absurditäten getrieben: da foll die Gunde weder eine Urfache noch ein Subjett haben: malum incausale est, . . . . penitus incausale et insubstantiale est: ibid. - Der tiefere Grund biefer Uebelftande ift, daß bie Lehre von der Erlösung der Menschheit und der Welt, welche offenbar indischen Ursprungs ift, eben auch die indische Lehre voraussett, nach welcher ber Urfprung ber Belt (biefes Sanfara ber Budbhaiften) felbst schon vom Uebel, nämlich eine fündliche That des Brahma ift, welcher Brahma nun wieder wir eigentlich felbft find: benn die indische Mythologie ist überall durchsichtig. gegen im Chriftenthum hat jene Lehre von der Erlösung der Welt gepfropft merben muffen auf ben judischen Theismus, mo ber Berr die Welt nicht nur gemacht, sondern auch nachher fie vortrefflich gefunden hat: παντα καλα λιαν. Hinc illae lacrimae: hieraus erwachsen jene Schwierigkeiten, Die Erigena vollkommen erfannte, wiewohl er, in seinem Zeitalter, nicht magen burfte, bas Uebel an der Burgel anzugreifen. Ingwischen ift er von Sinboftanischer Milbe: er verwirft bie vom Chriftenthum gefette ewige Berbammniß und Strafe: alle Rreatur, vernünftige, thierifche, vegetabilische und leblofe, muß, ihrer innern Effenz nach, felbft durch den nothwendigen Lauf ber Natur, jur ewigen Seeligkeit gelangen: benn fie ift von ber emigen Gute ansgegangen. ben Beiligen und Gerechten allein wird bie gangliche Ginbeit mit Gott, Deificatio. Uebrigens ift Erigena fo redlich, die große Berlegenheit, in welche ihn ber Urfprung bes llebels verfett, nicht ju verbergen: er legt fie, in ber angeführten Stelle bee 5. Buches, beutlich bar. In ber That ift ber Ursprung des lebels die Rlippe. an welcher, fo gut wie ber Pantheismus, auch ber Theismus fcheitert: benn Beibe impliciren Optimismus. Run aber find bas Uebel und bie Gunde, Beibe in ihrer furchtbaren Groke, nicht wegzulengnen, ja, burch die verheißenen Strafen für die Lettere, wird bas Erftere nur noch vermehrt. Woher nun alles Diefes, in einer Welt, die entweder felbft ein Gott, ober bas mohlgemeinte Werk eines Gottes ift? Wenn bie theiftischen Gegner bes Bantheismus diefem entaegen fchreien "mas? alle bie bofen, fchredlichen, fcheuflichen Befen follen Gott fein?" - fo tonnen bie Bantheiften erwiedern : "wie? alle jene bofen, fchrecklichen, fcheußlichen Wefen foll ein Gott, de gaieté de cour, hervorgebracht haben?" - In berfelben Roth, wie hier, finden wir ben Erigena auch noch in bem andern feiner auf uns getommenen Werte, bem Buche de praedestinatione, welches jedoch dem de divisione naturae weit nachsteht; wie er benn in bemfelben auch nicht als Philosoph, sondern als Theolog auftritt. Auch hier also qualt er fich erbarmlich mit jenen Widerfprüchen, welche ihren letten Grund barin haben, bak bas Chriftenthum auf bas Judenthum geinupft ift. Seine Bemühungen ftellen folche aber nur in noch helleres Licht. Der Gott foll Alles, Alles und in Allem Alles gemacht haben; bas fteht feft: - "folglich auch bas Bofe und bas Uebel." Diefe unausweichbare Ronfequeng ift wegguschaffen und Erigena ficht fich genöthigt, erbarmliche Wortklaubereien vorzubringen. Da follen bas Uebel und bas Bofe gar nicht fenn, follen alfo nichts fenn. - Den Tenfel auch! - Dber aber ber freie Bille foll an ihnen Schuld febn: diefen nämlich habe ber Gott zwar gefchaffen, jedoch frei; baber es ihn nicht angeht, was derfelbe nachher vornimmt: benn er war ja eben frei, b. h. fonnte fo und auch anders, fonute also aut, sowohl wie schlecht fenu. - Bravo! -Die Bahrheit aber ift, daß Freisenn und Geschaffensehn zwei einander aufhebende, alfo fich widersprechende Gigenschaften find; baber die Behauptung, Gott habe Wefen geschaffen, und ihnen angleich Freiheit bes Willens ertheilt, eigentlich befagt, er habe fie geschaffen und zugleich nicht geschaffen. Denn operari sequitur esse, b. h. die Wirkungen, oder Aftionen, jedes irgend möglichen Dinges tonnen nie etwas anders, ale die Folge feiner Beschaffenbeit fenn; welche felbst fogar nur an ihnen erkannt wird. Daber munte ein Wefen, um in bem bier geforberten Ginne frei gu fenn, gar teine Beichaffenheit haben, b. h. aber gar nichts fenn, alfo febn und nicht febn zugleich. Denn was ift muß auch etwas jenn: eine Exifteng ohne Effeng läßt fich nicht ein Mal benten. 3ft nun ein Wefen gefchaffen; fo ift es fo geschaffen, wie es be= ichaffen ift: mithin ift es ichlecht gefchaffen, wenn es ichlecht beidhaffen ift, und ichlecht beidhaffen, wenn es ichlecht handelt, Demgufolge malat die Schuld ber Welt, eben wie d. h. wirkt. ihr Uebel, welches fo wenig wie iene abzulengnen ift, fich immer auf ihren Urheber gurud, von welchem es abzumalzen, wie früher Augustinus, fo hier Stotus Erigeng fich jammerlich abmubet.

Soll bingegen ein Wefen moralifch frei febu; fo barf es nicht geschaffen febn, sondern nung Aleität haben, d. h. ein urfprüngliches, aus eigener Urfraft und Machtvollfommenheit eriftirendes fenn, und nicht auf ein anderes guruckweifen. fein Dafenn fein eigener Schöpfungsatt, ber fich in ber Reit entfaltet und ausbreitet, zwar eine ein für alle Mal entschiedene Beichaffenheit diefes Befens an ben Tag legt, welche jedoch fein eigenes Werk ift, für beren fammtliche Meugerungen die Berantwortlichkeit alfo auf ihm felbft haftet. - Soll nun ferner ein Wefen für fein Thun verantwortlich, alfo foll es gurech= nungefähig fenn; fo muß es frei fenn. Alfo aus ber Berantwortlichkeit und Imputabilität, die unfer Gemiffen ausfagt, folgt fehr ficher, daß der Wille frei fei; hieraus aber wieder, baß er das Ursprüngliche selbst, mithin nicht bloß das Sandeln, fonbern ichon das Dafenn und Wefen des Menichen fein eigenes Werk fei. Ueber alles Diefes verweise ich auf meine Abhaudlung über die Freiheit des Willens, wo man es ausführlich und unwiderlealich auseinandergesett findet; daher eben die Philosophie=

professoren diese gekrönte Preisschrift durch das unverbrüchlichste Schweigen zu sekretiren gesucht haben. — Die Schuld der Sünde und des Uebels fällt allemal von der Natur auf ihren Urheber zurück. Ift nun dieser der in allen ihren Erscheinungen sich darsstellende Wille selbst; so ist jene an den rechten Mann gekommen: soll es hingegen ein Gott sehn; so widersprücht die Urheberschaft der Sinde und des Uebels seiner Göttlichkeit. —

Beim Lefen bes Dionnfine Areopagita, auf ben Erigena fich fo häufig beruft, habe ich gefunden, daß berfelbe gang und gar fein Vorbild gewesen ift. Sowohl ber Bantheisums Erigena's, ale feine Theorie des Bofen und des Uebele, findet fich, den Grundzugen nach, ichon beim Dionpfius: freilich aber ift bei Diefent nur angedeutet mas Erigena entwickelt, mit Ruhnheit ausgesprochen und mit Feuer bargestellt hat. Erigena hat unendlich mehr Beift, ale Dionpfine: allein ben Stoff und die Richtung der Betrachtungen hat ihm Dionnfins gegeben und ihm alfo mächtig porgearbeitet. Dag Dionpfins unächt fei, thut nichts zur Sache, es ift gleichviel, wie ber Berfaffer bes Buches de divinis nominibus geheißen hat. Da er indeffen mahricheinlich in Alexanbrien lebte, fo glaube ich, daß er, auf eine anderweitige, uns unbekannte Urt, auch der Ranal gewesen ift, durch welchen ein Tropfden indifder Beisheit bis jum Erigeng gelangt febn mag: ba. wie Colebroofe in feiner Abhandlung über die Philosophie der Sindu (in Colebrooke's miscellaneous essays Vol. I, p. 244) bemerkt hat, ber Lehrsat III. ber Rarita bes Rapila fich beim Erigena findet.

## §. 10. Die Scholastik.

Den eigentlich bezeichnenden Charakter der Scholastik möchte ich darin seigen, daß ihr das oberste Kriterium der Wahrheit die heilige Schrift ist, an welche man demnach von jedem Vernunstsschuß noch immer appelliren kann. — Zu ihren Eigenthümlichskeiten gehört, daß ihr Vortrag durchgängig einen polemischen Charakter hat: jede Untersuchung wird bald in eine Kontroverse verwandelt, deren pro et contra neues pro et contra erzeugt und ihr dadurch den Stoff giebt, der ihr außerdem bald ausgehn würde. Die verborgene, letzte Wurzel dieser Eigenthümlichs

keit liegt aber in dem Widerstreit zwischen Bernunft und Offenbarung. —

Die gegenseitige Berechtigung bes Realismus und Nomisnalismus und baburch die Möglichkeit des so lange und hartsnäckig geführten Streites darüber läßt sich folgendermaaßen recht faßlich machen.

Die verschiedenartigsten Dinge nenne ich roth, wenn sie diese Farbe haben. Offenbar ist roth ein bloßer Name, durch den ich diese Erscheinung bezeichne, gleichviel, woran sie vorkomme. Sen so nun sind alle Gemeinbegriffe bloße Namen, Sigenschaften zu bezeichnen, die an verschiedenen Dingen vorkommen: diese Dinge hingegen sind das Wirkliche und Reale. So hat der Nomina-lismus offenbar Recht.

Hingegen wenn wir beachten, daß alle jene wirklichen Dinge, welchen allein die Realität soeben zugesprochen wurde, zeitlich sind, folglich bald untergehn; während die Eigenschaften, wie Roth, Hart, Weich, Lebendig, Pflanze, Pferd, Mensch, welche es sind, die jene Namen bezeichnen, davon unangesochten fortbestehn und bemzusolge allezeit dasind; so sinden wir, daß diese Eigenschaften, welche eben durch Gemeinbegriffe, deren Bezeichnung jene Namen sind, gedacht werden, traft ihrer unvertilgbaren Existenz, viel mehr Realität haben; daß mithin diese den Begriffen, nicht den Einzelswesen, beizulegen sei: demnach hat der Realismus Recht.

Der Nominalismus führt eigentlich zum Materialismus: benn, nach Aufhebung fämmtlicher Eigenschaften, bleibt am Ende nur die Materie übrig. Sind nun die Begriffe bloße Namen, die Einzelbinge aber das Reale; ihre Eigenschaften, als einzelne an ihnen, vergänglich; so bleibt als das Fortbestehende, mithin Reale, allein die Materie.

Genau genommen nun aber kommt die oben dargelegte Berechtigung des Realismus eigentlich nicht ihm, sondern der Platonischen Idealismus eigentlich nicht ihm, sondern der Platonischen Idealismus eigentlichen Erweiterung er ist. Die ewigen Formen und Eigenschaften der natürlichen Dinge, eldy, sind es, welche unter allem Bechsel fortbestehn und denen daher eine Realität höherer Art beizulegen ist, als den Individuen, in denen sie sich darstellen. Hingegen den blosen, nicht anschaulich zu belegenden Abstraktis ist Dies nicht nachzurühmen: was ist 3. B.

Reales an folden Begriffen wie "Berhältniß, Unterschieb, Sonsberung, Nachtheil, Unbestimmtheit" u. bal. nt.?

Eine gemisse Verwandtschaft, ober wenigstens ein Parallelisnus der Gegenfätze, wird augenfällig, wenn man den Plato dem Aristoteles, den Augustinus dem Pelagius, die Realisten den Rominalisten gegenüberstellt. Wan könnte behaupten, daß gewißermaaßen ein polares Auseinandertreten der menschlichen Denkweise
hierin sich kund gäbe, — welches, höchst merkwürdigerweise, zum
ersten Wale und am entschiedensten sich in zwei sehr großen Wännern ausgesprochen hat, die zugleich und neben einander
lebten.

#### §. 11.

#### Bato bon Berulam.

In einem anderen und fpecieller bestimmten Ginn, ale ber eben bezeichnete, mar ber ausbrudliche und absichtliche Gegenfat gum Ariftoteles Bato von Berulam. Jener nämlich hatte quporberft die richtige Methode, um von allgemeinen Bahrheiten gu besondern gugelangen, also ben Weg abwarts, grundlich bargelegt; bas ift die Syllogiftit, bas Organum Aristotelis. Dagegen zeigte Bato ben Beg aufwärte, indem er die Methode, von besondern Bahrheiten zu allgemeinen zu gelangen, barlegte: bies ift bie Induktion, im Gegenfat ber Deduktion, und ihre Darftellung ift bas novum organum, welcher Ausbruck, im Gegenfatz zum Ariftoteles gewählt. befagen foll; "eine gang andere Manier es anzugreifen." - Des Aristoteles, aber noch viel mehr ber Aristoteliter Irrthum lag in ber Borquefetung, bag fie eigentlich ichon alle Bahrheit befäßen, ban biefe nämlich enthalten fei in ihren Axiomen, also in gewiffen Saten a priori, ober bie für folche gelten, und bag es, um bie befonderen Bahrheiten zu gewinnen, blos ber Ableitung aus jenen bedürfe. Ein Ariftotelisches Beispiel hiervon gaben feine Bucher de coelo. Dagegen nun zeigte Bato, mit Recht, bag jene Axiome folden Behalt gar nicht hatten, bag bie Wahrheit noch gar nicht in bem bamaligen Spftem bes menschlichen Biffens läge, vielmehr außerhalb, also nicht baraus zu entwickeln, sondern erst hineinzubringen mare, und daß folglich erft burch Induktion allgemeine und mahre Sabe, von großem und reichem Inhalt, gemonnen werben muften.

Die Scholastifer, an ber Hand bes Aristoteles, dachten: wir wollen zuvörderst das Allgemeine feststellen: das Besondere wird daraus sließen, oder mag überhaupt nachher darunter Platz sinden, wie es kann. Wir wollen demnach zuvörderst ausmachen, was dem ens, dem Dinge überhaupt zukomme: das den einzelnen Dingen Eigenthümliche mag nachher allmälig, allenfalls auch durch die Erfahrung, herangebracht werden: am Allgemeinen kann Das nie etwas ändern. — Bako dagegen sagte: wir wollen zuvörderst die einzelnen Dinge so vollständig, wie nur immer möglich, kennen lernen: dann werden wir zuletzt erkennen, was das Ding übershaupt sei.

Inzwischen steht Bako bem Aristoteles barin nach, baß seine Methobe zum Wege auswärts keineswegs so regelrecht, sicher und unfehlbar ist, wie die des Aristoteles zum Wege abwärts. Ja, Bako selbst hat, bei seinen physikalischen Untersuchungen, die im neuen Organon gegebenen Regeln seiner Methode bei Seite gesetzt.

Bako war hauptfächlich auf Physik gerichtet. Was er für diese that, nämlich von vorne aufangen, das that, gleich darauf, für Metaphysik Cartesius.

#### §. 12.

# Die Philosophie der Neueren.

In ben Rechenbuchern pflegt die Richtigkeit ber löfung eines Erempels fich burch bas Aufgehen beffelben, b. h. baburch, bağ fein Reft bleibt, fund ju geben. Mit der Löfung des Rathfels ber Welt hat es ein ähnliches Bewandniß. Sämmtliche Shfteme find Rechnungen, die nicht aufgehn: fie laffen einen Reft, ober auch, wenn man ein chemisches Gleichniß vorzieht, einen unauf= löslichen Riederschlag. Diefer befteht barin, bag, wenn man aus ihren Gagen folgerecht weiter ichließt, die Ergebniffe nicht ju ber vorliegenden realen Welt paffen, nicht mit ihr ftimmen, vielmehr manche Seiten berfelben babei gang unerklärlich bleiben. Co 3. B. ftimmt zu ben materialiftischen Spftemen, welche aus ber mit bloß mechanischen Eigenschaften ausgestatteten Materie, und gemäß ben Befeten berfelben, die Belt entftehn laffen, nicht die burchgängige bewundrungswürdige Zwedmäßigkeit ber Natur, noch bas Dasehn ber Erkenntnig, in welcher boch fogar jene Materie allererst sich barftellt. Dies also ift ihr Reft. - Mit den theiftischen

Spftemen wiedernm, nicht minder jedoch mit ben pantheiftischen, find die überwiegenden phyfifchen lebel und die moralifche Berberbniß ber Belt nicht in Uebereinstimmung gu bringen; biefe alfo bleiben ale Reft fteben, ober ale unauflöslicher Rieberichlag liegen. - 3mar ermangelt man in folden Fällen nicht, bergleichen Refte mit Sophismen, nöthigenfalls auch mit bloken Worten und Phrafen zuzudeden: allein auf die Lange halt bas nicht Stich. Da wird bann wohl, weil boch bas Exempel nicht aufgeht, nach einzelnen Rechnungefehlern gefucht, bis man endlich fich geftehn niuf, ber Anfat felbft fei falich gemefen. Wenn hingegen die burchgängige Roufequeng und Bufammenftimmung aller Gate eines Shitems bei jedem Schritte begleitet ift von einer eben fo durchgangigen Uebereinstimmung mit ber Erfahrungswelt, ohne bag zwischen Beiden ein Difflang je hörbar murbe; - fo ift Dies bas Rriterinm ber Wahrheit beffelben, bas verlangte Aufgehn bes Rechnungserempels. Imgleichen, daß ichon ber Anfat falich ge= wefen fei, will fagen, daß man die Sache ichon Anfange nicht am rechten Enbe angegriffen hatte, wobnrch man nachher bon Brrthum ju Brrthum geführt wurde. Denn es ift mit ber Philosophie wie mit gar vielen Dingen: Alles fommt barauf an. bak man fie am rechten Ende angreife. Das zu erflärende Bhanomen ber Welt bietet nun aber ungahlige Enden bar, von benen nnr Gines bas rechte fenn tann: es gleicht einem verschlungenen Kabengewirre, mit viclen baran hangenden, falfden Enbfaben: nur mer ben wirklichen berausfindet fann bas Bange entwirren. Dann aber entwickelt fich leicht Gines aus bem Anbern, und baran wird fenntlich. bag es bas rechte Ende gemefen fei. Auch einem Labhrinth tann man es vergleichen, welches hundert Gingange barbietet, bie in Korribore öffnen, welche alle, nach langen und vielfach verschlungenen Windungen, am Ende wieder hinausführen; mit Ausnahme eines einzigen, beffen Windungen wirklich jum Mittelpunfte leiten, mofelbft bas 3bol fteht. Sat man biefen Eingang getroffen, fo wird man ben Weg nicht verfehlen: burch feinen andern aber fann man je jum Biele gelangen. - 3ch verhehle nicht, ber Meinung gu fenn, bag nur ber Wille in une bas rechte Ende bes Fabengemirres, ber mahre Gingang bes Laby= rinthes, fei.

Cartefius hingegen ging, nach bem Borgang ber Deta=

phyfit des Ariftoteles, vom Begriff ber Subftang aus, und mit biefem fehn wir auch noch alle feine Nachfolger fich fchleppen. Er nahm jedoch zwei Arten von Substang an: bie benfende und bie ausgedehnte. Diese follten nun burch influxus physicus auf einander wirken; welcher fich aber bald als fein Reft auswies. Derfelbe hatte nämlich Statt, nicht blog von außen nach innen, beim Borftellen ber Körperwelt, sondern auch von innen nach aufen, zwifchen bem Willen (ber unbedentlich bem Denten guge= gahlt murbe) und ben Leibesaftionen. Das nabere Berhaltnift zwifchen biefen beiben Arten ber Subftang ward nun bas Sauptproblem, wobei fo große Schwierigkeiten entstanden, bag man in Folge berfelben jum Suftem ber causes occasionelles und ber harmonia praestabilita getrieben murbe; nachdem die spiritus animales, die beim Cartefius felbft die Sache vermittelt hatten. nicht ferner bienen wollten.\*) Malebranche nämlich hielt ben influxus physicus für undenkbar; wobei er jedoch nicht in Ermagung jog, daß berfelbe bei ber Schöpfung und Leitung ber Rörpermelt burch einen Gott, ber ein Beift ift, ohne Bedenken angenommen wird. Er fette alfo an beffen Stelle Die causes occasionelles und nous voyons tout en Dieu: hier siegt sein Reft. - Much Spinoza, in feines Lehrers Jufftapfen tretend, ging noch von jenem Begriffe ber Substang aus; gleich ale ob berfelbe ein Begebenes mare. Jedoch erklarte er beibe Arten ber Substang, die bentende und die ausgebehnte, für Gine und biefelbe; modurch benn die obige Schwierigkeit vermieden war. Daburch nun aber wurde feine Philosophie hauptfächlich negativ, lief nämlich auf ein bloges Regiren ber zwei großen Cartefifchen Gegenfate hinaus; indem er fein Identificiren auch auf ben andern von Cartefius aufgeftellten Gegenfat, Gott und Welt, ausbehnte. Das Letztere war jedoch eigentlich bloge Lehrmethode, ober Darftellungsform. Es wäre nämlich gar zu anftökig gewefen, geradezu zu fagen: "es ift nicht mahr, bag ein Gott biefe

<sup>\*)</sup> Uebrigens tommen die spiritus animales schon vor bei Vanini, de naturae arcanis, Dial. 49, als bekannte Sache. Biclicicht ift ihr Urheber Willisius (de anima brutorum, Genevae 1680, p. 35, sq.) Flourens, de la vie et de l'intelligence, II. p. 72, schreibt sie dem Galeuns 311. 3a, schon Samblichus, dei Stadios (Eclog L. I, c. 52, §. 29) sührt sie zientlich beutlich, als Lehre der Stoifer, an.

Belt gemacht habe, sondern sie existirt aus eigener Machtvollsommensheit": daher wählte er eine indirekte Bendung und sagte: "die Belt selbst ist Gott"; — welches zu behaupten ihm nie eingefallen sehn wärde, wenn er, statt vom Judenthum, hätte unbefangen von der Natur selbst ausgehn können. Diese Bendung dient zusgleich, seinen Lehrsägen den Schein der Positivität zu geben, während sie im Grunde bloß negativ sind und er daher die Belt eigentlich unerklärt läßt; indem seine Lehre hinausläuft aus: "die Belt ist, weil sie ist; und ist wie sie ist, weil sie so ist." (Mit dieser Phrase pflegte Fichte seine Studenten zu mystissizien.) Die auf obigem Bege entstandene Deisstation der Belt ließ nun aber keine wahre Ethik zu und war zudem in schreiendem Widerspruch mit den physischen Uebeln und der moralischen Ruchlosigkeit dieser Belt. Her also ist sein Rest.

Den Begriff ber Gubftang, von welchem babei auch Gpinoga ausgeht, nimmt er, wie gefagt, als ein Gegebenes. 3mar befinirt er ihn, feinen Zwecken gemäß: allein er funnnert fich nicht um beffen Urfprung. Denn erft lode war es, ber, balb nach ihm, die große Lehre aufftellte, daß ein Philosoph, der irgend etwas aus Begriffen ableiten ober beweisen will, zuvorderft ben Urfprung jedes folden Begriffe ju untersuchen habe; ba ber Inhalt beffelben, und mas aus biefem folgen mag, ganglich burch feinen Urfprung, als die Quelle aller mittelft beffelben erreich= baren Erfenntnig, beftimmt wird. Satte aber Spinoga nach bem Uriprung jenes Begriffs ber Subftang geforicht; fo hatte er gulett finden muffen, bag biefer gang allein bie Materie ift und baber ber mabre Inhalt bes Begriffe fein anderer, ale eben die wefentlichen und a priori angebbaren Gigenschaften diefer. In der That findet Alles, mas Spinoza feiner Substang nachruhmt, feinen Beleg an ber Materie, und nur ba: fie ift unent= ftanden, also urfachelos, ewig, eine einzige und alleinige, und ihre Modifitationen find Ausbehnung und Erfenntnig: Lettere nämlich als ausschließliche Eigenschaft bes Behirns, welches materiell ift. Spinoza ift bemnach ein unbewußter Materialift: jedoch ift bie Materie, welche, wenn man es ausführt, feinen Begriff realifirt und empirisch belegt, nicht die falfch gefaßte und atomistische des Demokritos und ber spätern Frangofischen Da= terialisten, ale melde feine andern, ale mechanische Eigenschaften hat; fondern die richtig gefaßte, mit allen ihren unerklärlichen Qualitäten ausgestattete: über biefen Unterschied verweise ich auf mein Hauptwerf, Bb. 2, Rap. 24, S. 315 ff. (3. Aufl. S. 357 ff.) - Diefe Methode, ben Begriff ber Substang unbeschen aufaufzunehmen, um ihn zum Ausgangspunkt zu machen, finden wir aber ichon bei ben Eleaten, wie befonders aus bem Ariftotelischen Buche de Xenophane etc. zu erfehn. Auch Renophanes nämlich geht aus vom ov, b. i. ber Subftang, und die Gigenschaften berfelben werden demonstrirt, ohne daß vorher gefragt ober gesagt murbe, moher er benn feine Renntnif von einem folchen Dinge habe: gefchähe hingegen Diefes, fo wurde deutlich zu Tage kommen, wobon er eigentlich redet, b. h. welche Anschauung es zulett fei, Die feinem Begriff jum Grunde liegt und ihm Realität ertheilt; und da würde am Ende wohl nur die Materie fich ergeben, als von welcher alles Das gilt, was er fagt. In ben folgenden Rapiteln, über Beno, erftredt nun die Uebereinstimmung mit Spinoza fich bis auf bie Darftellung und bie Ausbrucke. Man tann baber taum umbin angunehmen, bag Spinoza biefe Schrift gefannt und benntt habe; ba zu feiner Zeit Ariftoteles, wenn auch vom Bato angegriffen, noch immer in hohem Unfehn ftand, auch gute Ausgaben, mit Lateinischer Berfion, vorhanden maren. Danach mare benn Spinoga ein bloger Erneuerer ber Eleaten, wie Gaffendi des Epifur. Bir aber erfahren abermale, wie über bie Maagen felten, in allen Fächern des Denkens und Wiffens, das wirklich Neue und gang Ursprüngliche ift.

Uebrigens, und namentlich in formeller hinsicht, beruht jenes Ausgehn des Spinoza vom Begriff der Substanz auf dem salsichen Grundgedanken, den er von seinem Lehrer Cartesius und dieser vom Anselmus von Kanterburt überkommen hatte, nämlich auf diesem, daß jemals aus der essentia die existentia hervorgehn könne, d. h. daß aus einem bloßen Begriff ein Dasehn sich solgen salsen mürde; oder, mit andern Worten, daß, vermöge der Beschaffenheit, oder Desinition, einer bloß gedachten Sache, es nothwendig werde, daß sie nicht mehr eine bloß gedachte, sondern eine wirklich vorshandene sei. Cartesius hatte diesen falschen Grundgedanken ausgewandt auf den Begriff des ens persectissimum; Spinoza aber nahm den der substantia oder causa sui, (welches Letzter

eine contradictio in adjecto ausspricht): man sehe seine erste Desinition, die sein πρωτον ψευδος ist, am Eingang der Ethik, und dann prop. 7 des ersten Buchs. Der Unterschied der Grundsbegriffe beider Philosophen besteht beinahe nur im Ausdruck: dem Gebrauche derselben aber als Ausgangspunkte, also als Gegebener, liegt beim Einen, wie beim Andern, die Verkehrtheit zum Grunde, aus der abstrakten Vorstellung die anschauliche entspringen zu lassen; während in Wahrheit alle abstrakte Vorstellung aus der anschausichen entsteht und daher durch diese begründet wird. Wir haben also hier ein fundamentales bortepon portspon.

Eine Schwierigkeit besonderer Art hat Spinoza fich badurch aufgeburbet, bag er feine alleinige Substang Deus nannte; ba Diefes Wort zur Bezeichnung eines gang andern Begriffs bereits eingenommen war und er nun fortwährend zu fampfen hat gegen bie Migverständniffe, welche baraus entstehen, dag ber lefer, ftatt bes Begriffe, ben er nach Spinoga's erften Erflarungen bezeichnen foll, immer noch ben bamit verbindet, ben es fonft bezeichnet. Sätte er bas Wort nicht gebraucht, fo mare er langer und peinlicher Erörterungen im erften Buche überhoben gemefen. er that es, damit feine Lehre weniger Anftog fande; welcher Zweck bennoch verfehlt murbe. Go aber burchzieht eine gemiffe Doppelfinnigkeit feinen ganzen Bortrag, ben man beshalb einen gemiffermaaken allegorifchen nennen fonnte; zumal er es mit ein Baar anderer Beariffe auch fo halt; - wie oben (in der erften Abhandlung) bemerkt worden. Wie viel klarer, folglich beffer, murbe feine fogenannte Ethit ausgefallen febn, wenn er gerabezu, wie es ihm zu Ginn mar, gerebet und bie Dinge bei ihrem Namen genannt hatte; und wenn er überhaupt feine Bedanten, nebft ihren Gründen, aufrichtig und naturgemäß bargelegt hatte, ftatt fie in die fpanischen Stiefel ber Propositionen, Demonstrationen, Scholien und Rorollarien eingeschnurt auftreten zu laffen, biefer der Geometrie abgeborgten Ginfleidung, welche ftatt ber Philosophie die Gemigheit jener zu geben, vielmehr alle Bedeutung verliert, sobald nicht die Geometrie mit ihrer Ronftruktion der Begriffe barin ftedt; baber es auch hier heift; cucullus non facit monachum.

Im zweiten Buche legt er die zwei Modi seiner alseinigen Substanz dar als Ausdehnung und Vorstellung (extensio et cogitatio), welches eine offenbar falsche Eintheilung ist, ba die Ausbehnung burchans nur für und in der Borstellung da ist, also dieser nicht entgegenzusetzen, sondern unterzuordnen war.

Dag Spinoza überall ausbrudlich und nachdrudlich bie laetitia preift und fie als Bedingung und Rennzeichen jeder lobenswerthen Sandlung aufftellt, dagegen alle tristitia unbedingt verwirft, obichon sein A. T. ihm fagte: "Es ift Trauern beffer benn Lachen; benn burch Trauern wird bas Berg gebeffert" (Robel. 7, 4). - Dies alles thut er bloß aus Liebe zur Ronfequeng : benu ift biefe Welt ein Gott; fo ift fie Selbstamed und muß fich ihres Dafenns freuen und rühmen, also saute Marquis! semper luftig, nunguam traurig! Pantheismus ift wesentlich und nothwendig Optimismus. Diefer obligate Optimismus nöthigt ben Spinoga noch zu manchen anbern falichen Ronfequengen, unter benen bie absurben und fehr oft emporenben Gate feiner Moralphilosophie oben an stehen, welche im 16. Rap. seines tractatus theologico-politicus bis zur eigentlichen Infamie anmachsen. Singegen läßt er bismeilen bie Ronfequeng ba aus ben Augen, wo fie zu richtigen Anfichten geführt haben murbe, g. B. in feinen fo unwürdigen, wie falfchen Gagen über die Thiere. Pars IV, Appendicis cap. 26, et ejusdem Partis prop. 37, Scholion.) Bier redet er eben wie ein Jude es verfteht, gemäß ben Rap. 1 und 9 ber Genefis, fo bag babei uns Unbern, bie wir an reinere und murdigere Lehren gewöhnt find, ber foetor judaicus übermannt. Hunde scheint er gang und gar nicht gefannt gu haben. Auf ben emporenden Sat, mit bem befagtes Rap. 26 anhebt: Praeter homines nihil singulare in natura novimus, cujus mente gaudere et quod nobis amicitia, aut aliquo consuetudinis genere jungere possumus, ertheilt die beste Antwort ein Spanischer Belletrift unferer Tage (Larra, pfeudonnnt Riggro, im Doncel c. 33): El que no ha tenido un perro, no sabe lo que es querer y ser querido. (Wer nie einen Hund gehalten hat, weiß nicht mas lieben und geliebt febn ift.) Die Thierqualereien, welche, nach Colerus, Spinoga, gu feiner Beluftigung und unter herzlichem Lachen, an Spinnen und Fliegen ju verüben pflegte, entsprechen nur zu fehr feinen hier gerügten Saten. wie auch befagten Rapiteln ber Genefis. Durch alles Diefes ift benn Spinoza's "Ethica" burchweg ein Gemifch von

Kalichem und Bahrem, Bewunderungswürdigem und Schlechtem. Begen bas Ende berfelben, in ber zweiten Balfte bes letten Theile, feben mir ihn vergeblich bemuht, fich felber flar gu werben: er vermag es nicht: ihm bleibt baber nichts übrig als mhiftifch zu werben, wie hier geschieht. Um bemnach gegen biefen allerbings groken Beift nicht ungerecht zu werben, muffen wir bedenken, daß er noch zu wenig vor fich hatte, etwan nur den Cartefius, Malebranche, Hobbes, Jordanus Brunus. philosophischen Grundbegriffe waren noch nicht genugsam burchgegrbeitet. Die Brobleme nicht gehörig ventilirt.

· Leibnit ging ebenfalls vom Begriff ber Subftang als einem Gegebenen aus, faßte jedoch hauptfächlich ins Auge, bag eine folde ungerftorbar fenn muffe: zu biefem Behuf mufte fie einfach fenn, weil alles Ausgedehnte theilbar und somit gerftorbar mare: folglich mar fie ohne Ausbehnung, alfo immateriell. Da blieben für feine Substang teine andere Brabifate übrig, ale die geiftigen, alfo Berception, Denfen und Begehren. Solder einfacher geiftiger Substangen nahm er nun gleich eine Ungahl an; biefe follten, obwohl fie felbft nicht ausgebehnt maren, boch dem Bhanomen ber Ausbehnung zum Grunde liegen; baber er fie als formale Atome und einfache Substangen (Opera ed. Erdmann, p. 124, 676) befinirt und ihnen ben namen Monaben ertheilt. Diefe follen alfo bem Bhanomen ber Rorperwelt zum Grunde liegen, welches fonach eine bloge Ericheinung ift, ohne eigentliche und unmittelbare Realität, als welche ja blog ben Monaden zufommt, die barin und bahinter ftecken. Diefes Bhanomen ber Rorperwelt mirb nun aber boch andrerfeits, in der Perception der Monaden, (b. h. folder, die mirklich percipiren, welches gar wenige find, die meiften ichlafen beftandig) vermoge ber praftabilirten harmonie zu Stande gebracht, welche bie Central-Monade gang allein und auf eigene Roften aufführt. Dier gerathen wir etwas ins Dunkle. Wie bem aber auch fei: bie Bermittelung gwifchen ben blogen Bedanten biefer Substangen und bem wirklich und an fich felbst Ausgebehnten beforgt eine, von der Central-Monade praftabilirte Barmonie. - Bier, möchte man fagen, ift Alles Reft. Indeffen muß man, um Leibniten Gerechtigfeit miberfahren zu laffen, an bie Betrachtungsweise ber Materie, die damals Locke und Neuton geltend machten, erinnern,

in welcher nämlich biefe, ale absolut tobt, rein paffiv und willenlos, blog mit mechanischen Rräften begabt und nur mathematischen Gesetzen unterworfen, dasteht. Leibnit hingegen verwirft bie Atome und die rein mechanische Bhufit, um eine bnnamische an ihre Stelle zu fegen; in welchem Allen er Ranten vorarbeitete. (Siehe Opera, edit. Erdmann, pag. 694.) Er erinnerte dabei zuvörderft an die formas substantiales der Scholaftifer und gelangte banach zu ber Ginficht, bag felbft bie blog mechanischen Rräfte ber Materie, außer welchen man bamale faum noch andere fannte, ober gelten ließ, etwas Beiftiges gur Unterlage haben mußten. Diefes nun aber wußte er fich nicht anders beutlich zu machen, als burch bie höchst unbeholfene Fiftion, bag bie Materie aus lauter Seelchen bestände, welche zugleich formale Atome waren und meiftens im Buftande ber Betaubung fich befänden, jedoch ein Analogon der perceptio und des appetitus hatten. Siebei führte ihn Dies irre, daß er, wie alle Andern, fammt und fonders, zur Grundlage und conditio sine qua non alles Beiftigen die Erkenntnig machte, ftatt des Willens; welchem ich zuallererst das ihm gebührende Brimat vindicirt habe: wodurch Alles in der Philosophie umgestaltet wird. Indessen verdient Leibnitens Beftreben, bem Geifte und ber Materie ein und baffelbe Bringip jum Grunde ju legen, Anerkennung. Sogar konnte man barin eine Borahndung sowohl ber Kantischen, als auch meiner Lehre finden, aber quas velut trans nebulam vidit. Denn feiner Monadologie liegt fcon ber Bedante gum Grunde, bag bie Materie fein Ding an fich, fonbern blofe Erscheinung ift; baher man ben letten Grund ihres, felbft nur mechanischen, Wirfens nicht in bem rein Geometrischen fuchen muß, b. h. in Dem, was blog zur Ericheinung gehört, wie Ausbehnung, Bewegung, Weftalt; baber ichon die Undurchdringlichkeit nicht eine blog nega= tive Gigenichaft ift, fondern die Meugerung einer positiven Rraft. Die belobte Grundanficht Leibnigens ift am beutlichften ausgefprochen in einigen fleinern Frangofischen Schriften, wie systeme nouveau de la nature u. a. m., die aus dem Journal des savans und ber Ausgabe von Dutens in die Erdmann'fche Ausgabe aufgenommen find, und in den Briefen zc. bei Erdmann, p. 681-95. Much befindet fich eine wohlgewählte Bufammenftellung hierher gehöriger Stellen Leibnigens G. 335-340 feiner "fleineren philosophischen Schriften, überset von Köhler und revidirt von Huth." Bena 1740.

Ueberhaupt aber fehn mir, bei biefer gangen Berfettung feltfamer dogmatischer Lehren, ftete eine Fittion die andre ale ihre Stute herbeigiehn; gerade fo wie im praftischen leben eine Luge viele andere nöthig macht. Bum Grunde liegt bes Cartefius Spaltung alles Dasehenden in Gott und Welt, und bes Menschen in Beift und Materie, welcher Letteren auch alles Uebrige gufällt. Dazu fommt ber biefen und allen je gemefenen Philosophen gemeinsame Brrthum, unfer Grundwefen in die Erkenntnig, ftatt in ben Willen, ju feten, alfo biefen bas Gefundare, jene bas Brimare fenn zu laffen. Dies alfo maren bie Ur-grrthumer, gegen die bei jedem Schritt die Natur und Birklichkeit ber Dinge Protest einlegte und zu beren Rettung alebann bie spiritus animales, die Materialität ber Thiere, die gelegentlichen Urfachen, das Alles = in Gott = Sehn, die praftabilirte Harmonie, die Monaden, ber Optimismus und mas bes Zeuges noch mehr ift, erbacht werben mußten. Bei mir hingegen, ale wo bie Sachen beim rechten Ende angegriffen find, fügt fich Alles von felbft, Bebes tritt ins gehörige Licht, feine Fiftionen find erforbert, und simplex sigillum veri.

Rant wurde von dem Substanzen-Problem nicht direkt berührt: er ist darüber hinaus. Bei ihm ist der Begriff der Substanz eine Kategorie, also eine bloße Denksorm a priori. Durch diese, in ihrer nothwendigen Anwendung auf die sinnliche Ansichaung, wird nun aber nichts so, wie es an sich selbst ist, erstannt: daher mag das Wesen, welches sowohl den Körpern, als den Seelen zum Grunde liegt, an sich selbst gar wohl Sines und Dasselbs sehn. Dies ist seine Lehre. Sie bahnte mir den Weg zu der Sinsicht, daß der eigene Leib eines Jeden nur die in seinem Gehirn eutstehende Anschaung seines Willens ist, welches Verhältniß sodann auf alle Körper ausgedehnt die Auslösung der Welt in Wille und Vorstellung ergab.

Jener Begriff ber Substanz nun aber, welchen Cartesius, bem Aristoteles getren, zum Hauptbegriff ber Philosophie gemacht hatte, und mit bessen Definition bemgemäß, jedoch nach Weise ber Cleaten, auch Spinoza anhebt, ergiebt sich, bei genauer und redlicher Untersuchung, als ein höheres, aber unberechtigtes,

Abstraftum des Begriffs der Materie, welches nämlich, neben biefer, auch bas untergeschobene Rind immaterielle Subftang befaffen follte; wie ich Dies ausführlich bargelegt habe in meiner "Rritif ber Rantischen Philosophie" S. 550 ff. ber 2. Aufl. (3. Aufl. 581 ff). Hievon aber auch abgefehn, taugt ber Begriff ber Subftang ichon barum nicht jum Ausgangspunkte ber Philofophie, meil er jedenfalls ein objektiver ift. Alles Obicktive nämlich ift für une ftete nur mittelbar; bas Subjektive allein ift bas Unmittelbare: biefes barf baher nicht übergangen, fondern von ihm nuß ichlechterbings ausgegangen werben. Dies hat nun zwar Cartefius auch gethan, ja, er war ber Erfte, ber es erkannte und that; weshalb eben mit ihm eine neue Saupt-Cpoche ber Philosophie anhebt: allein er thut es blog praliminarifch, beim allererften Anlauf, nach welchem er fogleich die objektive, absolute Realität ber Belt, auf ben Rredit ber Bahrhaftigfeit Gottes, annimmt und von nun an gang objektiv weiter philo= -Siebei läßt er überdies sich nun eigentlich noch einen fophirt. bedeutenden circulus vitiosus zu Schulden tommen. Er beweift nämlich die objektive Realität der Gegenftande aller unfrer anichaulichen Borftellungen aus bem Dafenn Gottes, als ihres Urhebers, beffen Wahrhaftigkeit nicht zuläßt, daß er uns täusche: bas Dafenn Gottes felbit aber beweift er aus ber uns angeborenen Borftellung, die wir von ihm, ale bem allervollfommenften Befen, angeblich hätten. Il commence par douter de tout, et finit par tout croire, fagt einer feiner Landsleute von ihm.

Wit dem subjektiven Ausgangspunkt hat also zuerst Berkeley wahren Ernst gemacht und das unumgänglich Nothwendige desselben unumstößlich dargethan. Er ist der Bater des Idealismus: dieser aber ist die Grundlage aller wahren Philosophie, ist auch seitdem, wenigstens als Ausgangspunkt, durchgängig sestgehalten worden, wenn gleich jeder solgende Philosoph andere Modulationen und Ausweichungen daran versucht hat. So nämlich ging auch schon Locke vom Subjektiven aus, indem er einen großen Theil der Eigenschaften der Körper unsere Sinnesempfindung vindicirte. Jedoch ist zu bemerken, daß seine Zurücksührung aller qualistativen Unterschiede, als sekundärer Eigenschaften, auf bloß quantitative, nämlich der Größe, Gestalt, Lage n. s. w., als die allein primären, d. h. obsektiven Eigenschaften, im Grunde

noch die Lehre des Demofritos ift, der eben fo alle Qualitäten zurückführte auf Geftalt, Zusammensetzung und Lage ber Atome; wie Diefes besonders deutlich zu erfehn ift aus des Ariftoteles Metaphhiif, Buch I, Rav. 4, und aus Theophraftus de sensu c. 61-65. - Locke mare infofern ein Erneuerer ber Demokritischen Philosophie, wie Spinoza ber Eleatischen. Auch hat er ja wirklich ben Weg zum nachherigen Frangofischen Materialismus angebahnt. Unmittelbar jedoch hat er, burch biefe vorläufige Unterscheidung des Subjektiven vom Objektiven der Anschauung, Ranten vorgearbeitet, ber nun, feine Richtung und Spur in viel höherem Sinne verfolgend, bahin gelangte, bas Subjektive vom Objeftiven rein zu fondern, bei welchem Proceg nun freilich bem Subjektiven fo Bieles zufiel, dag das Objektive nur noch als ein gang bunkler Bunkt, ein nicht weiter erkennbares Etwas ftehn blieb. - bas Ding an fich. Diefes habe nun ich wieder auf bas Wefen zurückgeführt, welches wir in unferm Gelbftbewuftfenn als ben Willen vorfinden, bin alfo auch hier abermale an die fubjettive Ertenntnigquelle gurudgegangen. fonnte es aber auch nicht ausfallen; weil eben, wie gefagt, alles Objeftive ftete nur ein Sekundares, nämlich eine Borftellung ift. Daher alfo dürfen wir den innerften Rern der Wefen, das Ding an fich, durchaus nicht außerhalb, fondern nur in uns, also im Subjektiven fuchen, ale bem allein Unmittelbaren. Siezu kommt, bag wir beim Objektiven nie zu einem Ruhepunkt, einem Letten und Urfprünglichen gelangen konnen, weil wir bafelbft im Bebiete ber Borftellungen find, diefe aber fammtlich und mefentlich ben Sat bom Grunde, in feinen vier Geftalten, gur Form haben, wonach der Forderung deffelben jedes Objekt fogleich verfällt und unterliegt: 3. B. auf ein angenommenes objektives Abfolutum bringt fogleich die Frage Woher? und Warum? zerftörend ein, por ber es weichen und fallen muß. Anders verhält es fich. wenn wir uns in die ftille, wiewohl buntele Tiefe bes Subjetts verfenten. Sier aber droht uns freilich die Gefahr, in Mhfticismus ju gerathen. Wir durfen alfo aus biefer Quelle nur Das ichopfen, was als thatfächlich mahr, Allen und Jedem zugänglich, folglich burchaus unleugbar ift.

Die Dianoiologie, welche, als Refultat ber Forschungen seit Cartesius, bis vor Rant gegolten hat, findet man en resumé

und mit naiver Deutlichkeit dargelegt in Muratori della kantasia, Cap. 1—4 und 13. Locke tritt darin als Ketzer auf. Das Ganze ist ein Rest von Irrthümern, an welchen zu ersehn, wie gauz anders ich es gefaßt und dargestellt habe, nachdem ich Kant und Cabanis zu Borgängern gehabt. Iene ganze Dianoiologie und Psychologie ist auf den falschen Cartesianischen Dualismus gebaut: nun muß Alles im ganzen Werk per kas et nesas auf ihn zurückgeführt werden, auch viele richtige und interessante Ihatssachen, die er beibringt. Das ganze Versahren ist als Thyus interessant.

#### §. 13.

Roch einige Erläuterungen zur Rantischen Philosophie.

Zum Motto ber Kritik der reinen Bernunft wäre sehr geseignet eine Stelle von Pope (Works, Vol. 6, p. 374, Baseler Ausgabe), die dieser ungefähr 80 Jahre früher niedergeschrieden hat: Since 'tis reasonable to doubt most things, we should most of all doubt that reason of ours which would demonstrate all things.

Der eigentliche Geist der Kantischen Philosophie, ihr Grundsgedanke und wahrer Sinn läßt sich auf mancherlei Weise sassen und dusdrücken und darstellen: bergleichen verschiedene Wendungen und Ausdrücke der Sache aber werden, der Verschiedenheit der Köpfe gemäß, die eine vor der andern geeignet sehn, Diesem oder Jenem das rechte Verständniß jener sehr tiesen und deshalb schwierigen Lehre zu erössnen. Folgendes ist ein abermaliger Versuch dieser Art, welcher auf Kants Tiese meine Klarheit zu wersen unternimmt.\*)

Der Mathematik liegen Anschanungen unter, auf welche ihre Beweise sich stützen: weil aber diese Anschauungen nicht empirisch, sondern a priori sind; so sind ihre Lehren apodiktisch. Die Philosophie hingegen hat, als das Gegebene, davon sie ausgeht und welches ihren Beweisen Nothwendigkeit (Apodikticität) ertheilen soll, bloße Begriffe. Denn auf der bloß empirischen

<sup>\*)</sup> Ich bemerte hier, ein für allemal, daß die Seitenzahl der ersten Aufl. der Kritif der reinen Bernunft, nach der ich zu citiren pflege, auch ber Rosentranzischen Austage beigefligt ift.

Anschauung geradezu fußen, kann sie nicht; weil sie das AUgemeine ber Dinge, nicht bas Gingelne, ju erklaren unternimmt, wobei ihre Absicht ift, über bas empirisch Gegebene hinaus gu führen. Da bleiben ihr nun nichts, als die allgemeinen Begriffe. indem diefe bod nicht bas Anschauliche, rein Empirische, find. Dergleichen Begriffe muffen alfo die Grundlage ihrer Lehren und Beweife abgeben, und von ihnen muß, ale einem Borbanbenen und Gegebenen, ausgegangen werden. Demnach nun ift die Philosophie eine Wiffenschaft aus blogen Begriffen; mahrend die Mathematit eine aus der Rouftruttion (aufchaulichen Darftellung) ihrer Begriffe ift. Genan genommen jedoch ift es nur die Beweisführung ber Philosophie, welche von blogen Begriffen Diefe nämlich fann nicht, gleich ber mathematischen, von einer Anichanung ausgehn; weil eine folche entweder bie reine a priori, oder die empirische fenn mußte: die lettere giebt feine Apodifticität; die erftere liefert nur Mathematif. Will fie baber irgendwie ihre Lehren burch Beweisführung ftuten; fo muß biefe beftehn in ber richtigen logischen Folgerung aus ben gum Grunde gelegten Begriffen. - hiermit war es benn auch recht gut von Statten gegangen, die ganze lange Scholaftit hindurch und felbft noch in ber von Cartefine begründeten neuen Epoche; fo bag wir noch ben Spinoga und Leibnigen biefe Methobe befolgen fehn. Endlich aber war es bem lode eingefallen, ben Urfprung ber Begriffe zu untersuchen, und ba war bas Resultat gewesen, daß alle Allgemein-Begriffe, fo weit gefaßt fie auch fehn mogen, aus der Erfahrung, b. h. aus ber vorliegenden, finnlich anschanlichen, empirisch realen Belt, ober aber auch aus ber innern Erfahrung, wie fie die empirifche Selbftbeobachtung einem Seben liefert, gefcopft find, mithin ihren gangen Inhalt nur von diefen Beiden haben, folglich auch nie mehr liefern tounen, als was angere, ober innere Erfahrung hineingelegt hat. Sierans hatte, ber Strenge nach, ichon geichloffen werben follen, bag fie nie über die Erfahrung hinaus, d. h. nie jum Biele führen fonnen: allein Lode ging, mit ben aus ber Erfahrung gefchöpften Grundfaten, über die Erfahrung hinaus.

Im weitergeführten Gegensatz zu den früheren und zur Berichtigung der Locifchen Lehre zeigte nun Kant, daß es zwar einige Begriffe gebe, die eine Ausnahme von obiger Regel machen, alfo nicht aus ber Erfahrung ftammen; aber zugleich auch, bag eben biefe theils aus ber reinen, b. i. a priori gegebenen Unschauung bes Raumes und ber Zeit geschöpft find, theile bic eigenthumlichen Funktionen unfere Berftandes felbft, zum Behuf ber, beim Bebrauch, nach ihnen fich richtenden Erfahrung, ausmachen; daß mithin ihre Gultigkeit sich nur auf mögliche, und allemal durch die Sinne zu vermittelnde Erfahrung erftreckt, inbem fie felbst blog beftimmt find, biefe, mit fammt ihrem gefetsmäßigen Bergange, auf Anregung ber Sinnesempfindung, in uns ju erzeugen; bag fie alfo, an fich felbit gehaltlos, allen Stoff und Gehalt allein von ber Sinnlichkeit erwarten, um mit ihr alsbann die Erfahrung hervorzubringen, abgefehn von diefer aber feinen Inhalt, noch Bedeutung haben, indem fie nur unter Boraussetzung der auf Sinnesempfindung beruhenden Anschauung gultig find und fich wefentlich auf diefe beziehn. hieraus nun folgt, daß fie nicht die Führer abgeben konnen, uns über alle Möglichfeit der Erfahrung hinaus zu leiten; und hieraus" wieder, bag Metaphyfit, als Wiffenschaft von Dem, mas jenseits ber Ratur, b. h. eben über bie Möglichkeit der Erfahrung hinaus, liegt, unmöglich ift.

Beil nun also ber eine Bestandtheil ber Erfahrung, nämlich ber allgemeine, sormelle und gesetzmäßige, a priori erkennbar ist, eben beshalb aber auf ben wesentlichen und gesetzmäßigen Funktionen unsers eigenen Intellekts beruht; ber andere hingegen, nämlich ber besondere, materielle und zufällige, aus ber Sinnessempsindung entspringt; so sind ja beide subjektiven Ursprungs. Dieraus solgt, daß die gesammte Ersahrung, nehst der in ihr sich darstellenden Welt, eine bloße Erscheinung, d. h. ein zumächst und unmittelbar nur für das es erkennende Subjekt Vorhandenes, ist: jedoch weist diese Erscheinung auf irgend ein ihr zum Grunde liegendes Ding an sich selbst hin, welches jedoch, als solches, schlechthin unerkenndar ist. — Dies sind nun die negativen Resulstate der Kantischen Philosophie.

Ich habe babei zu errinnern, baß Kant thut, als ob mir bloß erkennende Wesen wären und also außer ber Vorstellung burchaus kein Datum hätten; während wir boch allerdings noch ein anderes, in dem von jener toto genere verschiedenen Willen in uns, besitzen. Er hat diesen zwar auch in Betrachtung ge-

nommen, aber nicht in der theoretischen, sondern bloß in der bei ihm von dieser ganz gesonderten praktischen Philosophie, nämlich einzig und allein um die Thatsache der rein moralischen Bedeutssamkeit unsers Handelns sestzustellen und darauf eine moralische Glaubenslehre, als Gegengewicht der theoretischen Unwissenheit, solglich auch Unmöglichkeit aller Theologie, welcher wir, laut Obigem, auheim fallen, zu gründen. —

Rants Philosophie wird auch, jum Unterschiebe und fogar im Gegenfat aller andern, als Transscendentalphilosophie, naher, ale transscendentaler Idealismus, bezeichnet. Der Ausbruck "transscendent" ift nicht mathematischen, sondern philofophischen Urfprunge, ba er icon ben Scholaftifern geläufig mar. In die Mathematif murbe er allererft burch Leibnits eingeführt. um zu bezeichnen quod Algebrae vires transscendit, also alle Operationen, welche zu vollziehn die gemeine Arithmetif und die Algebra nicht ausreichen, wie z. B. zu einer Bahl ben Logarithmus, ober umgefehrt, ju finden; ober auch ju einem Bogen, rein arithmetisch, seine trigonometrischen Funktionen, oder umgekehrt: überhaupt alle Brobleme, die nur durch einen ins Unendliche fort= gefetten Ralful zu lofen find. Die Scholaftiter aber bezeichneten als transfcenbent bie alleroberften Begriffe, nämlich folche, welche noch allgemeiner, ale die gehn Kategorien bes Ariftoteles maren: noch Spinoza brancht bas Wort in biefem Sinn. Jordanus Brunus (della causa etc. dial. 4.) nennt transscendent bie Brabifate, welche allgemeiner find, ale ber Unterschied ber forperlichen und untörperlichen Substang, welche also ber Substang überhaupt zukommen: fie betreffen, nach ihm, jene gemeinschaftliche Burgel, in ber bas Rorperliche mit bem Unforperlichen Gines fei. und welche bie mahre, ursprüngliche Substang ift, ja er sieht eben bierin einen Beweis, daß es eine folche geben muffe. Rant nun endlich verfteht zuvörderft unter transfcendental bie Anertennung bes Apriorischen und baber bloß Formalen in unfrer Erkenntnig. ale eines folden; b. h. die Ginficht, baf bergleichen Ertenntnif von der Erfahrung unabhängig fei, ja, bicfer felbft die unwandelbare Regel, nach der fie ausfallen muß, vorschreibe; verbunden mit bem Berftandnig, warum folche Erfenntnig bies fei und vermöge; nämlich weil fie die Form unfere Intellette ausmache; also 'n Folge ihres subjektiven Ursprungs: bemnach ift

eigentlich nur die Rritit der reinen Bernunft transscendental. 3m Gegenfat hiezu nennt er transfcenbent ben Gebrauch, ober vielmehr Migbrauch, jenes rein Formalen in unfrer Erkenntniß über die Möglichkeit der Erfahrung hinaus: Daffelbe benennt er auch hiperphififch. Demnach heißt, furz gefagt, transfcenbental fo viel, wie "bor-aller Erfahrung;" transfcenbent hingegen "über alle Erfahrung hinaus." Demgemäß läßt Rant bie Metaphyfit nur als Transscendentalphilosophie gelten, b. h. als die Lehre von dem in unferm erfennenden Bewuftfenn enthaltenen Formalen, als einem folden, und von der dadurch herbeigeführten Beschränkung, vermöge welcher die Erkenntuiß der Dinge an fich une unmöglich ift, indem die Erfahrung nichte, als bloge Ericheinungen liefern tann. Das Wort "metaphyfifch" ift jedoch bei ihm nicht gang ihnonhm mit "transscendental:" nämlich alles a priori Gewiffe, aber die Erfahrung Betreffende heißt bei ihm metaphhfifch; hingegen bie Belehrung barüber, daß es eben nur megen feines subjektiven Ursprungs und als rein Formales a priori gewiß sei, heißt allein transscendental. Transscendental ift die Philosophie, welche fich jum Bewufitfenn bringt, daß die erften und wefentlichften Gefete biefer fich uns barftellenden Welt in unferm Gehirn wurzeln und bieferhalb a priori erfannt werden. Sie heißt transscendental, weil fie über die gange gegebene Phantasmagorie hinausgeht, auf Darum alfo ift, wie gefagt, allein bie Rritit ihren Urfprung. ber reinen Bernunft, und überhaupt die fritische (b. h. Kantische) Philosophie, transscendental: \*) metaphhfisch hingegen find die "Anfangegrunde ber Naturwiffenschaft," auch bie ber "Tugendlehre" u. f. w. -

Indessen läßt der Begriff einer Transscendentalphilosophie sich noch in tieserm Sinne fassen, wenn man den innersten Geist der Kantischen Philosophie darin zu koncentriren unternimmt, etwan in folgender Art. Daß die ganze Welt uns nur auf eine sekundäre Weise, als Borstellung, Bild in unserm Kopfe, Gehirnphänomen, hingegen der eigene Wille uns, im Selbstebewußtsehn, unmittelbar gegeben ist; daß demnach eine Trennung,

<sup>\*)</sup> Die Kritif ber reinen Bernunft hat bie Ontologie in Dianoiologie permanbelt.

ja ein Begenfat, zwifchen unferm eigenen Dafenn und bem ber Welt Statt findet, - Dies ift eine bloge Folge unfrer indivibuellen und animalischen Erifteng, mit beren Aufhören es baber wegfällt. Bis bahin aber ift es uns unmöglich, jene Grund- und Urform unfers Bewußtsehns, welche Das ift, was man als bas Berfallen in Subjett und Objett bezeichnet, in Gedanten aufauheben; weil alles Denken und Borftellen fie zur Borausfehung hat: baber laffen wir fie ftete ale bas Urmefentliche und die Grundbeschaffenheit ber Welt stehn und gelten; mahrend fie in der That nur die Form unfere animalischen Bewußtsehne und der durch daffelbe vermittelten Erscheinungen ift. hieraus nun aber ent= fpringen alle jene Fragen, über Anfang, Ende, Grengen und Entstehung ber Welt. über unfere eigene Fortbauer nach bem Tobe u. f. w. Sie beruhen bemnach alle auf einer falfchen Borausfetung, welche Das, mas nur die Form ber Eriche inung, b. h. ber burch ein animalisches, cerebrales Bewuftsehn vermittelten Borftellungen ift, bem Dinge an fich felbit beilegt und bemnach für die Ur- und Grundbeschaffenheit der Welt ausgiebt. Dies ift ber Sinn des Rantischen Ausdrucks: alle folche Fragen find transscendent. Gie find baher, nicht bloß subjective, fonbern an und für sich felbst, b. h. objective, gar keiner Antwort fähig. Denn fie find Probleme, welche mit Aufhebung unfere cerebralen Bewuftfenns und bes auf ihm beruhenden Gegenfates ganglich weafallen und boch als maren fie unabhängig bavon aufgestellt Ber 3. B. fragt, ob er nach feinem Tobe fortbaure, hebt, in hypothesi, sein animalisches Gehirnbemuftfehn auf; fraat jedoch nach Etwas, bas nur unter Boraussetung beffelben befteht, indem es auf der Form beffelben, nämlich, Subjekt, Objekt, Raum und Beit, beruht; nämlich nach feinem individuellen Da-Gine Philosophie nun, welche alle biefe Bedingungen und Befchränkungen ale folche jum beutlichen Bewußtfebn bringt, ift transscendental und, fofern fie die allgemeinen Grundbestimmungen ber objettiven Belt bem Gubjeft vindicirt, ift fie transscendentaler Idealismus. - Allmälig wird man einsehn, daß die Probleme der Metaphysit nur infofern unlösbar find, als in ben Fragen felbft ichon ein Biberfpruch enthalten ift.

Der transscendentale Ibealismus macht inzwischen der vor-

liegenden Welt ihre empirische Realität burchaus nicht streitig, fondern befagt nur, daß diese feine unbedingte fei, indem fie unfere Behirnfunktionen, aus benen die Formen ber Anschauung, alfo Beit, Raum und Raufalität entftehn, gur Bedingung bat; bag mithin Diefe empirische Realität felbst nur die Realität einer Erscheinung fei. Wenn nun in berfelben fich uns eine Bielheit von Wefen barftellt, von benen ftets bas Eine vergeht und ein Anderes entfteht, wir aber miffen, daß nur mittelft ber Unschauungsform bes Raumes die Bielheit, und mittelft ber ber Zeit bas Bergeben und Entftehen möglich fei; fo erkennen wir, dag ein folcher Bergang' feine absolute Realität habe, b. h. daß er bem in jener Ericheinung fich barftellenden Wefen an fich felbft nicht gutomme. welches wir vielmehr, wenn man jene Erkenntnifformen, wie das Glas aus bem Raleidoffop, wegziehn fonnte, zu unferer Berwunderung, ale ein einziges und bleibendes vor une haben wurden, als unvergänglich, unveränderlich und, unter allem icheinbaren Bechfel, vielleicht fogar bis auf die gang einzelnen Beftimmungen herab, identisch. In Gemäßheit diefer Unficht laffen fich folgende drei Säte aufstellen:

- 1) Die alleinige Form ber Realität ift die Gegenwart: in ihr allein ift das Reale unmittelbar anzutreffen und stets ganz und vollständig enthalten.
- 2) Das wahrhaft Reale ist von ber Zeit unabhängig, also in jedem Zeitpunkt Gines und bas Selbe.
- 3) Die Zeit ift die Anschauungsform unsers Intellekts und baher dem Dinge an sich fremd.

Diese brei Sätze sind im Grunde identisch. Wer sowohl ihre Identität, als ihre Wahrheit beutlich einsieht, hat einen großen Fortschritt in der Philosophie gemacht, indem er den Geist des transscendentalen Idealismus begriffen hat.

Ueberhaupt, wie folgenreich ist nicht Kants Lehre von der Ibealität des Naumes und der Zeit, welche er so trocken und schmucklos dargelegt hat; — während eben gar nichts sich ergiebt aus dem hochtrabenden, prätensionsvollen und absichtlich unverständlichen Geschwätze der drei bekannten Sophisten, welche die Ausmerksamkeit eines, Kants unwürdigen Publikums von ihm auf sich zogen. Vor Kant, läßt sich sagen, waren wir in der Zeit; jett ist die Zeit in uns. Im erstern Falle ist die Zeit real,

und wir merben, wie Alles, mas in ihr liegt, von ihr perzehrt, Im zweiten Fall ift die Zeit ideal: fie liegt in uns. Da fällt junächst die Frage hinsichtlich ber Zukunft nach dem Tode weg. Denn, bin ich nicht; fo ift auch teine Zeit mehr. nur ein tauschender Schein, ber mir eine Beit zeigt, die fortliefe. ohne mich, nach meinem Tode: alle drei Abschnitte der Zeit, Bergangenheit, Gegenwart und Butunft, find auf gleiche Beife mein Broduct, gehören mir an; nicht aber ich vorzugeweise dem einen. ober bem andern von ihnen. - Bieberum eine andere Folgerung. bie fich aus bem Sate, daß bie Zeit bem Befen an fich ber Dinge nicht gutommt, giehn ließe, ware biefe, bag, in irgend einem Sinne, das Bergangene nicht vergangen fei, fondern Alles, was jemals wirklich und mahrhaft gewesen, im Grunde auch noch fenn muffe; indem ja die Zeit nur einem Theaterwafferfall gleicht, ber herabzuftromen icheint, mahrend er, als ein blofies Rad, nicht von ber Stelle tommt; - wie ich, Diefem analog, ichon längft, in meinem Sauptwerte, ben Raum einem in Facetten geschliffenen Glafe verglichen habe, welches uns bas einfach Borhandene in gahllofer Bervielfältigung erblicken; läßt. Ja, wenn wir auf die Befahr hin, an Schwärmerei ju ftreifen, une noch mehr in bic Sache vertiefen; fo fann es uns vorkommen, als ob wir, bei fehr lebhafter Bergegenwärtigung unferer eigenen, weit gurudliegenben Bergangenheit, eine unmittelbare Ueberzeugung bavon erhielten. bag bie Zeit bas eigentliche Wefen ber Dinge nicht antaftet, fonbern nur amifchen biefes und uns eingeschoben ift, ale ein bloges Medium ber Wahrnehmung, nach beffen Wegnahme Alles wieder basenn murbe; wie auch andrerseits unfer fo treues und lebendiges Erinnerungsvermogen felbit, in welchem jenes gangftvergangene ein unverwelkliches Dafenn behält, Zeugniß bavon ablegt, bag ebenfalls in uns etwas ift, bas nicht mit altert, folglich nicht im Bereich ber Reit liegt. -

Die Haupttenbenz ber Kantischen Philosophie ist, die gänzliche Diversität bes Realen und Idealen darzuthun, nachdem schon Locke hierin die Bahn gebrochen hatte. — Obenhin kann man sagen: das Ideale ist die sich räumlich darstellende, ansichauliche Gestalt, mit allen an ihr wahrnehmbaren Eigenschaften; das Reale hingegen ist das Ding an, in und für sich selbst, unabhängig von seinem Borgestelltwerden im Kopf eines Andern,

ober seinem eigenen. Allein die Grenze zwischen Beiben zu ziehn ift schwer und boch gerade Das, worauf es ankommt. hatte gezeigt, bag Alles, was an jener Geftalt Farbe, Rlang, Glätte, Rauhe, Barte, Weiche, Ralte, Warme u. f. w. ift, (fefundare Gigenschaften) blok ibeal fei, alfo bem Dinge an fich felbit nicht zukomme; weil nämlich barin nicht bas Genn und Befen, fondern blog bas Birten bes Dinges uns gegeben fei. und zwar ein fehr einseitig beftimmtes Birten, nämlich bas auf die gang fpecififch beterminirte Empfänglichkeit unfrer fünf Sinneswerkzeuge, vermöge welcher z. B. ber Schall nicht auf bas Auge, bas Licht nicht auf bas Ohr wirft. Ja, bas Wirken ber Rörper auf die Sinneswertzeuge besteht blog barin, bag es biese in die ihnen eigenthumliche Thätigkeit verfett; fast fo, wie wenn ich ben Naden giehe, ber die Flotenuhr ine Spiel verfest. Ale bas Reale hingegen, welches bem Dinge an fich felbft gutame, lief Lode noch ftehn Ausbehnung, Form, Undurchdringlichkeit, Bewegung ober Ruhe, und Bahl, - welche er beshalb primare Gigenichaften nannte. Mit unendlich überlegener Befonnenheit zeigte nun fpater Rant, bag auch biefe Gigenschaften nicht bem rein objektiven Befen ber Dinge, ober bem Dinge an fich felbft, gufommen, alfo nicht ichlechthin real fenn tonnen; weil fie burch Raum, Beit und Rausalität bedingt seien, diese aber, und zwar ihrer gangen Gefetmäßigkeit und Befchaffenheit nach, une por aller Erfahrung gegeben und genan befannt feien; baber fie praformirt in une liegen muffen, fo gut wie die specififche Art ber Empfanglichfeit und Thatigfeit jebes unferer Ginne. 3ch habe bemgemäß es geradezu ausgesprochen, daß jene Formen ber Antheil bes Gehirns an der Anschauung find, wie die specifischen Sinnesempfindungen ber ber refpectiven Sinnesorgane. \*) Ranten zufolge alfo ift bas rein objektive, von unferm Borftellen und beffen Apparat unabhängige Wefen ber Dinge, welches er bas Ding an fich neunt, also bas eigentlich Reale, im Gegenfat

<sup>\*)</sup> Wie unser Auge es ift, welches Grün, Roth und Blau hervorbringt; so ist es unser Gehirn, welches Zeit, Raum und Kausalität, (beren objektivirtes Abstraktum die Materie ist) hervorbringt. — Meine Ansichauung eines Körpers im Raum ist das Produkt meiner Sinnens und Gehirn-Funktion mit x.

bes Ibealen, ein von ber sich uns anschaulich barstellenden Gestalt ganz und gar Verschiedenes, dem sogar, da es von Kaum und Zeit unabhängig sehn soll, eigentlich weder Ausdehnung, noch Daner beizulegen ist; obwohl es allen Dem was Ausdehnung und Dauer hat, die Kraft dazusehn ertheilt. Auch Spinoza hat die Sache im Allgemeinen begriffen; wie zu ersehen aus Eth. P. II, prop. 16 mit dem Lten Coroll.; auch prop. 18, Schol.

Das Lode'iche Reale, im Gegenfat bes 3beglen, ift im Grunde bie Materie, gwar entblößt von allen ben Eigenschaften, bie er, ale fekundare, b. h. burch unfere Sinnesorgane bedingte, beseitigt; aber boch ein, an und für sich, als ein Ausgebehntes u. f. w. Exiftirendes, beffen bloger Reflex, oder Abbild die Borftellung in une fei. Siebei bringe ich nun in Erinnerung, daß ich (über bie vierfache Burgel, 2. Aufl., S. 77; 3. Aufl., S. 82, und, weniger ausführlich, in ber Welt als W. und B., 2. Aufl., Bb. 1, S. 9 und Bb. 2, S. 48.; 3. Aufl., Bb. 1, S. 10 und Bb. 2, S. 52) dargethan habe. baf bas Befen ber Materie burchaus nur in ihrem Birten befteht. mithin die Materie burch und burch Raufalität ift, und daß, ba bei ihr, ale folder gebacht, von jeder befondern Qualität, alfo von jeder fpecififchen Art bes Birtens, abgefehen wird, fie bas Birten, ober bie reine, aller nahern Bestimmungen entbehrende Raufalität. die Raufalität in abstracto ift; welches ich, zu gründlicherem Berftanbnif, a. a. D. nachzusehn bitte. Run aber hatte Rant fcon gelehrt, wiewohl erft ich ben richtigen Beweis bafür gegeben habe, daß alle Raufalität nur Form unfere Berftandes, alfo nur für ben Berftand und im Berftande vorhanden fei. Sienach fehn wir jest jenes vermeinte Reale Lode's, die Materie, auf diefem Wege gang und gar in bas Ibeale, und bamit in bas Subjett, zurudaehn, b. h. allein in ber Borftellung und für bie Borftellung eriftiren. - Schon Rant hat allerdings, burch feine Darftellung, bem Realen, ober bem Ding an fich, die Materialität genommen: allein ihm ift es auch nur als ein völlig unbekanntes x ftehn geblieben. 3ch aber habe zulett als bas mahrhaft Reale, ober bas Ding an fich, welches allein ein wirkliches, von der Borftellung und ihren Formen unabhängiges Dafenn hat, ben Willen in uns nachgewiesen; mahrend man biefen, bis babin, unbedenklich bem Ibealen beigezählt hatte. Man fieht hienach, bag Locke, Rant und ich in genauer Berbindung ftehn, indem wir, im Zeitraum fast zweier Jahrhunderte, die allmälige Entwickelung eines zusammenhängenden, ja einheitlichen Gedankenganges darstellen. Als ein Berbindungsglied in dieser Kette ist auch noch David Hume zu betrachten, wiewohl eigentlich nur in Betreff des Gesetzes der Kaufalität. In Hinsicht auf diesen und seinen Einssluß habe ich die obige Darstellung nun noch durch Folgendes zu ergänzen.

Rode, wie auch ber in feine Fußstapfen tretende Conbillac und beffen Schüler, zeigen und führen aus, bag ber in einem Sinnesorgan eingetretenen Empfindung eine Urfache berfelben außerhalb unfere Leibes, und fodann ben Berichiedenheiten folder Wirfung (Sinnesempfindung) auch Berichiebenheiten ber Urfachen entsprechen muffen, endlich auch, welche bies möglicherweife fenn fonnen; woraus bann bie oben berührte Unterscheidung zwischen primaren und fefundaren Gigenschaften bervorgeht. find fie fertig und jest fteht für fie eine objektive Welt im Raume da, von lauter Dingen an fich, welche zwar farblos, geruchlos, geräuschlos, weber warm noch falt u. f. w., jedoch ausgebehnt, gestaltet, undurchdringlich, beweglich und gablbar find. bas Axiom felbft, fraft beffen jener Uebergang bom Innern gum Meufern und fonach jene gange Ableitung und Inftallirung von Dingen an fich geichehn ift. alfo bas Befet ber Raufalität. haben fie, wie alle früheren Philosophen, als fich von felbft verftebend genommen und feiner Brufung feiner Gultigfeit unter-Bierauf richtete nun hume feinen ffeptifchen Angriff. indem er die Gultigfeit jenes Gefetes in Zweifel ftellte; weil nämlich die Erfahrung, aus ber ja, eben jener Philosophie gufolge, alle unfere Renntniffe ftammen follten, boch niemals ben faufalen Zusammenhang felbft, fondern immer nur die bloke Succeffion ber Buftanbe in ber Zeit, alfo nie ein Erfolgen, fonbern ein bloges Folgen liefern tonne, welches, eben als folches, fich stets nur als ein zufälliges, nie als ein nothwendiges erweise. Dies ichon bem gefunden Berftande widerftrebende, jedoch nicht leicht ju widerlegende Argument veranlagte nun Ranten, bem mahren Uriprung bes Begriffe ber Raufalität nachzuforichen: wo er benn fand, daß biefer in ber mefentlichen und angeborenen Form unferes Berftandes felbft, alfo im Subjett liege, nicht aber im Objett, indem er nicht erft von außen uns beigebracht murbe. hiedurch nun aber mar jene gange objektive Welt Lode's und Condillac's wieder in das Subjekt hineingezogen; ba Rant ben Leitfaben zu ihr als subjektiven Urfprunge nachgewiesen hatte. Denn, fo subjettiv die Sinnesempfindung ift, fo subjettiv ift jest auch die Regel, welcher zufolge sie als Wirkung einer Ursache aufzufassen ift; welche Urfache es boch allein ift, die als objektive Belt angeschaut wird; indem ja das Subjett ein braufen befindliches Objekt bloß in Folge ber Eigenthümlichkeit feines Intellekts. zu jeder Beränderung eine Urfache vorauszuseten, annimmt, alfo eigentlich nur es aus fich herausprojicirt, in einem zu biefem 3mede bereiten Raum, welcher felbst ebenfalls ein Produkt feiner eigenen und ursprünglichen Beschaffenheit ift, so gut wie die specififche Empfindung in ben Sinnesorganen, auf beren Anlag ber gange Borgang eintritt. Jene Locke'fche objektive Welt von Dingen an fich war bemnach burch Rant in eine Welt von bloken Erscheinungen in unserm Erkenntnigapparat verwandelt worden, und bies um fo vollständiger, ale, wie ber Raum, in bem fie fich barftellen, so auch die Zeit, in der sie vorüberziehn, als unlengbar subjektiven Ursprungs von ihm nachgewiesen mar.

Bei allem Diefen aber lieg Rant noch immer, fo gut wie Locke, bas Ding an fich beftehn, b. h. etwas, bas unabhängig von unfern Borftellungen, als welche uns bloge Ericheinungen liefern, vorhanden ware und eben diefen Erscheinungen gum Grunde lage. So fehr nun Rant auch hierin, an und für fich, Recht hatte; fo mar boch aus ben von ihm aufgestellten Bringipien die Berechtigung bagu nicht abzuleiten. Sier lag baher die Achillesferfe feiner Philosophie, und diefe hat, durch die Nachweisung jener Infonsegueng, die ichon erlangte Anerkennung unbedingter Bültigfeit und Wahrheit wieder einbugen muffen: allein im letten Grunde geschah ihr babei bennoch Unrecht. Denn gang gewiß ift feineswegs die Unnahme eines Dinges an fich hinter ben Ericheinungen, eines realen Rerns unter fo vielen Bullen, unwahr; ba vielmehr die Ableugnung beffelben absurd mare; fondern nur die Art, wie Rant ein folches Ding an fich einführte und mit feinen Brincipien zu vereinigen fuchte, war fehlerhaft. Im Grunde ift es bemnach nur feine Darftellung (bies Wort im umfaffenbeften Sinne genommen) ber Sache, nicht biefe felbit, welche ben Begnern unterlag, und in diesem Sinne ließe fich behaupten, daß die gegen ihn geltend gemachte Argumentation doch eigentlich nur ad hominem, nicht ad rem gewesen fei. Jedenfalls aber findet bier bas Indifche Sprichwort wieder Anwendung: fein Lotus ohne Stengel. Ranten leitete Die ficher gefühlte Wahrheit, baf hinter jeder Erscheinung ein an sich felbst Sependes, von dem fie ihren Beftand erhalt, alfo hinter ber Borftellung ein Borgeftelltes liege. Aber er unternahm, biefes aus ber gegebenen Borftellung felbft abzuleiten, unter Singuziehung ihrer uns a priori bewußten Gefete, welche jedoch, gerade weil sie a priori find, nicht auf ein von der Ericheinung, ober Borftellung, Unabhängiges und Berschiebenes leiten fonnen; weshalb man zu biefem einen gang andern Weg einzuschlagen hat. Die Inkonsequenzen, in welche Rant, burch ben fehlerhaften Bang, ben er in biefer Sinficht genommen, fich verwidelt hatte, murben ihm bargethan von B. E. Schulte, ber. in feiner fcmerfälligen und weitläuftigen Manier die Sache auseinandergesett hat, zuerft anonym im "Menefidemus" (befonders S. 374-381), und fpater in feiner "Rritik ber theoretischen Philosophie" (Bb. 2, S. 205 ff.); mogegen Reinhold Rant's Bertheidigung, jedoch ohne fonderlichen Erfolg, geführt hat, so daß es bei dem haec potuisse dici, et non potuisse refelli fein Bewenden hatte.

3ch will hier bas ber gangen Routroverse jum Grunde liegende eigentlich Wesentliche der Sache selbst, unabhängig von der Schulteichen Auffassung berfelben, ein Mal auf meine Beise recht beutlich hervorheben. - Eine ftrenge Ableitung des Dinges an fich hat Rant nie gegeben, vielmehr hat er daffelbe von feinen Borgangern, namentlich Locke, überkommen und als etwas, an beffen Dafenn nicht au ameifeln fei, indem es fich eigentlich von felbst verftebe, beibehalten; ja, er durfte dies gemiffermaaken. Nach Rante Entbedungen nämlich enthält unfre empirische Erfenntnik ein Glement. welches nachweisbar subjektiven Urfprungs ift, und ein anderes, von dem diefes nicht gilt: diefes lettere bleibt alfo objektiv, meil fein Grund ift, es für subjeftiv ju halten. Demgemäß leugnet Rante transscendentaler Idealismus das objektive Wefen der Dinge, ober die von unferer Auffassung unabhängige Realität berfelben, zwar soweit, als das Apriori in unserer Erfenntniß sich erftrect; jedoch nicht weiter; weil eben ber Grund jum Ableugnen nicht weiter reicht: was barüber hinausliegt laft er bemnach beftehn.

also alle solche Eigenschaften ber Dinge, welche sich nicht a priori Denn feinesmegs ift bas gange Wefen ber fonftruiren laffen. gegebenen Erscheinungen, b. h. ber Rörperwelt, von uns a priori beftimmbar, fondern blog die allgemeine Form ihrer Erscheinung ift es, und biefe lägt fich gurudführen auf Raum, Zeit und Raufalität, nebft ber gefammten Gefetlichfeit biefer brei Formen. Singegen das durch alle jene a priori vorhandenen Formen unbeftimmt Belaffene, alfo bas hinfichtlich auf fie Bufallige, ift eben bie Manifestation bes Dinges an fich felbft. Run fann ber empirifche Behalt ber Ericheinungen, b. h. jebe nahere Beftimmung berfelben, jede in ihnen auftretende phyfifche Qualität, nicht anders, als a posteriori erfannt werden: diese empirischen Eigenschaften (ober vielmehr bie gemeinsame Quelle berfelben) verbleiben fonach bem Dinge an fich felbft, als Meugerungen feines felbsteigenen Wesens, burch bas Mebium aller jener apriorischen Formen hindurch. Dieses Aposteriori, welches, bei jeder Erscheinung, in das Apriori gleichsam eingehüllt, auftritt, aber boch jedem Wefen feinen speciellen und individuellen Charafter ertheilt. ift bemnach ber Stoff ber Erscheinungswelt, im Gegenfat ihrer Form. Da nun diefer Stoff feineswegs aus ben von Rant fo forgfältig nachgefuchten und, burch bas Merkmal ber Apriorität, ficher nachgewiesenen, am Subjett haftenben Formen ber Ericheinung abzuleiten ift, vielmehr nach Abzug alles aus biefen Fliegenden noch übrig bleibt, alfo fich als ein zweites völlig biftinktes Clement ber empirischen Erscheinung und als eine jenen Formen fremde Buthat vorfindet; babei aber auch andrerfeits feinesmege von ber Willfur bes erfennenben Subjette ausgeht, vielmehr biefer oft entgegensteht; fo nahm Rant teinen Unftand. biefen Stoff ber Ericheinung bem Dinge an fich felbft zu laffen, mithin als gang von außen tommend anzusehn; weil er boch irgend woher tommen, ober, wie Rant fich ausbrückt, irgend einen Grund haben muß. Da wir nun aber folche allein a posteriori erfennbare Eigenschaften burchaus nicht isoliren und von ben a priori gemiffen getrennt und gereinigt auffaffen konnen, sondern fie immer in diefe gehüllt auftreten; fo lehrt Rant, dag mir gwar bas Dafenn ber Dinge an fich, aber nichts barüber hinaus ertennen, alfo nur miffen, bag fie find, aber nicht mas fie find; baber benn bas Wefen ber Dinge an fich bei ihm als eine unbekannte Größe, ein x, stehn bleibt. Denn die Form der Ersicheinung bekleibet und verdirgt überall das Wesen des Dinges an sich selbst. Höchstens läßt sich noch Dieses sagen: da jene apriorischen Formen allen Dingen, als Erscheinungen, ohne Untersichied zukommen, indem sie von unserm Intellekt ausgehn; die Dinge dabei aber doch sehr bedeutende Unterschiede ausweisen; so ist Das, was diese Unterschiede, also die specifische Verschiedenheit der Dinge, bestimmt, das Ding an sich selbst.

Die Sache fo angesehn, scheint alfo Rante Unnahme und Boraussetzung ber Dinge an sich, ungeachtet ber Subjektivität aller unferer Erkenntnifformen, gang wohl befugt und gegründet. Dennoch weift fie fich ale unhaltbar aus, wenn man jenes, ihr alleiniges Argument, nämlich ben empirischen Gehalt in allen Erscheinungen, genau prüft und ihn bis ju feinem Urfprunge verfolgt. Allerdings nämlich ift in ber empirischen Erkenntnig und beren Quelle, ber anschaulichen Borftellung, ein von ihrer, uns a priori bewußten Form unabhängiger Stoff vorhanden. nachste Frage ift, ob diefer Stoff objektiven, ober subjektiven Urfprunge fei; weil er nur im erftern Kalle bas Ding an fich verburgen fann. Gehn wir ihm baber bis zu feinem Urfprunge nach; fo finden wir diesen nirgende audere, ale in unfrer Ginnes= empfindung: benn eine auf ber Rethaut bes Muges, ober im Behörnerven, ober in ben Fingerspiten eintretende Beranderung ift es, welche die anschauliche Borftellung einleitet, b. f. ben gangen Apparat unfrer a priori bereit liegenden Erkenntnifformen zuerft in dasjenige Spiel verfest, beffen Refultat die Wahrnehmung eines äußerlichen Objekts ift. Auf jene empfundene Beränderung im Sinnesorgane nämlich wird junachft, mittelft einer nothwenbigen und unausbleiblichen Berftandesfunktion a priori, bas Befet ber Raufalität angewandt: biefes leitet, mit feiner apriorifchen Sicherheit und Gewigheit, auf eine Urfache jener Beranderung, welche, ba fie nicht in ber Willfur bes Subjetts fteht, jest ale ein ihm Menferliches fich barftellt, eine Gigen-Schaft, die ihre Bedeutung erft erhalt mittelft ber Form bes Raumes, welche lettere aber ebenfalls ber eigene Intellett gu biefem Behuf alsbald hinzufügt, wodurch nun also jene nothwendig vorauszusegende Urfache fich fofort aufchaulich barftellt. als ein Objekt im Raume, welches die von ihr in unfern Sinnes-

organen bewirkten Beränderungen als feine Gigenschaften fich trägt. Diefen gangen Bergang findet man ausführlich und grundlich bargelegt in meiner Abhandlung über ben Gat bom Grunde S. 21. Run aber ift ja boch die Sinnesempfindung. welche zu diesem Borgange ben Ausgangspunkt und unftreitig ben gangen Stoff gur empirischen Unschanung liefert, etwas gang und gar Subjektives, und ba nun fammtliche Erkenntniß-Formen, mittelft welcher aus jenem Stoffe die objektive anschauliche Borftellung entsteht und nach außen projicirt wird, Rants gang richtiger Nachweisung zufolge, ebenfalls subjektiven Urfprungs find; jo ift flar, daß sowohl Stoff als Form ber auschaulichen Borftellung aus bem Subjekt entspringen. Sienach löft nun unfere gange empirifche Erfenntniß fich in zwei Beftandtheile auf, welche beide ihren Urfprung in uns felbst haben, nämlich bie Sinnesempfindung und die a priori gegebenen, also in den Funktionen unfere Intelletis, ober Behirns, gelegenen Formen, Zeit, Raum und Raufalität, benen übrigens Rant noch elf andere, von mir als überflüffig und unftatthaft nachgewiesene Rategorien bes Berftandes hinzugefügt hatte. Demanfolge liefert bie auschauliche Borftellung und unfre, auf ihr beruhende, empirische Erfenntnik in Bahrheit feine Data ju Schluffen auf Dinge an fich, und Rant war, nach feinen Principien, nicht befugt, folche anzunehmen. Wie alle früheren, fo hatte auch die Loce'fche Philofophie bas Gefet ber Raufalität als ein absolutes genommen und war baburch berechtigt, von ber Sinnesempfindung auf außere, unabhängig von une wirklich vorhandene Dinge ju ichließen. Diefer Uebergang von ber Wirfung gur Urfache ift jedoch ber einzige Weg, um geradezu bom Innern und subjettiv Gegebenen jum Meugern und objektiv Borhandenen ju gelangen. Nachdem aber Rant bas Gefet ber Raufalität ber Erfenntnifform bes Subjefte vindicirt hatte, ftand ihm biefer Beg nicht mehr offen: auch hat er felbst oft genng bavor gewarnt, von ber Rategorie ber Raufalität transscendenten, b. h. über die Erfahrung und ihre Möglichkeit hinausgehenden Gebrauch zu machen.

In der That ist das Ding an sich auf diesem Wege nimmermehr zu erreichen, und überhaupt nicht auf dem der rein objettiven Erkenntniß, als welche immer Vorstellung bleibt, als solche aber im Subjett wurzelt und nie etwas von der Vorstellung

wirklich Berfchiebenes liefern fann. Conbern nur baburch fann man jum Dinge an fich gelangen, bag man ein Mal ben Stanbpunkt verlegt, nämlich ftatt wie bisher immer nur von Dem auszugehn, mas vorftellt, ein Dal ausgeht von Dem mas porgeftellt wird. Dies ift Jedem aber nur bei einem einzigen Dinge möglich, ale welches ihm auch von innen zugänglich und baburch ihm auf zweifache Beife gegeben ift: es ift fein eigner Leib, ber, in ber objektiven Belt, eben auch als Borftellung im Raume bafteht, zugleich aber fich bem eigenen Gelbftbemußtfenn ale Wille fund giebt. Daburch aber liefert er ben Schluffel aus, junachft jum Berftandniß aller feiner burch außere Urfachen (hier Motive) hervorgerufenen Aftionen und Bewegungen, als welche, ohne biefe innere und unmittelbare Ginficht in ihr Wefen, uns eben fo unverftandlich und unerflarbar bleiben wurden, wie bie nach Naturgefeten und als Meugerungen ber Naturfrafte eintretenden Beränderungen der uns in objektiver Unschauung allein gegebenen übrigen Körper; und fodann ju bem bes bleibenden Subftrate aller biefer Aftionen, in welchem die Rrafte zu benfelben murgeln, - alfo bem Leibe felbft. Diefe unmittelbare Erfenntniß, welche Jeber vom Wefen feiner eigenen, ihm außerbem ebenfalls nur in ber objektiven Unschauung, gleich allen andern, gegebenen Ericheinung hat, muß nachher auf die übrigen, in letterer Beife allein gegebenen Erscheinungen analogisch übertragen werden und wird alebann ber Schluffel gur Erfenntniß bes innern Wefens ber Dinge, b. h. ber Dinge an fich felbit. Ru biefer alfo tann man nur gelangen auf einem, bon ber rein objektiven Erkenntnig, welche bloge Borftellung bleibt, gang verichiedenen Wege, indem man nämlich das Gelbftbemußtfenn bes immer nur als animalisches Individuum auftretenden Gubjette ber Erfenntnig ju Sulfe nimmt und es jum Ausleger bes Bewußtfehns andrer Dinge, b. i. bes anschauenden Intelletts macht. Dies ift ber Weg, ben ich gegangen bin, und es ift ber allein rechte, die enge Pforte jur Bahrheit.

Statt nun diefen Weg einzuschlagen, verwechselte man Kants Darstellung mit dem Besen der Sache, glaubte mit jener auch dieses widerlegt, hielt was im Grunde nur argumenta ad hominem waren für argumenta ad rem, und erklärte demnach, in Volge jener Schulhischen Angriffe, Kants Philosophie für uns

haltbar. - Dadurch marb nunmehr bas Felb für die Sophiften und Windbeutel frei. Als der erfte biefer Art ftellte fich Sichte ein, ber, ba bas Ding an fich eben in Diffrebit gefommen mar. fluas ein Shitem ohne alles Ding an fich verfertigte, mithin bie Unuahme von irgend etwas, bas nicht burch und burch blok unfere Borftellung mare, verwarf, alfo bas erkennende Subjett Alles in Allem febn, ober boch aus eigenen Mitteln Alles hervorbringen Bu biefem Zweck hob er fogleich bas Befentliche und Berbienftlichste ber Rantischen Lehre, die Unterscheidung bes Apriori vom Aposteriori, und baburch ber Erscheinung vom Ding an fich. auf, indem er alles für Apriori erflarte, natürlich ohne Bemeife für folche monftrofe Behauptung: ftatt berer gab er theile fophiftifche, ja, fogar aberwitige Scheindemonftrationen, beren Abfurbität fich unter ber Larve bes Tieffinns und ber angeblich aus biefem entsprungenen Unverständlichkeit verbarg; theils berief er fich, frant und frech, auf intellektnale Unschaumg, b. h. eigentlich auf Inspiration. Für ein aller Urtheilsfraft ermangelndes, Rants unmurbiges Bublifum, reichte bas freilich aus: biefes hielt leberbieten für Uebertreffen und erflärte fonach Fichten für einen noch viel größern Bhilosophen ale Rant. Ja, noch bis auf ben beutigen Tag fehlt es nicht an philosophischen Schriftstellern, Die jenen traditionell geworbenen falfchen Ruhm Fichte's auch ber neuen Beneration aufzubinden bemiiht find und gang erufthaft verfichern. was Rant blog versucht habe, bas mare burch ben Sichte gu Stande gebracht: er fei eigentlich ber Rechte. Diefe Berren legen burch ihr Midas-Urtheil in zweiter Inftang ihre gangliche Unfähigfeit, Ranten irgend zu verftehn, ja, überhaupt ihren beplorabeln Unverstand fo palpabel beutlich an ben Tag, dag hoffentlich bas heranwachsende, endlich enttäuschte Geschlecht fich hüten wird, mit ihren gahlreichen Geschichten ber Philosophie und fonftigen Schreibereien Zeit und Ropf zu verderben. - Bei bicfer Belegen= heit will ich eine fleine Schrift ine Andenken guruckrufen, aus ber man erfehn fann, welchen Gindruck Sichte's perfonliche Ericheinung und Treiben auf unbefangene Zeitgenoffen machte: fie beift "Rabinet Berliner Charaftere" und ift 1808, ohne Drudort erfchienen: fie foll von Buchholy fenn; worüber ich jedoch feine Bewigheit habe. Man vergleiche bamit, mas ber Jurift Unfelm von Feuer= bach, in feinen 1852 von feinem Sohne herausgegebenen Briefen, über Fichte sagt; besgleichen auch "Schiller's und Fichte's Briefwechsel", 1847; und man wird eine richtigere Vorstellung von diesem Scheinphilosophen erhalten. \*)

In bem von Schopenhauer als ebenfalls charakteristisch für Kichte citirten Briefwechsel zwischen Schiller und Fichte (aus bem Nachlasse bes Erftern, mit einem einleitenden Borworte herausgegeben von 3. h. Kichte, Berlin, Beit u. Comp. 1847) gehören hierher besonders der 2., 3. u. 4. Brief. Schiller schiefte für die Horen geliesertes Manuscript "leber Geist und Buchstad in der Philosophie" mit den Worten zuruck: "So sehr mich der Ansbiid Ihres Manuscripts erfreute, mein lieber Freund, und so ungern ich einen Beitrag misse, auf ben in der nächsten Lieserung der Horen son ganz sicher gerechnet war, so sehe ich mich doch genöthigt, ihn zurückzuschischen Sch müste dieses, wenn der Inhalt auch noch so sehen nenen Beisal hätte; denn sowohl seine unsörmliche Größe, die sich aus dem Anlanse, welchen Sie nehmen, nun wohl errathen lätt, als die (wenigstens was diese ersten Proben betrifft) trodene, schwerfällige und werzeihn Sie es mir micht setten

<sup>\*)</sup> Anmert, bee Berausgebere. In "Anfelm Ritter von Feuerbach's, weiland foniglich bairifchen wirklichen Staaterathe und Appellationsgerichte-Brafibenten, Leben und Birten, ans feinen ungebrudten Briefen und Tagebuchern, Bortragen und Dentidriften veröffentlicht von feinem Sohne Lubwig Fenerbad. 3mei Banbe. Leipzig, D. Bigand 1852" fommt folgender Brief A. v. Fenerbach's (Jena, 30. Januar 1799) an einen Freund vor: "Ich bin ein geschworner Feind von Fichte als einem unmoralischen Menfchen, und von feiner Philosophie ale der abichenlichften Ausgeburt bes Aberwites, die die Bernunft verfrüppelt und Ginfalle einer gahrenden Bhantafie für Philosopheme vertauft. Jest gefällt fie dem Bublifum, bas nach allem Reuen hafcht. Ale Bhantafiephilosophie hat fie auch allerdinge etwas Befälliges und Anziehendes, aber nicht für Den, ben ber Rantifche Beift genahrt hat, und ce weiß, bag mit leeren Begriffen fpielen noch nicht bbilofophiren beift. Diefer Unfinn wird aber balb verweht fein ..... Alles, was ich hier fagte, foll nur bagu bienen, meine Bitte gu unterftuten, Dich ja nicht, wenn Dir Deine Zeit und Dein gefunder Berftand lieb ift, durch bas Befdrei ber Sauglinge und Unmundigen irre maden gu laffen, und Dich 3ch habe leiber einen in die fogenannte Biffenfchaftelehre zu vertiefen. auten Theil Zeit bamit verschwendet und ich bante nur bem himmel, bag ich meinen Ropf wieder gefund bavon gebracht habe .... Wenn Du ja Duge haft, fo nehme bie Leibnit, Lode, Rant gur Sand. Bier weht ein unfterblicher, acht philosophischer Beift. Es ift gefährlich mit Fichte Banbel gu betommen. Er ift ein unbandiges Thier, bas feinen Widerspruch verträgt und jeden Feind feines Unfinns für einen Feind feiner Berfon halt. 3ch bin überzeugt, dag er fahig mare, einen Dohammed zu fpielen, wenn noch Mohammed's Zeiten maren, und mit Schwert und Buchthaus feine Biffenicaftelebre einzuführen; wenn fein Ratbeber ein Ronigethron mare."

Bald trat, seines Borgangers murbig. Schelling in Richte's Fußstapfen, die er jedoch verließ, um feine eigene Erfindung, die absolute Identität des Subjektiven und Objektiven, ober Idealen und Realen, zu verfündigen, welche barauf hinausläuft, bag Alles, mas feltene Beifter, wie Lode und Rant, mit unglaub= lichem Aufwand von Scharffinn und Nachdenken gefondert hatten, nur wieder zusammenzugießen sei in den Brei jener absoluten 3bentitat. Denn die Lehre biefer beiben Denfer läßt fich gang paffend bezeichnen ale die von ber abfoluten Diverfität bes Idealen und Realen, ober Subjeftiven und Dbjeftiven. Jett aber ging es weiter von Berirrungen gu Berirrungen. War ein Mal burch Fichten bie Unverftandlichkeit ber Rebe eingeführt und der Schein des Tieffinns an die Stelle des Denkens gefett: jo mar ber Saame geftreut, bem eine Korruption nach ber andern und endlich die in unfern Tagen aufgegangene, ganzliche Demoralis fation ber Philosophie, und burch fie ber gangen Litteratur, ent= fpriegen follte.

Auf Schelling folgte jett ichon eine philosophische Minifterstreatur, ber, in politischer, obendrein mit einem Fehlgriff bestienter Absicht, von oben herunter zum großen Philosophen gestämpelte Hegel, ein platter, geistloser, ekelhaftswiderlicher, unswissender Scharlatan, ber, mit beispielloser Frechheit, Aberwit

verwirrte Darftellung ichliegen ihn ichon an fich von ben Boren aus; ich muß es aber um fo mehr, ba mich ber Inhalt beffelben nicht viel beffer ale bie Form befriedigt." Schiller motivirt Diefes Urtheil naber. Richte antwortet ihm barauf in einem icharfen Briefe, ber gu A. v. Feuerbach's Urtheil, daß Fichte "feinen Biberfpruch verträgt" ale Beleg bienen fann. und Schiller nun einsehend, baf bier ein tieferer Streit, ale ein bloffer Meinungefireit, nämlich ein Streit der beiberfeitigen Raturen gum Grunde liege, ermibert barauf: "Ich hatte mir billig felbft fagen follen, baf eben, weil Gie fo fdreiben, und weil Gie bon diefer Schreibart fo benten, weil Gie ein folches Individuum find, Ihnen burch feine Grunde, die mein Individuum gur Quelle haben, wurde beigufommen fein, benn ber äfthetifche Theil bes Menichen ift bas Refultat feiner Ratur, und burch Rafonnement laffen fich wohl einzelne Borftellungearten anbern, aber nie Die Natur umtehren. Baren wir blos in Brincipien getheilt, fo hatte ich Bertrauen genug ju unferer beiberfeitigen Bahrheiteliebe und Capacitat, um ju hoffen, bag ber eine ben andern endlich auf feine Seite neigen wurde; aber mir empfinden verschieden, wir find verschiedene, hochft berichiebene Naturen, und bagegen weiß ich feinen Rath."

und Unfinn jufammenfchmierte, welche von feinen feilen Anhangern als unfterbliche Beisheit ausposaunt und von Dummköpfen richtig dafür genommen wurden, wodurch ein fo vollständiger Chorus ber Bewundrung entstand, wie man ihn nie zuvor vernommen hatte. \*) Die einem folden Menschen gewaltsam verschaffte, ausgebreitete geiftige Wirksamkeit hat ben intellektuellen Berberb einer gangen gelehrten Generation gur Folge gehabt. Der Bewunderer jener Afterphilosophie martet der Sohn der Rachwelt. bem jett ichon ber Spott ber Rachbarn, lieblich ju boren, präludirt; - ober follte es meinen Ohren nicht wohlklingen, wenn bie Nation, beren gelehrte Rafte meine Leiftungen, breifig Jahre hindurch, für nichts und weniger als nichts, für feines Blides murbig, geachtet hat, - von ben Nachbarn ben Ruhm erhält, bas gange Schlechte, bas Absurbe, bas Unfinnige und babei materiellen Absichten Dienende, ale höchste und unerhörte Weisheit 30 Jahre lang verehrt, ja vergöttert zu haben? 3ch foll mohl auch, ale ein guter Patriot, mich im Lobe ber Deutschen und bes Deutschthums ergehn, und mich freuen, biefer und feiner andern Nation angehört ju haben? Allein es ift, wie bas Spanische Sprichwort sagt: cada uno cuenta de la feria, como le va en ella. (Jeber berichtet von ber Meffe, je nachbem es ihm barauf ergangen.) Geht zu ben Demofolaten und laft euch loben. Tüchtige, plumpe, von Miniftern aufgepuffte, brav Unfinn fcmierende Scharlatane, ohne Beift und ohne Berbienft, Das ift's, was ben Deutschen gehört; nicht Männer wie ich. - Dies ift bas Zeugniß, welches ich ihnen, beim Abichiebe, ju geben habe. Wieland (Briefe an Merd S. 239) nennt es ein Unglud, ein Deutscher geboren zu fehn: Burger, Mogart, Beethopen u. M. m. wurden ihm beigeftimmt haben: ich auch. Es beruht barauf, bag σοφον ειναι δει τον επιγνωσομενον τον σοφον, ober il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit. \*\*)

<sup>\*)</sup> Man sehe bie Borrebe zu meinen "Grundproblemen der Ethik."

\*\*) heut zu Tage hat das Studium der Kantischen Philosophie noch den besondern Nuten zu sehren, wie tief seit der Kritik der reinen Bernunft die philosophische Litteratur in Deutschland gesunken ift: so sehr siechen seine

bie philosophische Litteratur in Deutschland gesunken ift: fo fehr ftechen feine tiefen Untersuchungen ab gegen bas heutige rohe Geschmat, bei welchem man von ber einen Seite hoffnungsvolle Kanbibaten und auf ber anbern Barbiergesellen zu vernehmen glaubt.

Bu ben glanzenbeften und verdienftlichften Seiten ber Rantifden Bhilosophie gebort unftreitig die transscendentale Diglettit. burch welche er die spekulative Theologie und Psychologie dermaaken aus dem Fundament gehoben hat, daß man feitdem, auch mit bem beften Willen, nicht im Stanbe gewesen ift, fie wieder aufzurichten. Belche Bohlthat für ben menichlichen Beift! Ober fehn wir nicht, mahrend ber gangen Beriode, feit dem Bieberaufleben ber Biffenschaften bis zu ihm, die Bedanken felbft ber größten Manner eine ichiefe Richtung annehmen, ja, oft fich völlig verrenten, in Folge jener beiben, ben gangen Beift lahmenben, aller Untersuchung erft entzogenen und banach ihr abgestorbenen, ichlechterbings unantaitbaren Boraussetzungen? Berben uns nicht Die erften und wefentlichften Grundanfichten unferer felbit und aller Dinge verschroben und verfälscht, wenn wir mit ber Borausfetung baran gehn, bag bas Alles von aufen, nach Begriffen und burchbachten Absichten, burch ein verfonliches, mithin individuelles Wefen hervorgebracht und eingerichtet fei? imgleichen, bag bas Grundmefen bes Menichen ein Denkendes mare und er aus zwei ganglich heterogenen Theilen bestehe, die gusammengekommen und zusammengelöthet maren, ohne zu wissen, wie, und nun mit einander fertig zu werben hatten, fo gut es gehn wollte, um balb wieber nolentes volentes sich auf immer zu trennen? Wie ftart Rants Aritit biefer Borftellungen und ihrer Grunde auf alle Wiffenschaften eingewirft habe, ift baraus erfichtlich, baf feitbem, wenigstens in ber höhern beutichen Litteratur, jene Borausfetzungen allenfalls nur noch in einem figurlichen Ginne vorkommen, aber nicht mehr ernstlich gemacht werben: fondern man überläßt fie ben Schriften für bas Bolf und ben Philosophieprofessoren, die bamit ihr Brod verbienen. Namentlich halten unfere naturmiffenschaftlichen Berte fich bon bergleichen rein, mahrend hingegen die englischen, burch dahin zielende Rebensarten und Diatriben, oder burch Apologien, fich in unfern Augen herabseten. \*) Noch bicht vor Rant

<sup>\*)</sup> Seitbem Obiges geschrieben worben, hat es sich damit bei uns geändert. In Folge ber Wiederauserssehung des uralten und schon gehn Mal explodirten Materialismus sind Philosophen aus der Apothete und dem Clinico ausgetreten, Leute, die nichts gelernt haben, als was zu ihrem Gewerbe gehört, und nun ganz unschulbig und ehrsam, als sollte Kant noch erft geboren werden, ihre Alte-Weiber-Spetulation vortragen, siber "Leib und Seele", nebst deren

freilich stand es in dieser Hinsicht ganz anders: so sehn wir z. B. selbst den eminenten Lichtenberg, dessen Jugendbildung noch vorskantisch war, in seinem Aufsatz über Physiognomik, ernsthaft und mit Ueberzeugung jenen Gegensatz von Seele und Leib festhalten und dadurch seine Sache verderben.

Ber biefen hohen Berth ber transscendentalen Dialettit erwägt, wird es nicht überflüffig finden, daß ich hier etwas fpecieller auf biefelbe eingehe. Bunachft lege ich baber Rennern und Liebhabern ber Bernunftfritit folgenden Berfuch bor, in der Rritit der rationalen Binchologie, wie fie allein in der erften Ausgabe vollftändig vorliegt, - während fie in den folgenden kaftrirt auftritt, - bas Argument, welches baselbst S. 361 ff. unter bem Titel "Baralogismus ber Berfonalität" fritifirt wird, gang anders zu faffen und bemnach zu fritifiren. Denn Rants allerdings tieffinnige Darftellung beffelben ift nicht nur überaus subtil und schwer verständlich, sondern ihr ift auch vorzumerfen, daß fie den Gegenftand bes Gelbitbemußtfenns, ober in Rante Sprache, bes innern Sintes, plotlich und ohne meitere Befugnif, ale ben Gegenftand eines fremben Bewuftfenns, fogar einer äußern Unschauung nimmt, um ihn bann nach Gefeten und Analogien ber Rorperwelt zu beurtheilen; ja, daß fie fich (G. 363) erlaubt, zwei verschiedene Zeiten, die eine im Bewuftfenn bes beurtheilten, die andere in bem bes urtheilenden Subjette angunehmen, welche nicht zusammenftimmten. - 3ch wurde also bem befagten Argumente ber Berfonlichfeit eine gang andere Benbung achen und es bemnach in folgenden zwei Gaten barftellen :

1) Man kann, hinsichtlich aller Bewegung überhaupt, welcher Art sie auch sehn möge, a priori seststellen, daß sie allererst wahrnehmbar wird durch den Bergleich mit irgend einem Ruhenden; woraus folgt, daß auch der Lauf der Zeit, mit Allem in ihr, nicht wahrgenommen werden könnte, wenn nicht etwas wäre, das an demselben keinen Theil hat, und mit dessen Ruhe wir die

Berhaltniß zu einander, disputiren, ja, (credite posteri!) den Sit befagter Seele im Behirn nachweisen. Ihrer Bermeffenheit gebührt die Zurecht-weisung, daß man etwas gelernt haben muß, um mitreden zu durfen, und sie klüger thäten, sich nicht unangenehmen Anspielungen auf Pflasterschmieren und Katechismus auszuseten.

Bewegung jenes vergleichen. Wir urtheilen hierin freilich nach Analogic ber Bewegung im Raum: aber Raum und Zeit muffen immer bienen, einander wechselseitig zu erläutern, baber wir eben auch die Zeit unter bem Bilbe einer geraben Linie uns vorftellen muffen, um fie anschaulich auffassend, a priori zu konstruiren. Demaufolge alfo fonnen wir une nicht vorftellen, daß, wenn Alles in unferm Bewußtfenn, jugleich und jufammen, im Fluffe ber Beit fortrudte, diefes Fortruden bennoch mahrnehmbar febn follte; fondern hiezu muffen wir ein Reftstehendes vorausseten, an welchem Die Zeit mit ihrem Inhalt vorüberfloffe. Für Die Anschauung bes außern Sinnes leiftet bies bie Materie, ale bie bleibenbe Substang, unter bem Wechsel ber Accidengien; wie bies auch Rant barftellt, im Beweise jur "erften Analogie ber Erfahruna". S. 183 ber erften Ausgabe. Un eben biefer Stelle ift es jedoch, wo er ben ichon fonft von mir gerügten, unerträglichen, ja feinen eigenen Lehren miberfprechenden Gehler begeht, ju fagen, bag nicht bie Zeit felbst verflöffe, fondern nur die Erscheinungen in ihr. Dag Dies grundfalich fei, beweift die une Allen inwohnende fefte Bewigheit, daß, wenn auch alle Dinge im himmel und auf Erden plotlich ftille ftanden, boch die Zeit, bavon ungeftort, ihren lauf fortseten murbe; fo bak, wenn fpaterhin die Natur ein Mal wieder in Bang geriethe, die Frage nach der Lange ber bagemefenen Baufe, an fich felbit einer gang genauen Beantwortung fabig febn würde. Bare Dem anders; fo mußte mit ber Uhr auch die Zeit ftille ftehn, ober, wenn jene liefe, mitlaufen. Berabe bies Sach= verhältnif aber, nebst unserer Gewiffheit a priori barüber, beweist unwidersprechlich, daß die Zeit in unserm Ropfe, nicht aber braugen, ihren Berlauf, und alfo ihr Befen, hat. - 3m Gebiete ber äußern Anschauung, fagte ich, ift bas Beharrende die Materie: bei unferm Argument ber Perfonlichkeit hingegen ift bie Rede blok von ber Wahrnehmung bes innern Sinnes, in welche auch bie bes äußern erft wieder aufgenommen wird. Daber alfo fagte ich, daß wenn unfer Bewußtfenn mit feinem gesammten Inhalt gleichmäßig im Strome ber Zeit fich fortbewegte, wir biefer Bewegung nicht inne werden konnten. Alfo muß hiezu im Bewußtfenn felbst etwas Unbewegliches fenn. Diefes aber tann nichts Anderes fenn, ale das erkennende Subjekt felbft, als welches bem Laufe ber Zeit und bem Wechfel ihres Inhalts unerschüttert und

unverändert zuschaut. Bor seinem Blicke läuft das Leben wie ein Schauspiel zu Ende. Wie wenig es selbst an diesem Laufe Theil hat, wird uns sogar fühlbar, wenn wir, im Alter, die Scenen der Jugend und Kindheit uns lebhaft vergegenwärtigen.

2) Innerlich, im Gelbftbewußtsehn, oder, mit Rant ju reben, burch ben innern Ginn, erfenne ich allein in ber Beit. aber fann es, objettiv betrachtet, in ber bloken Beit allein fein Beharrliches geben; weil folches eine Dauer, diefe aber ein Zugleichfenn, und biefes wieder ben Raum vorausfest, - (bie Begrunbung biefes Sates findet man in meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde, §. 18, fodann "Welt ale W. u. B." 2. Aufl., Bb. 1, §. 4 S. 10, 11 u. S. 531. — 3. Aufl., S. 10, 11 u. 560.) Desungeachtet nun aber finde ich mich thatfächlich als bas beharrende. b. h. bei allem Wechfel meiner Vorstellungen immerdar bleibende Substrat berfelben, welches zu biefen Borftellungen fich eben fo verhalt, wie die Materie zu ihren wechselnden Accidenzien, folglich, eben fo mohl wie biefe, den Ramen der Subftang verbient und, ba es unräumlich, folglich unausgebehnt ift; ben ber ein= fachen Subftang. Da nun aber, wie gefagt, in ber blogen Beit, für fich allein, gar fein Beharrendes vortommen tann, die in Rede ftehende Substang jedoch andrerfeits nicht burch ben äußern Sinn, folglich nicht im Raume mahrgenommen wird; fo muffen wir, um fie uns bennoch, bem Laufe ber Beit gegenüber, als ein Beharrliches zu benten, fie als außerhalb ber Zeit gelegen annehmen und bemnach fagen: alles Objekt liegt in ber Zeit, bin-Begen bas eigentliche erfennende Subjett nicht. Da es nun außerhalb ber Zeit auch fein Aufhören, ober Ende, giebt; fo hatten wir, am erfennenden Subjett in uns, eine beharrende, jeboch weder raumliche, noch zeitliche, folglich ungerftorbare Subftang.

Um nun dieses so gesaßte Argument der Persönlichkeit als einen Paralogismus nachzuweisen, mußte man sagen, daß der zweite Satz desselben eine empirische Thatsache zur Hülfe nimmt, der sich diese andere entgegenstellen läßt, daß das erkennende Subjekt doch an das Leben und sogar an das Wachen gebunden ist, seine Beharrlichkeit während Beider also keineswegs beweist, daß sie auch außerdem bestehn könne. Denn diese faktische Beharrlichkeit, für die Dauer des bewußten Zustandes, ist noch weit entsernt, ja, toto genere verschieden von der Beharrlichkeit der

Materie (diefem Ursprung und alleiniger Realifirung des Begriffs Subftang), welche wir in ber Anschauung fennen und nicht blok ihre fattische Dauer, fondern ihre nothwendige Ungerftorbarkeit und die Unmöglichkeit ihrer Bernichtung a priori einsehn. Aber nach Analogie biefer mahrhaft ungerftorbaren Subftang ift es boch, daß wir eine bentenbe Substang in une annehmen möchten, die alsbann einer endlofen Fortbauer gewiß mare. gefehen nun bavon, bag bies Lettere bie Analogie mit einer blogen Erscheinung (ber Materie) mare, fo befteht ber Tehler, den die bialektische Bernunft in obigem Beweife begeht, barin, bag fie die Beharrlichkeit des Subjekts, beim Wechfel aller feiner Borftellungen in der Zeit, nun fo behandelt, wie die Beharrlichfeit der uns in der Anschauung gegebenen Materie, und demnach Beide unter ben Begriff ber Substang gufammenfaft, um nun Alles, mas fie, wiewohl unter ben Bedingungen ber Anschauung, von der Materie a priori aussagen kann, namentlich Fortbauer burch alle Zeit, nun auch jener angeblichen, immateriellen Gubftang beigulegen, wenngleich die Beharrlichkeit diefer vielmehr nur barauf beruht, daß fie felbst ale in gar feiner Zeit, geschweige in aller, liegend angenommen wird, wodurch bie Bedingungen ber Anschauung, in Folge welcher die Ungerftorbarteit ber Materie a priori ausgesagt wird, hier ausbrücklich aufgehoben find, namentlich bie Räumlichkeit. Auf biefer aber gerabe beruht (nach eben den oben angeführten Stellen meiner Schriften) die Beharrlichfeit berfelben.

Hinsichtlich der Beweise der Unsterdlichkeit der Seele aus ihrer angenommenen Einfachheit und daraus solgenden Indissolusbilität, durch welche die allein mögliche Art des Untergangs, die Auflösung der Theile, ausgeschlossen wird, ift überhaupt zu sagen, daß alle Gesetze über Entstehn, Bergehn, Beränderung, Beharrlichkeit u. s. w., welche wir, sei es a priori oder a posteriori kennen, durchaus nur von der uns objectiv gegebenen, und noch dazu durch unsern Intellekt bedingten Körperwelt gelten: sobald wir daher von dieser abgehn und von immaterielsen Wesen reden, haben wir keine Besugniß mehr, jene Gesetze und Regeln anzuwenden, um zu behaupten, wie das Entstehn und Vergehn solcher Wesen möglich sei oder nicht; sondern da sehlt uns jede Richtschnur. Hiedurch sind alle dergleichen Beweise der Unsterds

lichfeit aus der Einfachheit der benkenden Substanz abgeschnitten. Denn die Amphibolie liegt darin, daß man von einer immateriellen Substanz redet und dann die Gesetze der materiellen unterschiebt, um sie auf jene anzuwenden.

Inamifchen giebt ber Barglogismus ber Berfonlichkeit, wie ich ihn gefaßt habe, in feinem erften Argument den Beweis a priori, daß in unferm Bewußtfehn irgend etwas Beharrliches liegen muffe, und im zweiten Argument weift er baffelbe a posteriori nach. Im Gangen genommen, icheint hier bas Bahre, welches, wie in der Regel jedem Irrthum, fo auch dem der rationalen Pfpchologie jum Grunde liegt, hier feine Burgel ju haben. Dies Wahre ift, daß felbst in unserm empirischen Bewußtsehn allerbings ein ewiger Buntt nachgewiesen werben fann, aber auch nur ein Punkt, und auch gerade nur nachgewiesen, ohne daß man Stoff ju fernerer Beweisführung baraus erhielte. 3ch weife hier auf meine eigene Lehre gurud, nach welcher bas erfennenbe Subjeft Das ift, was Alles erkennt, aber nicht erkannt wird: bennoch erfaffen wir es als ben feften Bunkt, an welchem die Zeit mit allen Borftellungen vorüberläuft, indem ihr Lauf felbst allerdings nur im Gegenfat zu einem Bleibenben erfannt werben fann. 3ch habe diefes ben Berührungspunkt des Objekts mit bem Subjekt Das Subieft bes Erfennens ift bei mir, wie ber Leib. als beffen Gehirn-Funktion es fich objektiv barftellt, Erscheinung bes Willens, ber, ale bas alleinige Ding an fich, bier bas Gubftrat bes Rorrelats aller Ericheinungen, b. i. bes Subjette ber Erfenntniß, ift. -

Wenden wir uns nunmehr zur rationalen Kosmologie; so finden wir an ihren Antinomien prägnante Ausdrücke der aus dem Satze vom Grunde entspringenden Perplezität, die von jeher zum Philosophiren getrieben hat. Diese nun, auf einem etwas andern Wege, deutlicher und ununwundener hervorzuheben, als dort geschehen ist, ist die Absicht folgender Darstellung, welche nicht, wie die Kantische, bloß dialektisch, mit abstrakten Begriffen operirt, sondern sich unmittelbar an das anschauende Bewußtsehn wendet.

Die Zeit kann keinen Anfang haben, und keine Ursache kann bie erste febn. Beibes ift a priori gewiß, also unbestreitbar: benn aller Anfang ift in ber Zeit, sett sie also voraus; und jebe

Urfach muß eine frühere hinter fich haben, beren Wirkung fie ift. Wie hatte alfo jemale ein erfter Unfang ber Welt und ber Dinge eintreten konnen? (Danach erscheint benn freilich ber erfte Bers des Bentateuche als eine petitio principii und zwar im allereigentlichsten Sinne bes Worts.) Aber nun andrerseits: wenn ein erfter Anfang nicht gewesen mare; fo fonnte bie jegige reale Begenwart nicht erft jest fenn, fondern mare ichon lanaft acwefen : benn zwischen ihr und bem erften Anfange muffen wir irgend einen, jedoch bestimmten und begränzten Zeitraum annehmen, ber nun aber, wenn wir ben Anfang leugnen, b. h. ibn ine Unenbliche hinaufrucken, mit hinaufruckt. Aber fogar auch wenn wir einen erften Anfang feten; fo ift une bamit im Grunde boch nicht geholfen; benn, haben mir auch badurch bie Raufalfette beliebig abgeschnitten; fo wird alsbald die bloge Zeit fich une beschwerlich erweisen. Nämlich die immer erneuerte Frage "warum jener erfte Anfang nicht icon früher eingetreten?" wird ihn schrittmeife, in ber anfangelofen Zeit, immer weiter hinaufichieben, wodurch bann bie Rette ber zwischen ihm und uns liegenben Urfachen bermaaken in die Sohe gezogen wird, daß fie nimmer lang genug werben fann, um bis gur jetigen Gegenwart herab zu reichen, wonach es alsbann zu biefer immer noch nicht getommen fenn murbe. Dem widerstreitet um aber, daß fie boch jest ein Mal wirklich ba ift und fogar unfer einziges Datum gu ber Rechnung ausmacht. Die Berechtigung nun aber zur obigen, jo unbequemen Frage entsteht baraus, bag ber erfte Unfang, eben als folder, feine ihm vorhergangige Urfache vorausfest und gerabe barum eben fo gut hatte Trillionen Jahre früher eintreten können. Bedurfte er nämlich feiner Urfache jum Gintreten, fo hatte er auch auf feine zu warten, mußte bennach ichon unenblich früher eingetreten febn, weil nichts bawar, ibn gu hemmen Denn, bem erften Anfange barf, wie nichts als feine Urfach, fo auch nichts ale fein Sinderniß vorhergehn: er hat also schlechterbinge auf nichts zu warten und tommt nie fruh genug. Daber alfo ift, in welchen Zeitpunkt man ihn auch feten mag, nie einzusehn, warum er nicht icon follte viel früher bagemefen fenn. Dies alfo ichiebt ihn immer weiter hinauf: weil nun aber boch bie Zeit felbst burchaus feinen Anfang haben fann; fo ift allemal bis zum gegen= wartigen Augenblick eine unendliche Zeit, eine Emigfeit, abgelaufen :

baher ift bann auch das hinaufschieben des Weltanfangs ein endslofes, so daß von ihm bis zu uns jede Kansalkette zu kurz aussfällt, in Folge wovon wir bann von demfelben nie bis zur Gegenwart herabgelangen. Dies kommt baher, daß uns ein gegebener und fester Anknüpfungspunkt (point d'attache) sehlt, daher wir einen solchen beliebig irgendwo annehmen, derselbe aber stets vor unsern Händen zurückweicht, die Unenblichkeit hinauf. — So fällt es also aus, wenn wir einen ersten Anfang setzen und davon ausgehn: wir gelangen nie von ihm zur Gegenwart herab.

Gehn wir hingegen umgekehrt von der doch wirklich gegebenen Gegenwart aus: dann gelangen wir, wie schon gemeldet, nie zum ersten Anfang hinauf; da jede Ursache, zu der wir hinaufschreiten, immer Wirkung einer frühern gewesen sehn muß, welche dann sich wieder im selben Fall befindet, und dies durchaus kein Ende erreichen kann. Jetzt wird uns also die Welt anfangslos, wie die unendliche Zeit selbst; wobei unsre Einbildungskraft ermüdet und unser Verstand keine Befriedigung erhält.

Diefe beiben entgegengefetten Unfichten find bemnach einem Stode ju vergleichen, beffen eines Ende, und zwar welches man will, man bequem faffen fann, wobei jeboch bas andere fich immer in's Unenbliche verlängert. Das Wefentliche ber Sache aber läßt fich in bem Sate resumiren, daß bie Beit, ale schlechthin unendlich, immer viel ju groß ausfällt für eine in ihr als endlich angenommene Welt. 3m Grunde aber beftatigt fich hiebei boch wieder die Wahrheit der "Antithese" in der Kantischen Antinomie; weil fich, wenn wir von dem allein Gemiffen und wirklich Gegebenen, ber realen Gegenwart, ausgehn, Die Anfangelofigfeit ergiebt; hingegen ber erfte Anfang blog eine beliebige Annahme ift, die fich aber auch als folche nicht mit bem befagten allein Gemiffen und Wirklichen, ber Gegenwart, vereinbaren läßt. - Wir haben übrigens biefe Betrachtungen als folche anzusehn, welche bie Ungereimtheiten aufdeden, die aus ber Annahme ber absoluten Realität ber Zeit hervorgehn; folglich als Beftätigungen ber Grundlehre Rants.

Die Frage, ob die Welt dem Raume nach begränzt, ober unbegränzt sei, ist nicht schlechthin transscendent; vielmehr an sich selbst empirisch; da die Sache immer noch im Bereich möglicher Erfahrung liegt, welche wirklich zu machen nur durch unsere eigene phyfifche Beschaffenheit une benommen bleibt. A priori giebt es hier fein bemonftrabel ficheres Argument, weber für die eine noch bie andere Alternative; fo bag bie Sache wirklich einer Antinomie fehr ähnlich fieht, fofern, bei ber einen, wie ber andern Unnahme, bedeutende lebelftande fich hervorthun. Räulich eine begränzte Welt im unenblichen Raume schwindet, fei fie auch noch fo groß, zu einer unenblich fleinen Große, und man fragt, wogu benn ber übrige Ranm ba fei? Andrerfeite fann man nicht faffen, daß fein Firftern ber außerfte im Raume febn follte. - Beilaufig gefagt, wurden bie Planeten eines folchen nur mahrend ber einen Balfte ihres Jahres Nachts einen geftirnten Simmel haben, mahrend ber andern aber einen ungeftiruten, - ber auf die Bewohner einen fehr unbeimlichen Gindruck machen mußte. Demuach läßt jene Frage fich auch fo ausbruden: giebt es einen Firftern, beffen Planeten in Diefem Brabifamente ftehn ober nicht? Bier zeigt fie fich ale offenbar empirisch.

3ch habe in meiner Rritit ber Rautischen Philosophie bie gange Annahme ber Antinomien als falfch und illusorisch nachgewiesen. Auch mird, bei gehöriger Ueberlegung, Jeder es jum Borans als unmöglich erkennen, daß Begriffe, die richtig aus ben Erscheinungen und ben a priori gewiffen Gefeten berfelben abgezogen, fobann aber, benen ber Logit gemäß, ju Urtheilen und Schluffen verfnupft find, auf Widerfpruche führen follten. Denn alebann mußten in ber aufchaulich gegebenen Erscheinung felbft, ober in bem gefetmäßigen Zusammenhang ihrer Glieber, Wider= fprüche liegen; welches eine unmögliche Annahme ift. Denn bas Aufchauliche als folches fennt gar keinen Widerfpruch: biefer hat, in Beziehung auf baffelbe, feinen Ginn, noch Bedeutung. Denn er eriftirt bloß in ber abstrakten Erkenntnig ber Reflexion; man fann mohl, offen ober verftectt, etwas zugleich feten und nicht feten, b. h. fich widerfprechen: aber es tann nicht etwas Birtliches zugleich fehn und nicht febn. Das Gegentheil bes Obigen hat freilich Zeno Cleatifus, mit feinen befannten Sophismen, und auch Rant, mit feinen Antinomien, barthun wollen. Daher alfo verweise ich auf meine Rritik ber Letteren.

Kants Berdienst um die spekulative Theologie ist schon oben im allgemeinen berührt worden. Um dasselbe noch mehr hervorzuheben, will ich jetzt, in größter Kürze, das Befentliche der Sache auf meine Beise recht faglich zu machen suchen.

In der Chriftlichen Religion ift das Dafenn Gottes eine ausgemachte Sache und über alle Untersuchung erhaben. So ist es Recht: benn bahin gehört es und ift bafelbft burch Offenbarung begründet. Ich halte ce baher für einen Miggriff der Ratio= naliften, wenn fie, in ihren Dogmatiten, das Dafehn Gottes andere, ale aus ber Schrift, ju beweifen versuchen: fie miffen, in ihrer Unschuld, nicht, wie gefährlich diese Rurzweil ift. Philosophie hingegen ift eine Biffenschaft und hat als folche feine Glaubensartifel: bemanfolge barf in ihr nichts als basepend angenommen werden, als was entweder empirisch geradezu gegeben, ober aber burch unzweifelhafte Schlüffe nachgewiesen ift. glaubte man nun freilich längft zu befiten, als Rant die Welt hierüber enttäuschte und fogar die Unmöglichkeit folder Beweise fo ficher barthat, bag feitdem tein Philosoph in Deutschland wieder versucht hat, bergleichen aufzustellen. Hiezu aber war er burchaus befugt; ja, er that etwas höchft Berdienftliches: benn ein theoretisches Dogma, welches mitunter sich herausnimmt, Beden, ber es nicht gelten läßt, jum Schurten gu ftampeln, verbiente boch wohl, daß man ihm ein Mal ernftlich auf den Rahn fühlte.

Mit jenen angeblichen Beweisen verhalt es fich nun folgender-Da ein Mal die Wirklichkeit des Dasenns Gottes nicht, durch empirische lleberführung, gezeigt werden fann: fo ware ber nachste Schritt eigentlich gewesen, die Doglich feit deffelben auszumachen, wobei man ichon Schwierigkeiten genug würde angetroffen haben. Statt Deffen aber unternahm man, fogar die Rothwendigkeit beffelben zu beweisen, alfo Gott als nothwendiges Wefen barguthun. Nun ift Nothwendigfeit, wie ich oft genug nachgewiesen habe, überall nichts Anderes, als Abhängigfeit einer Folge von ihrem Grunde, alfo bas Gintreten oder Seten ber Folge, weil der Grund gegeben ift. Biegu hatte man bemnach unter ben vier von mir nachgewiesenen Geftalten bes Sates vom Grunde die Wahl, und fand nur bie zwei erften brauchbar. Demgemäß entstanden zwei theologische Beweise, ber fosmologische und ber ontologische, ber eine nach bem Sat vom Grunde des Werdens (Urfach), der andere nach dem bom Grunde bes Erkennens. Der erfte will, nach bem Gefete ber Raufalität. jene Rothwendigkeit ale eine phyfifche barthun, indem er die Welt ale eine Wirfung auffaft, die eine Urfache haben müffe. Diefem tosmologischen Beweise wird fodann als Beiftand und Unterftützung der physikotheologische beigegeben. Das tosmologische Argument wird am ftartiten in ber Bolfischen Fassung beffelben, folglich fo ausgebrückt: "wenn irgend etwas eriftirt; fo eriftirt and ein ichlechthin nothwendiges Befen" - in verftehn. entweder das Gegebene felbft, ober die erfte ber Urfachen, burch welche daffelbe zum Dafenn gelangt ift. Letteres wird bann angenommen. Diefer Beweis giebt zunächft die Bloge, ein Schluß von ber Folge auf ben Grund gu fenn, welcher Schlufweife ichon Die Logit alle Unfprüche auf Bewifibeit abspricht. Sodann ignorirt er, daß wir, wie ich oft gezeigt habe, etwas als nothwendig nur benten fonnen, infofern es Folge, nicht infofern es Grund eines gegebenen Undern ift. Ferner beweift bas Gefet ber Raufalität, in biefer Weife angewandt, ju viel: benn wenn es uns hat von ber Welt auf ihre Urfache leiten muffen, fo erlaubt es nns auch nicht, bei biefer ftehn zu bleiben, fondern führt uns weiter zu beren Ursach, und so immerfort, unbarmherzig weiter, in infinitum. Dies bringt fein Wefen fo mit fich. Une ergeht ce babei, wie bem Gothe'fchen Zanberlehrling, beffen Gefchopf gwar auf Befehl anfängt, aber nicht wieder aufhört. Siezu fommt noch, daß die Rraft und Gultigfeit bes Gefetes ber Raufalität fich allein auf die Form ber Dinge, nicht auf ihre Materie erftreckt. Es ift ber Leitfaben bes Wechfels ber Formen, weiter nichts; bie Materie bleibt von allem Entstehn und Bergehn berfelben unberührt; welches wir vor aller Erfahrung einsehn und baher gewiß wissen. Endlich unterliegt ber fosmologische Beweis bem transscendentalen Argument, daß das Gefet ber Raufalität nachweisbar fubjeftiven Urfprungs, baber bloß auf Ericheinungen für unfern Intellekt, nicht auf bas Wefen ber Dinge an fich felbft anwendbar ift. \*) - Subsidiarisch wird, wie gesagt, dem fosmo-

<sup>\*)</sup> Die Dinge ganz realistisch und objektiv genommen, ist sonnenklar, daß die Welt sich selbst erhält: die organischen Wesen bestehen und propagiren sich traft ihrer inneren selbsteigenen Lebenskraft; die unorganischen Körper tragen die Kräfte in sich, von denen Physik und Chemie bloß die Beschreibung

logischen Beweise ber phhfikotheologische beigegeben, welcher ber von jenem eingeführten Annahme zugleich Beleg, Beftätigung, Plaufibilität, Farbe und Geftalt ertheilen will. Allein er fann immer nur unter Voraussetzung jenes erften Beweises, beffen Erläuterung und Amplifikation er ift, auftreten. Sein Berfahren besteht bann barin, bag er jene vorausgesette erfte Urfache ber Welt zu einem erfennenden und wollenden Wefen fteigert, indem er, durch Induktion aus den vielen Folgen, die sich durch einen folden Grund erklären liegen, diefen feftzuftellen fucht. Induktion tann aber höchstens große Wahrscheinlichkeit, nie Gewigheit geben: überdies ift, wie gefagt, ber gange Beweis ein burch ben erften bedingter. Wenn man aber naber und ernftlich auf diese fo beliebte Phyfifotheologie eingeht und nun gar fie im Lichte meiner Philosophie prüft; fo ergiebt fie fich ale die Ausführung einer falichen Grundansicht der Ratur, welche die unmittelbare Ericheinung, oder Objektivation, des Willens zu einer blog mittel= baren herabsett, alfo ftatt in ben Raturmefen bas urfprüngliche, urfräftige, erfenntniflofe und eben beshalb unfehlbar fichere Wirken des Willens zu erkennen, es anslegt ale ein blog fetundares, erft am Lichte ber Erkenntniß und am Leitfaben ber Motive vor fich gegangenes; und fonach bas von innen aus Betriebene auffagt als von außen gezimmert, gemodelt und geschnitt. Denn, wenn ber Wille, als das Ding an fich, welches burchaus nicht Borftellung ift, im Afte feiner Objektivation, aus feiner Urfprünglichkeit in

sind, und die Planeten gehen ihren Sang aus innern Kräften vermöge ihrer Trägheit und Gravitation. Zu ihrem Bestande asso braucht bie Welt Riemanben außer fich. Denn berselbe ift Bischnu.

Run aber zu sagen, daß einmal, in der Zeit, diese Welt, mit allen ihr inwohnenben Kräften gar nicht gewesen, sondern von einer ihr fremden und außer ihr liegenden Kraft aus dem Richts hervorgebracht sei, — ift ein ganz müssiger, durch nichts zu belegender Einsall; um so mehr, als alle ihre Kräfte an die Waterie gebunden sind, deren Entsiehen, oder Vergehen, wir nicht ein Mal zu benten vermögen.

Diese Auffaffung ber Belt reicht hin jum Spinogismus. Daß Mensichen in ihrer Herzensucht fich liberall Befen erbacht haben, welche die Naturträfte und ihren Verlauf beherrichen, um solche anrufen zu können, — ift fehr natürlich. Griechen und Römer ließen es jedoch beim Herrichen, eines jeden in seinem Bereich, bewenden und es siel ihnen nicht ein, zu sagen, einer von jenen habe die Welt und die Naturkräfte gemacht.

bie Vorftellung tritt, und man nun an das in ihr sich Darstellende mit der Voranssehung geht, es sei ein in der Welt der Vorstellung selbst, also in Folge der Erkenntniß, du Stande Gebrachtes; dann freilich stellt es sich dar als ein nur mittelst überschwänglich vollkommener Erkenntniß, die alle Objekte und ihre Verkettungen auf ein Mal überblickt, Mögliches, d. i. als ein Werk der höchsten Weisheit. Heisheit verweise ich auf meine Abhandlung vom Willen in der Natur, besonders S. S. 43—62 der 1. Ausl. (S. 35—54 der 2. Ausl. und S. 37—58 der 3. Ausl.), unter der Rubrik, vergleichende Austomie", und auf mein Hauptwerk Bd. 2, Kap. 26 am Anfang.

Der zweite theologische Beweis, ber ontologische, nimmt, wie gefagt, . nicht bas Gefet ber Raufalität, fondern ben Sat vom Grunde des Erfennens jum Leitfaden; wodurch benn die Nothwendigkeit des Dafenns Gottes hier eine logifche ift. Namlich burch blog analytifches Urtheilen, aus bem Begriffe Gott, foll fich hier fein Dafenn ergeben; fo bag man biefen Begriff nicht zum Subjett eines Sates machen könne, barin ihm bas Dafenn abgefprochen murbe; weil nämlich Dies bem Subjeft bes Sates midersprechen wurde. Dies ift logisch richtig, ist aber anch fehr natürlich und ein leicht zu burchschauender Taschenspielerstreich. Nachdem man nämlich mittelft ber Handhabe bes Begriffs "Bollfommenheit", ober auch "Reglität", ben man als terminus medius gebraucht, das Pradifat des Dafenns in das Subjett hineingelegt hat, tann es nicht fehlen, bag man es nachher daselbst wieder vorfindet und nun es durch ein analytisches Urtheil exponirt. Aber die Berechtigung zur Aufftellung des ganzen Begriffs ift bamit feineswegs nachgewiesen: vielmehr mar er entweder gang willfürlich ersonnen, ober aber burch ben fosmologischen Beweis eingeführt, bei welchem Alles auf phyfifche Nothwendigkeit guruckläuft. Chr. Wolff icheint Dies wohl eingefehen ju haben; ba er in seiner Metaphysit vom tosmologischen Argument allein Gebrauch macht und Dies ausdrücklich bemerkt. Den ontologischen Beweis findet man in der 2. (und 3.) Auflage meiner Abhandlung über bie vierfache Burgel bes Sates vom zureichenden Grunde §. 7 aenau untersucht und gewürdigt; dabin ich alfo bier verweife.

Allerdings stilgen beide theologische Beweise sich gegenseitig, fönnen aber darum doch nicht stehn. Der kosmologische hat den Borgug, daß er Rechenschaft giebt, wie er zum Begriff eines

Gottes gefommen ift, und nun durch seinen Abjunkt, den physikotheologischen Beweis, benfelben plaufibel macht. Der ontologische bingegen tann gar nicht nachweisen, wie er gu feinem Begriff vom allerrealften Wefen gefommen fei, giebt alfo entweder vor, berfelbe fei angeboren, ober er borgt ihn vom tosmologischen Beweis und fucht ihn bann aufrecht zu halten burch erhaben flingende Gate vom Befen, bas nicht anders als feiend gebacht werden fonne, beffen Dafehn ichon in feinem Beariffe lage u. f. w. Inzwischen werden wir der Erfindung des ontologischen Beweises ben Ruhm bee Scharffinns und ber Gubtilität nicht verfagen, wenn wir Folgendes erwägen. Um eine gegebene Erifteng gu erklaren, weifen wir ihre Urfache nach, in Beziehung auf welche fie bann ale eine nothwendige fich barftellt; welches ale Erflärung Allein biefer Weg führt, wie genugsam gezeigt, auf einen regressus in infinitum, tann baher nie bei einem Letten, bas einen fundamentalen Erffärungsgrund abgabe, anlangen. nun würde es fich verhalten, wenn wirklich die Existeng irgend eines Befens ans feiner Effeng, alfo feinem blogen Begriff, ober feiner Definition, fich folgern ließe. Dann nämlich wurde es als ein nothwendiges (welches hier, wie überall, nur befagt "ein aus feinem Grunde Folgendes") erfannt werden, "ohne babei an etwas Anderes, als an feinen eigenen Begriff gebunden gu fenn, mithin, ohne bag feine Rothwendigfeit eine blog vorübergehende und momentane, nämlich eine felbft wieder bedingte und banach auf endlofe Reihen führende mare, wie es die fanfale Nothwendigfeit allemal ift. Bielmehr murbe alebann ber bloffe Erfenntniggrund fich in einen Realgrund, alfo eine Urfache, verwandelt haben und fo fich vortrefflich eignen, nunmehr den letten und badurch feften Unknupfungepunkt für alle Raufalreiben abzugeben: man hatte alfo bann, mas man fucht. Dan aber bas Alles illusorisch ift haben wir oben gesehn, und es ift wirklich. ale habe ichon Ariftoteles einer folden Sophistifation vorbeugen wollen, als er fagte: to de eivai oux ousia oudevi ad nullius rei essentiam pertinet existentia (Analyt. post. II, 7). befümmert hierum ftellte, nachdem Unfelmus von Canterburh gu einem bergleichen Gedankengange bie Bahn gebrochen hatte, nachmale Cartefine ben Begriff Gottes als einen folchen, ber bas Beforderte leiftete, auf, Spinoga aber ben ber Welt, als ber allein existirenden Substauz, welche danach causa sui wäre, i. e. quae per se est et per se concipitur, quamobrem nulla alia re eget ad existendum: dieser so etablirten Welt ertheilt er sobann, honoris causa, den Titel Deus, — um alle Leute zufrieden zu stellen. Es ist aber eben noch immer der selbe tour de passepasse, der das logisch Nothwendige für ein real Nothwendiges uns in die Hände spielen will, und der, nebst andern ähnlichen Tänschungen, endlich Anlaß gab zu Locke's großer Untersuchung des Ursprunges der Begriffe, mit welcher nunmehr der Grund zur kritischen Philosophie gesent war. Sine speciellere Darstellung des Versahrens jener beiden Dogmatiker enthält meine Abhandlung über den Sat vom Grund, in der 2. (und 3.) Aussage, §8. 7 und 8.

Nachbem nun Rant, burch feine Rritif ber fpefulativen Theologie, diefer den Todesftoß gegeben hatte, \*) mußte er ben Eindruck hiervon zu milbern fuchen, alfo ein Befanftigungemittel. ale Anobynon, barauf legen; analog bem Berfahren Sume's, ber, im letten feiner fo lefenswerthen, wie unerbittlichen Dialogues on natural religion, une eröffnet, das Alles mare nur Spaaß gewesen, ein bloges exercitium logicum. Dem also entsprechend aab Rant, ale Surrogat ber Beweife bes Dafenns Gottes, fein Boftulat ber praftifchen Bernunft und die baraus entstehende Moraltheologie, welche, ohne allen Anspruch auf obieftipe Bultigfeit fur bas Biffen, ober bie theoretifche Bernunft. volle Bultigfeit in Begiehung auf bas Sandeln, ober fur bie praftifche Vernunft, haben follte, wodurch benn ein Glauben ohne Biffen begründet murbe, - bamit die Leute boch nur etwas in bie Sand friegten. Seine Darftellung, wenn wohl verftanden, befagt nichts Anderes, als daß die Annahme eines nach dem Tode vergeltenden, gerechten Gottes ein brauchbares und ausreichendes regulatives Schema fei, jum Behuf ber Anslegung ber gefühlten, ernften, ethifden Bebeutfamteit unfere Sanbelne. wie anch ber Leitung biefes Sanbelne felbft; alfo gewiffermaagen eine Allegorie ber Wahrheit, fo bag, in biefer Sinficht, auf welche allein es boch gulett antommt, jene Annahme die Stelle der Wahrheit vertreten konne, wenn fie auch theoretisch, ober objektiv,

<sup>\*)</sup> Rant hat nämlich die erschredliche Bahrheit aufgebedt, bag Philosforbie etwas gang Anderes fenn muß, ale Inbenmythologie.

nicht zu rechtfertigen fei. - Ein analoges Schema, von gleicher Tenbeng, aber viel größerm Bahrheitsgehalt, ftarferer Plaufibilität und bemnach unmittelbarerem Berth, ift bas Dogma bes Brahmanismus von der vergeltenden Metempfpchofe, wonach wir in der Beftalt eines jeden von uns verletten Befens einft muffen wiedergeboren werden, um aledann bie felbe Berletzung zu erleiden. -Im angegebenen Sinne alfo hat man Rants Moraltheologie gu nehmen, indem man dabei berücksichtigt, daß er felbst nicht so unumwunden, wie hier geschieht, über bas eigentliche Sachverhaltniß fich ausbrücken burfte, fondern, indem er bas Monftrum einer theoretifden Lehre von blog prattifder Gultigfeit aufftellte, bei ben Rlügeren auf bas granum salis gerechnet hat. Die theologischen und philosophischen Schriftsteller biefer letteren, ber Kantischen Philosophie entfremdeten Zeit haben baber meiftens gesucht, ber Sache bas Unsehn ju geben, als fei Rante Moraltheologie ein wirklicher bogmatischer Theismus, ein neuer Beweis bes Dafenns Gottes. Das ift fie aber burchaus nicht; fondern fie gilt gang allein innerhalb ber Moral, blog jum Behuf ber Moral und fein Strobbreit weiter.

Auch ließen nicht ein Mal die Philosophieprofessoren sich lange baran genügen; obwohl fie burch Rants Rritit ber fpetulativen Theologie in bedeutende Berlegenheit gefett maren. Denn von Alters her hatten fie ihren speciellen Beruf barin erfannt, bas Dafenn und bie Gigenschaften Gottes bargulegen und ihn jum Sauptgegenstand ihres Philosophirens zu machen; baber, wenn bie Schrift lehrt, daß Gott die Raben auf dem Felbe ernährt, ich hingufeten muß: und die Philosophieprofessoren auf ihren Rathebern. Ja, jogar noch heutigen Tages versichern fie gang breift, bas Absolutum (bekanntlich ber neumodische Titel für ben lieben Gott) und beffen Berhältniß zur Welt fei das eigentliche Thema ber Philosophie, und biefes naher zu bestimmen, auszumalen und burchzuphantafiren find fie nach wie bor beschäftigt. Denn allerbinge möchten bie Regierungen, welche für ein bergleichen Philofophiren Gelb hergeben, aus ben philosophifden Borfalen auch gute Chriften und fleißige Rirchenganger hervorgehn febn. mußte also den herren von der lufrativen Philosophie zu Muthe merben, ale, durch ben Beweis, daß alle Beweise ber svefulativen Theologie unhaltbar und daß alle, ihr auserwähltes Thema be-

treffenden Erfenntniffe unferm Intelleft ichlechterdinge unzugänglich feien, Kant ihnen bas Roncept fo fehr weit verriidt hatte? Sie hatten fich anfänglich burch ihr bekanntes Sausmittel, bas Sanoriren, bann aber burch Beftreiten ju helfen gefucht: aber bas hielt auf die Lange nicht Stich. Da haben fie benn fich auf die Behauptung geworfen, bas Dafenn Gottes fei zwar keines Beweises fähig, bedürfe aber auch beffelben nicht; benn es verftände fich von felbft, mare bie ausgemachtefte Sache von ber Belt, mir fonnten es gar nicht bezweifeln, wir hatten ein "Gottesbewuftfenn". unfre Vernunft mare bas Organ für unmittelbare Erkenntniffe bon überweltlichen Dingen, die Belehrung über biefe murbe unmittelbar von ihr vernommen, und darum eben heife fie Bernunft! (3ch bitte freundlichft, hier meine Abhandlung über ben Sat vom Grund in ber 2. [und 3.] Aufl. &. 34, besgleichen meine Grundproblemeber Ethif S. 148-154 [2. Aufl. S. 146-151], endlich auch meine Rritif ber Rantischen Philosophie, 2. Aufl. S. 584-585, 3. Aufl. S. 617 bis 618 nachzusehn.) Bon der Genefis biefes Gottesbewuftfenns haben wir fürglich eine, in diefer Sinficht merkwürdige bilbliche Darftellung erhalten, nämlich einen Rupferftich, ber uns eine Mutter zeigt, bie ihr breijähriges, mit gefalteten Sanben auf dem Bette fnieendes Rind jum Beten abrichtet; gewiß ein häufiger Borgang, ber eben bie Benefis bes Gottesbewußtfenns ausmacht: benn es ift nicht zu bezweifeln, bag nachbem, im garteften Alter, bas im erften Bachsthum begriffene Gehirn fo gugerichtet worden, ihm bas Gottesbewuftfenn fo fest eingewachsen ift, als mare es wirklich angeboren. - Nach Andern lieferte bie Bernunft jedoch bloge Ahndungen; hingegen wieder Andere hatten gar intellektuale Anschauungen! Abermals Andere erfanden bas abfolute Denten, b. i. ein folches, bei welchem ber Menich fich nicht nach den Dingen umzusehn braucht, fonbern, in göttlicher Mumiffenheit, beftimmt, wie fie ein für alle Mal feien. unftreitig bie bequemfte unter allen jenen Erfindungen. Sammtlich aber griffen fie jum Bort "Abfolutum", welches eben nichts Unberes ift, als der tosmologische Beweis in nuce, ober vielmehr in einer fo ftarten Zusammenziehung, dag er, mitroftopifch ge= worben, fich ben Augen entzieht, fo merkannt burchfclüpft und nun für etwas fich von felbft Berftehendes ausgegeben wird: benn in feiner mahren Geftalt barf er, feit bem Rantischen examen

rigorosum, sich nicht mehr bliden laffen; wie ich dies in der 2. Aufl. meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde S. 36 ff. (3. Aufl. S. 37 ff.) und auch in meiner Rritif ber Rantifchen Philosophie, 2, Aufl. S. 544 (3. Aufl. S. 574) näher ausgeführt habe. Wer zuerft, vor ungefähr 50 Jahren, ben Bfiff gebraucht habe, unter biefem alleinigen Bort Abfolutum ben explodirten und proffribirten fosmologischen Beweis incognito einzuschwärzen, weiß ich nicht mehr anzugeben: aber ber Pfiff mar ben Fähigkeiten bes Publikums richtig angemeffen: benn bis auf ben heutigen Tag furfirt Absolutum als baare Rurzum, es hat den Philosophieprofessoren, trot ber Rritif ber Vernunft und ihren Beweisen, noch nie an authentischen Nachrichten vom Dafenn Gottes und feinem Berhältniß zur Welt gefehlt, in beren ausführlicher Mittheilung, nach ihnen, bas Philofophiren gang eigentlich befteben foll. Allein, wie man fagt, "fupfernes Geld tupferne Waare", fo ift biefer bei ihnen fich von felbit verftehende Gott eben auch banach: er hat weder Sand, noch Fuß. Darum halten fie mit ihm fo hinterm Berge, ober vielmehr hinter einem ichallenden Wortgebäude, bag man taum einen Ripfel von ihm gewahr wird. Wenn man fie nur zwingen konnte, fich beutlich barüber zu erklaren, mas bei bem Worte Gott. fo eigentlich zu benten fei; bann würden wir fehn, ob er fich von felbst verfteht. Nicht ein Mal eine natura naturans (in die ihr Gott oft überzugehn broht) versteht fich von felbst; ba wir ben Leukipp. Demofrit, Epifur und Lutrez ohne eine folche die Welt aufbauen fehn: diefe Manner aber maren, bei allen ihren Irrthumern, immer noch mehr werth, als eine Legion Wetterfahnen, beren Erwerbs-Philosophie sich nach dem Winde dreht. Eine natura naturans ware aber noch lange fein Gott. Im Begriffe derfelben ift vielmehr blog die Ginficht enthalten, dag hinter ben fo fehr vergänglichen und raftlos wechselnden Ericheinungen ber natura naturata eine unvergängliche und unermüdliche Rraft verborgen liegen muffe, vermoge beren jene fich ftete erneuerten, indem vom Untergange berfelben fie felbft nicht mitgetroffen wurde. Wie bie natura naturata der Gegenstand der Physik ift, fo die natura naturans ber ber Metaphpfik. Diefe wird zulet une barauf führen, baf auch wir felbst zur Natur gehören, und folglich fowohl von natura naturata ale von natura naturans nicht nur bas nächste und beutlichste, sondern fogar bas einzige uns auch von innen zugängliche Specimen an uns felbft befiten, fodann die ernste und genaue Reflexion auf une felbst une ale ben Rern unfres Wefens ben Willen erkennen läßt; jo haben wir baran eine unmittelbare Offenbarung ber natura naturans. bie wir banach auf alle übrigen, une nur einseitig befannten Wefen zu übertragen befugt find. Go gelangen wir bann zu ber großen Wahrheit, daß die natura naturans, oder das Ding an fich, der Wille in unferm Bergen; die natura naturata aber, ober die Erscheinung, die Borftellung in unserm Ropfe ift. Diefem Resultate jedoch auch abgesehn, ift so viel offenbar, bag die bloke Unterscheidung einer natura naturans und naturata noch lange fein Theismus, ja noch nicht ein Mal Bantheismus ift; ba zu diesem (wenn er nicht bloke Redensart fenn foll) bie Singufügung gewiffer moralifcher Eigenschaften erfordert mare, die ber Welt offenbar nicht gutommen, 3. B. Bute, Beisheit, Bludfäligkeit u. f. w. lleberdies ift Bantheismus ein fich felbst aufhebender Begriff; weil ber Begriff eines Gottes eine von ihm verschiedene Welt, ale wesentliches Rorrelat beffelben, voraussett. Soll hingegen die Welt felbft feine Rolle übernehmen; fo bleibt cben eine absolute Belt, ohne Gott; baher Bantheismus nur eine Enphemie für Atheismus ift. Diefer lettere Ausbruck aber ent= hält seinerseits eine Erschleichung, indem er vorweg annimmt, ber Theismus verstehe sich von selbst, wodurch er das affirmanti incumbit probatio ichlau umgeht; mahrend vielmehr ber fogenannte Atheismus das jus primi occupantis hat und erst vom Theismus ans bem Felbe gefchlagen werden muß. 3ch erlaube mir biegu bie Bemertung, daß die Menichen unbeschnitten, folglich nicht als Juden auf die Welt tommen. - Aber fogar auch die Annahme irgend einer von ber Welt verschiedenen Urfache berfelben ift noch fein Theismus. Diefer verlangt nicht nur eine von ber Welt verschiedene, sondern eine intelligente, d. h. erkennende und wollende, also perfonliche, mithin auch individuelle Welturfache: eine folche ift es gang allein, die bas Wort Gott bezeichnet. Gin unperfonlicher Gott ift gar tein Gott, fondern blog ein migbrauchtes Wort, ein Unbegriff, eine contradictio in adjecto, ein Schiboleth für Philosophieprofefforen, welche, nachdem fie die Cache haben aufgeben muffen, mit dem Worte burchzuschleichen bemuht find. Andrerseits nun aber ift die Perfonlichfeit, b. h. die felbftbewußte

Individualität, welche erft erkennt und bann bem Erfannten gemäß will, ein Bhanomen, welches uns gang allein aus ber. auf unserm fleinen Planeten vorhandenen, animalischen Natur bekannt und mit biefer fo innig verknüpft ift, bag ce von ihr getrennt und unabhängig zu benten, wir nicht nur nicht befugt, sondern auch nicht ein Mal fähig find. Ein Wesen solcher Art nun aber ale ben Urfprung ber Natur felbft, ja, alles Dafenus überhaupt anzunehmen, ift ein toloffaler und überaus fühner Bebanke, über ben wir erstaunen murben, wenn wir ihn gum ersten Male vernähmen und er nicht, burch die frühzeitigfte Ginpragung und beständige Wiederholung, uns geläufig, ja, jur zweiten Natur, faft möchte ich fagen, gur firen Ibee geworben ware. Daber fei es beiläufig ermähnt, bag nichts mir bie Mechtheit bes Raspar Saufer fo fehr beglaubigt hat, ale die Ungabe, daß bie ihm vorgetragene, sogenannte natürliche Theologie ihm nicht sonderlich hat einleuchten wollen, wie man es doch erwartet hatte; wozu noch tommt, daß er (nach bem "Briefe bes Grafen Stanhope an den Schullehrer Meger") eine fonderbare Ehrfurcht vor ber Sonne bezeugte. - Dun aber in der Philosophie zu lehren, jener theologische Grundgebante verstände fich von felbft und die Bernunft mare eben nur die Sabigfeit, denfelben unmittelbar ju faffen und als mahr zu erkennen, ift ein unverschämtes Vorgeben. Richt nur barf in ber Philosophie ein folder Gebante nicht ohne ben vollgültigften Beweis angenommen werden, fondern fogar ber Religion ift er burchaus nicht wesentlich: Dies bezeugt die auf Erben am gablreichsten vertretene Religion, ber uralte, jest 370 Millionen Auhänger gahlende, höchft moralifche, ja astetische, fogar auch ben gahlreichsten Rlerus ernährende Buddhaismus, indem er einen folchen Gedanken nicht zuläßt, vielmehr ihn ausbrudlich perhorrescirt, und recht ex professo, nach unferm Ausbrud, atheiftisch ift. \*)

<sup>\*) &</sup>quot;Der Zarabobura, Ober-Rahan (Oberpriester) ber Bubbhaisten in Ava zählt in einem Aufsat liber seine Religion, ben er einem katholischen Bischofe gab, zu ben sechs verbammlichen Ketereien auch die Lehre, daß ein Beseen basei, welches die Welt und alle Dinge in der Welt geschaffen habe, und das allein würdig sei angebetet zu werden; Francis Buchanan, on the religion of the Burmas, in the Asiatic Researches Vol. 6, p. 268. Auch

Dem Obigen zufolge ift ber Anthropomorphismus eine bem Theismus durchaus wefentliche Eigenschaft, und zwar besteht berselbe nicht etwan bloß in der menschlichen Geftalt, felbst nicht allein in den menschlichen Affekten und Leidenschaften; sondern in dem Grundphänomen felbft, nämlich in dem eines, gn feiner Leitung, mit einem Intellekt ansgerufteten Willens, welches Phanomen uns, wie gefagt, blog aus ber animalischen Ratur, am vollkommenften aus ber menschlichen, bekannt ift und sich allein ale Individualität, die, wenn fie eine vernünftige ift, Berfonlichfeit heift, beuten läßt. Dies bestätigt auch ber Ausbruck "fo wahr Gott lebt": er ift eben ein Lebendes, b. h. mit Erkenntnig Wollendes. Sogar gehört eben beshalb zu einem Gotte auch ein Simmel, darin er thront und regiert. Biel mehr bieferhalb, als wegen ber Redensart im Buche Josua, murbe bas Ropernifanische Weltsuftem von der Rirche fogleich mit Ingrimm empfangen, und wir finden, bem entsprechend, 100 Jahre fpater ben Jordanus Brunus als Berfechter jenes Shitems und bes Pantheismus gu-

verbient hier angeführt zu werben, mas in berfelben Sammlung, Bb. 15. S. 148, erwähnt wird, daß nämlich die Buddhaiften vor feinem Götterbilbe ihr Saupt bengen, als Grund angebend, bag bas Urmefen bie gange Natur burchbringe, folglich auch in ihren Ropjen fei. Desgleichen, bag ber grundgelehrte Drientalift und Betersburger Afabemifer 3. 3. Schmidt, in feinen "Foridungen im Gebiete ber alteren Bilbungegeschichte Mittelaffene", Betereburg 1824, S. 180 fagt: "Das Suftem bes Bubbhaismus fennt fein emiges, "unerschaffenes, einiges gottliches Wefen, bas vor allen Beiten war und alles "Sichtbare und Unfichtbare erschaffen hat. Diefe Ibee ift ihm gang fremb. .. und man findet in den bubbhaiftifden Buchern nicht die geringfte Spur "davon. Eben fo wenig giebt es eine Schöpfung" n. f. m. - Bo bleibt nun ba bas "Gottesbewußtfeyn" ber von Rant und ber Bahrheit bedrängten Philosophieprofessoren? Wie ift baffelbe auch nur bamit zu vereinigen, bag bie Sprache ber Chinefen, welche bod ungefahr 2/5 bee gangen Menichens gefchlechte ausmachen, für Gott und Schaffen gar feine Ausbrucke hat? baber ichon ber erfte Bere bee Bentateuche fich in biefelbe nicht überfeten lagt, jur großen Berplegitat ber Mifftonarien, welcher Gir George Staunton burch ein eigenes Buch hat gur Bulfe tommen wollen; es beift: an inquiry into the proper mode of rendering the word God in translating the Sacred Scriptures into the Chinese language, Lond. 1848. (Untersuchung über bie paffenbe Art, beim Ueberseten ber beiligen Schrift ine Chinefifche, bas Bort Gott auszubruden.)

gleich. Die Berfuche, ben Theismus vom Anthropomorphismus ju reinigen, greifen, indem fie nur an ber Schaale ju arbeiten mahnen, geradezu fein innerftes Wefen an: durch ihr Bemuhen, feinen Gegenftand abstraft zu faffen, sublimiren fie ihn zu einer undeutlichen Rebelgeftalt, beren Umrig, unter bem Streben die menichliche Kigur zu vermeiden, allmälig gang verfließt; wodurch benn ber findliche Grundgedanke felbst endlich zu nichts verflüchtigt Den rationalistischen Theologen aber, denen dergleichen Berfuche eigenthümlich find, kann man überdies vorwerfen, daß fie geradezu mit der heiligen Urkunde in Widerspruch treten, welche fagt: "Gott fchuf ben Menschen ihm jum Bilbe: jum Bilbe Gottes fchuf er ihn." Alfo meg mit dem Philosophieprofefforen-Jargon! Es giebt feinen andern Gott, als Gott, und bas A. I. ift feine Offenbarung: besonders im Buche Josua. Dem Gott, der urfprünglich Jehovah war, haben Philosophen und Theologen eine Bulle nad ber andern ausgezogen, bis am Ende nichts, als das Bort, übrig geblieben ift.

In einem gewiffen Sinne fonnte man allerdinge, mit Rant, den Theismus ein praktifches Poftulat nennen, jedoch in einem gang andern, als den er gemeint hat. Der Theismus nämlich ift in ber That fein Erzeugnig ber Erkenntnig, fondern bes Willeus. Wenn er ursprünglich theoretisch mare, wie konnten denn alle feine Beweife fo unhaltbar fenn? Aus dem Willen aber entspringt er folgendermaagen. Die beständige Roth, welche das Herz (Willen) des Menschen bald schwer beängstigt, bald heftig bewegt und ihn fortwährend im Bustande des Fürchtens und Doffens erhalt, mahrend die Dinge, von benen er hofft und fürchtet, nicht in feiner Bewalt ftehn, ja, ber Zusammenhang ber Raufalketten, an benen folde herbeigeführt werden, nur eine kurze Spanne weit von feiner Erkenntnig erreicht werben tann; - biefe Roth, dies ftete Fürchten und Hoffen, bringt ihn dahin, daß er bie Sppoftafe perfonlicher Wefen macht, von denen Alles abhienge. Bon folden nun läßt fich vorausseten, daß fie, gleich andern Berfonen, für Bitte und Schmeichelei, Dienft und Gabe, em= pfänglich, alfo traftabler febn werden, als die ftarre Rothwendigfeit, die unerbittlichen, gefühllosen Naturfrafte und die buntlen Machte des Weltlaufe. Sind nun Anfange, wie es natürlich ift und die Alten es fehr zweckmäßig durchgeführt hatten, diefer

Götter, nach Berschiedenheit ber Angelegenheiten, mehrere; fo werden fie fpater, burch bas Bedürfniß, Ronfequeng, Ordnung und Ginheit in die Erkenntnif zu bringen, Ginem unterworfen. oder gar auf Einen reducirt werben, - ber nun freisich, wie mir Göthe ein Mal bemerkt hat, sehr undramatisch ift; weil mit Das Wesentliche iedoch Giner Berfon fich nichts aufangen läßt. ift ber Drang bes geängsteten Menschen, fich niederzuwerfen und Bulfe anzufleben, in feiner häufigen, fläglichen und großen Roth und auch binfichtlich feiner ewigen Seeligkeit. Der Menich verlant fich lieber auf fremde Gnade, ale auf eignes Berbienft: Dies ift eine Sauptftute bes Theismus. Damit alfo fein Berg (Wille) die Erleichterung des Betens und den Troft des Boffens habe, muß fein Intellett ihm einen Gott ichaffen; nicht aber umgekehrt, weil fein Intellekt auf einen Gott logifch geschloffen hat, betet er. Laft ihn ohne Roth, Buniche und Bedurfniffe fenn, etwan ein bloß intellettuelles, willenloses Wesen; so brancht er feinen Gott und macht auch feinen. Das Berg, b. i. ber Wille, hat in feiner ichweren Bedrangnif bas Bedurfnif, allmächtigen. folglich übernatürlichen Beiftand anzurufen : weil alfo gebetet werben foll, wird ein Gott hypostafirt; nicht umgekehrt. Daher ift bas Theoretische ber Theologie aller Bolfer fehr verschieden, an Rahl und Beschaffenheit ber Götter: aber baf fie helfen fonnen und es thun, wenn man ihnen dient und fie anbetet. - Dies haben fie alle gemein; weil es ber Puntt ift, barauf es anfommt. Bugleich aber ift Diefes das Muttermal, woran man die Abkunft aller Theologie erfennt, nämlich, daß fie aus bem Billen, aus bem Bergen entsbrungen fei, nicht aus bem Ropf, oder ber Erfenntniß; wie vorgegeben wird. Diefem entspricht auch, bag ber mahre Brund, weshalb Rouftantin der Große und eben fo Chlobowig der Frankenkönig ihre Religion gewechselt haben, diefer war, daß fie von dem neuen Gott beffere Unterftützung im Rriege hofften. Ginige wenige Bolfer giebt es, welche, gleichsam bas Moll bem Dur vorziehend, ftatt ber Götter, blog bofe Geifter haben, von benen burch Opfer und Gebete erlangt wird, bag fie nicht ichaben. 3m Refultat ift, ber Sauptfache nach, fein großer Unterschied. Dergleichen Bolfer scheinen auch die Urbewohner der Indischen Salbinfeln und Ceplons, vor Ginführung bes Brahmanismus und Buddhaismus, gemefen zu fenn, und

beren Abkömmlinge follen zum Theil noch eine folche kakodamonologische Religion haben; wie auch manche wilde Bolfer. Daber stammt auch ber bem Cingalefischen Buddhaismus beigemischte Imgleichen gehören hierher bie von Lanard be-Rappuismus. fuchten Tenfelsanbeter in Defopotamien, - Mit bem bargelegten wahren Urfprung alles Theismus genan verwandt und ebenfo aus ber Ratur bes Menichen hervorgehend ift ber Drang feinen Göttern Opfer zu bringen, um ihre Bunft zu erfaufen, ober, wenn fie folde ichon bewiesen haben, die Fortbaner berfelben gu fichern, ober um Uebel ihnen abzufaufen, (S. Sanchoniathonis frag-Dies ift ber Ginn menta, ed. Orelli, Lips. 1826, p. 42.) jebes Opfers und eben baburch ber Urfprung und die Stüte bes Dafenne aller Götter: fo baf man mit Bahrheit fagen fann, bie Götter lebten vom Opfer. Denn eben weil ber Drang, ben Beiftand übernatürlicher Befen angurufen und zu erfaufen, wiewohl ein Rind ber Roth und ber intellektuellen Befdranktheit, bem Menschen natürlich und feine Befriedigung ein Bedürfniß ift. schafft er fich Götter. Daher bie Allgemeinheit bes Opfers, in allen Zeitaltern und bei ben allerverschiedenften Bolfern, und bie Ibentität ber' Sache, beim größten Unterschiede ber Berhaltniffe und Bilbungeftufe. Go 3. B. ergählt Berobot (IV, 152), baß ein Schiff aus Samos, burch ben überaus portheilhaften Berfauf feiner Labung in Tarteffos einen unerhört großen Bewinn gehabt habe, worauf biefe Samier ben gehnten Theil beffelben, ber feche Talente betrug, auf eine große eherne und fehr funftvoll gearbeitete Base verwandt und solche ber Bere in ihrem Tempel geschenkt Und ale Gegenftuck zu biefen Griechen fehn wir, in unfern Tagen, ben armfäligen, zur Zwerggeftalt eingeschrumpften, nomabifirenden Rennthierlappen fein erübrigtes Gelb an verfchiebenen beimlichen Stellen ber Felfen und Schlüchte verfteden, bie er Reinem bekannt macht, als nur in ber Todesstunde seinem Erben, - bis auf eine, die er auch diefem verschweigt, weil er bas bort Singelegte bem genio loci, bem Schutgott feines Reviers, jum Opfer gebracht hat. (S. Albrecht Bancritius, Sägringar, Reife burch Schweben, Lappland, Norwegen und Danemart im Jahre 1850. Königeberg 1852. S. 162.) - So wurzelt ber Götterglaube im Egoismus. Blog im Chriftenthum ift bas eigentliche Opfer weggefallen, wiewohl es in Geftalt von Seelenmeffen,

Rlofter-, Rirchen- und Rapellen-Bauten noch ba ift. 3m Uebrigen aber, und zumal bei ben Protestanten, muß als Surrogat bes Opfere Lob, Breis und Dant bienen, bie baber ju ben auferften Superlativen getrieben werben, fogar bei Unlaffen, welche bem Unbefangenen wenig bagu geeignet icheinen: übrigens ift bies Dem analog, daß auch ber Staat bas Berbienft nicht allemal mit Gaben, fonbern auch mit blogen Chrenbezengungen belohnt und fo fich feine Fortwirkung erhalt. In diefer Sinficht verdient wohl in Erinnerung gebracht zu werben, mas ber große David hume barüber fagt: Whether this god, therefore, be considered as their peculiar patron, or as the general sovereign of heaven, his votaries will endeavour, by every art, to insinuate themselves into his favour; and supposing him to be pleased, like themselves, with praise and flattery, there is no eulogy or exaggeration, which will be spared in their addresses to him. In proportion as men's fears or distresses become more urgent, they still invent new strains of adulation; and even he who outdoes his predecessors in swelling up the titles of his divinity, is sure to be outdone by his successors in newer and more pompous epithets of praise. Thus they proceed; till at last they arrive at infinity itself, beyond which there is no farther progress. (Essays and Treatises on several subjects, London 1777, Vol. II. p. 429.) Ferner: It appears certain, that, though the original notions of the vulgar represent de Divinity as a limited being, and consider him only as the particular cause of health or sickness; plenty or want; prosperity or adversity; yet when more magnificent ideas are urged upon them, they esteem it dangerous to refuse their assent. Will you say, that your deity is finite and bounded in his perfections; may be overcome by a greater force; is subject to human passions, pains and infirmities; has a beginning and may have an end? This they dare not affirm; but thinking it safest to comply with the higher encomiums, they endeavour, by an affected ravishment and devotion to ingratiate themselves with him. As a confirmation oft this, we may observe, that the assent of the vulgar is, in this case, merely verbal, and that they are incapable of conceiving those sublime qualities which they seemingly attribute to the Deity. Their real idea of him, notwithstanding their pompous language, is still as poor and frivolous as ever. (Dajetbjt p. 432.)\*)

Kant hat, um das Anftößige seiner Kritik aller spekulativen Theologie zu mildern, berselben nicht nur die Moraltheologie, sondern auch die Versicherung beigefügt, daß, wenn gleich das Daseyn Gottes unbewiesen bleiben mußte, es doch auch eben so unmöglich sei, das Gegentheil davon zu beweisen; wobei sich Viele beruhigt haben, indem sie nicht merkten, daß er, mit verstellter

<sup>\*)</sup> Obige Worte Hune's lauten in deutscher Urbersetzung: "Ob baher dieser Gott als ihr besonderer Beschützer, oder als der allgemeine Bespercher des Himmels betrachtet wird, so haben seine Anbeter das Bespreben, sich durch jeglichen Kunstgriff in seine Gunst einzuschseichen; und in der Boransssetzung, daß er, wie sie selbst, an Lob und Schmeichelei sich erfreue, sparasssetzung daß er, wie sie selbst, an Lob und Schmeichelei sich erfreue, sparasssetzung daß er, wie sie elebergreibung in ihren Anreben an ihn. In demselben Maaße, als die Menschen von Furcht und Noth mehr bewältigt werden, ersinden sie immer neue Schmeichelreden, und selbst Derzenige, der seine Borgänger im Aufstapeln von Berherrlichungen seiner Göttlichsteit übertrifft, wird sicherlich von seinen Nachfolgern in neuern und pompösern Prädistaten der Lobpreisung ausgestochen werden. So sahren sie fort, die sie bei der Unendlichseit selbst ankommen, siber welche hinans kein weiterer Fortschrift mehr ist."

<sup>&</sup>quot;Dbgleich bie urfprünglichen Begriffe ber gewöhnlichen Denichen bie Gottheit ale ein beschränttes Wejen barftellen, indem fie biefelbe nur ale die besondere Urfache von Gesundheit ober Rrantheit, Ucberfluß oder Manget. Blud ober Wiberwartigfeit betrachten, fo icheint es boch gewiß, bag bas Bolf, wenn ihm höhere 3been beigebracht werben, es für gefährlich halt. benfelben ihre Buftimmung zu verweigern. Willft bu fagen, bag beine Gottheit endlich und beschränft in ihren Bollfommenheiten fei, burch eine größere Dacht übermunden werben fonne, menschlichen Leibenschaften. Schmerzen und Schwächen unterworfen fei, einen Anfang und ein Enbe habe? Dies magen fie nicht zu bejahen, fondern es für bas Sicherfte haltend, in die höhern loblieder einzuftimmen, ftreben fie burch Bendelei und erfünfteltes Entzuden, fich bei ihr beliebt gu machen. 218 Bestätigung des Gejagten fonnen wir beobachten, baf bie Buftimmung ber gewöhnlichen Menichen in biefen Fallen nur mit bem Dlunde gefchieht, und bag fie unfabig find, jene erhabenen Gigenichaften gu begreifen, welche fie icheinbar der Gottheit beilegen. Ihre wirkliche 3dee von ihr ift, ungeachtet ihrer hochtrabenben Borte, noch jo armfelig und fleinlich wie immer." Der Berausa.

Einfalt, das affirmanti incumbit probatio ignorirte, wie auch, daß die Zahl der Dinge, deren Nichtbasehn sich nicht beweisen läßt, unendlich ist. Noch mehr hat er natürlich sich gehütet, die Argumente nachzuweisen, deren man zu einem apagogischen Gegensbeweise sich wirklich bedienen könnte, wenn man etwan nicht mehr sich bloß defensiv verhalten, sondern ein Mal aggressiv versahren wollte. Dieser Art wären etwan folgende:

- 1) Zuvörderst ist die tranrige Beschaffenheit einer Welt, deren lebende Wesen dadurch bestehn, daß sie einander auffressen, die hieraus hervorgehende Noth und Angst alles Lebenden, die Menge und kolossale Größe der Uebel, die Mannigsaltigkeit und Unvermeidlichkeit der oft zum Entschlichen anwachsenden Leiden, die Last des Lebens selbst und sein Hincilen zum bittern Tode, ehrlichermeise nicht damit zu vereinigen, daß sie das Werk vereinter Allsgüte, Allweisheit und Allmacht sehn sollte. Hiegegen ein Geschrei zu erheben, ist ebenso leicht, wie es schwer ist, der Sache mit triftigen Gründen zu begegnen.
- 2) Zwei Puntte sind es, die nicht nur jeden denkenden Menschen beschäftigen, sondern auch den Anhängern jeder Religion zumeist am Herzen liegen, daher Kraft und Bestand der Religion auf ihnen beruht: erstlich die transscendente moralische Bedeutsamkeit unsers Handelns, und zweitens unser Fortdauer nach dem Tode. Wenn eine Religion für diese beiden Punkte gut gesorgt hat; so ist alses Uedrige Nebensache. Ich werde daher sier den Theismus in Beziehung auf den ersten, unter der solgenden Nummer aber in Beziehung auf den zweiten Punkt priisen.

Mit ber Moralität unfers Handelns also hat der Theisnus einen zwiefachen Zusammenhang, nämlich einen a parte ante und einen a parte post, d. h. hinsichtlich der Gründe und hinsichtlich der Folgen unsers Thuns. Den letztern Punkt zuerst zu nehmen; so giebt der Theismus zwar der Moral eine Stütze, jedoch eine von der rohesten Art, ja, eine, durch welche die wahre und reine Moralität des Handelns im Grunde aufgehoben wird, indem daburch jede uneigennützige Handlung sich sofort in eine eigennützige verwandelt, vermittelst eines sehr langsichtigen, aber sichern Wechsels, den man als Zahlung dafür erhält. Der Gott nämlich, welcher Ansanzs der Schöpfer war, tritt zuletzt als Rächer und Vergelter auf. Rücksicht auf einen solchen kann allerdings tugendhafte Hands

lungen hervorrusen: allein diese werden, da Furcht vor Strase, oder Hossen auf Lohn ihr Motiv ist, nicht rein moralisch sehn; vielmehr wird das Innere einer solchen Tugend auf klugen und wohl überlegenden Egoismus zurücklausen. In letzter Instanz kommt es dabei allein auf die Festigkeit des Glaubens an unserweisliche Dinge an: ist diese vorhanden; so wird man allerdings nicht anstehen, eine kurze Frist Leiden für eine Ewigkeit Frenden zu übernehmen, und der eigentlich leitende Grundsatz der Moral wird sehn: "warten können." Allein Ieder, der einen Lohn seiner Thaten sucht, sei es in dieser Welt, oder in einer künstigen, ist ein Egoist: entgeht ihm der gehofste Lohn; so ist es gleichviel, od Dies durch den Zusall geschehe, der diese Welt beherrscht, oder durch die Leerheit des Wahns, der ihm die künstige erbaute. Dieserwegen untergrübt auch Kants Moraltheologie eigentlich die Moral.

A parte ante nun wieder ift der Theismus ebenfalls mit der Moral im Widerstreit; weil er Freiheit und Zurechnungsfähigkeit aufhebt. Denn an einem Wefen, welches, feiner existentia und essentia nach, das Werk eines andern ift, läßt sich weber Schulb noch Berdienst benten. Schon Banvenarques faat fehr richtig: Un être, qui a tout reçu, ne peut agir que par ce qui lui a été donné; et tout la puissance divine, qui est infinie, ne saurait le rendre indépendant. (Discours sur la liberté. Siehe Œuvres complètes, Paris 1823, Tom. II, p. 331.) Rann es boch, gleich jedem andern, nur irgend bentbaren Befen, nicht anders, ale feiner Befchaffenheit gemäß wirfen und baburch biefe fund geben: wie es aber beschaffen ift, fo ift es hier geschaffen. Sandelt es nun schlecht; fo kommt bies baber, bag es folecht ift, und bann ift bie Schuld nicht feine, fondern Deffen, der es gemacht hat. Unvermeidlich ift ber Urheber feines Dafenns und feiner Beschaffenheit, dazu auch noch ber Umftanbe, in die es gesetzt worden, auch der Urheber seines Wirkens und feiner Thaten, als welche durch dies Alles fo ficher beftimmt find, wie burch zwei Bintel und eine Linie ber Triangel. Die Richtigkeit biefer Argumentation haben, mahrend die Andern fie verschmitt und feigherzig ignorirten, G. Augustinus, Sume und Rant fehr wohl eingesehn und eingestanden; worüber ich ausführlich berichtet habe in meiner Breisschrift über die Freiheit bes

Willens, S. 67 ff. (2. Aufl. S. 66 ff.). Eben um diefe furchtbare und exterminirende Schwierigkeit zu elndiren, hat man die Freiheit bes Willens bas liberum arbitrium indifferentiae, erfunden, meldies eine gang monftrofe Fiftion enthält und baher bon allen bentenben Röpfen ftete beftritten und ichon längst verworfen, vielleicht aber nirgends fo instematisch und gründlich widerlegt ist, wie in ber foeben angeführten Schrift. Mag immerhin ber Bobel fich noch ferner mit ber Willensfreiheit ichleppen, auch ber litterarifche, auch ber philosophirende Bobel: was fümmert bas uns? Die Behauptung, daß ein gegebenes Wefen frei fei, b. h. unter gegebenen Umftunden fo und auch andere handeln tonne, befagt, daß es eine existentia ohne alle essentia habe, b. h. daß es blog fei, ohne irgend etwas zu fenn; alfo bag es nichts fei, babei aber boch fei; mithin, bag es zugleich fei und nicht fei. Alfo ift Dies ber Gipfel ber Abfurdität, aber nichtsbeftoweniger aut für Leute, welche nicht die Wahrheit, sondern ihr Futter suchen und baher nie etwas gelten laffen werden, mas nicht in ihren Rram, in die fable convenue, von der fie leben, paft: ftatt bes Wiberlegens bient ihrer Ohnmacht bas Ignoriren. Und auf die Meinungen solcher βοσκηματα, in terram prona et ventri obedientia follte man ein Gewicht legen?! - Alles was ift, das ift auch etwas, hat ein Wefen, eine Befchaffenheit, einen Charafter: biefem gemäß muß es wirken, muß es handeln (welches heißt nach Motiven wirfen), wann die angern Unläffe fommen, welche die einzelnen Mengerungen beffelben bervorloden. Wo nun daffelbe das Dafenn, die existentia, berhat, da hat es auch das Was, die Beschaffenheit, die essentia, her; weil beide zwar im Begriff verschieden, jedoch nicht in ber Wirklichfeit trennbar find. Bas aber eine essentia, b. h. eine Ratur, einen Charafter, eine Beschaffenheit hat, tann ftete nur biefer gemäß und nie anders wirken: blog ber Zeitpunkt und bie nahere Geftalt und Befchaffenheit ber einzelnen Sandlungen wird babei jedes Mal burch bie eintretenden Motive bestimmt. Dag ber Schöpfer ben Menfchen frei geschaffen habe, bejagt cine Unmöglichkeit, nämlich daß er ihm eine existentia ohne essentia verliehen, also ihm bas Dafenn blog in abstracto gegeben habe, indem er ihm überließ, als mas er bafenn wolle. Bierüber bitte ich ben §. 20 meiner Abhandlung über bas Funbament ber Moral nachzulesen. — Moralische Freiheit und Berantwortlichkeit, ober Zurechnungsfähigkeit, setzen schlechterdings Aseität vorans. Die Handlungen werden stets aus dem Charafter, d. i. aus der eigenthümlichen und daher unveränderlichen Beschafsenheit eines Wesens, unter Einwirkung und nach Maaßzabe der Motive mit Nothwendigkeit hervorgehn: also muß dasselbe, soll es verantwortlich sehn, unsprünglich und aus eigener Machtvollkommenheit existiven; es muß, seiner existentia und essentia nach, selbst sein eigenes Werk und der Urheber seiner selbst sehn, wenn es der wahre Urheber seiner Thaten sehn soll. Oder, wie ich es in meinen beiden Preisschriften ausgedrückt habe, die Freiheit kann nicht im operari, muß also im esse liegen: denn vorhanden ist sie allerdings.

Da bieses Alles nicht nur a priori bemonstrabel ift, sondern logar bie tagliche Erfahrung uns beutlich lehrt, daß Jeder feinen moralischen Charafter ichon fertig mit auf die Welt bringt und ihm bis ans Ende unwandelbar tren bleibt, und ba ferner diefe Wahrheit im realen, praktischen Leben stillschweigend, aber sicher, vorausgesett wird, indem Jeder sein Butrauen, ober Miftrauen, zu einem Andern den ein Mal an den Tag gelegten Charaftergugen beffelben gemäß auf immer feftftellt; fo fonnte man fich wundern, wie doch nur, feit beiläufig 1600 Jahren, bas Gegen= theil theoretisch behanptet und demnach gelehrt wird, alle Menfchen feien, in moralischer Sinficht, ursprünglich gang gleich, und bie große Verschiedenheit ihres Sandelns entspringe nicht aus urfprünglicher, angeborner Berichiedenheit ber Unlage und bes Charaftere, eben fo wenig aber aus ben eintretenden Umftanden und Unlaffen; fonbern eigentlich aus gar nichts, welches Garnichts fodann ben Ramen "freier Bille" erhalt. - Allein biefe abfurbe Lehre wird nothwendig gemacht burch eine andere, ebenfalls rein theoretische Annahme, mit ber fie genau zusammenhangt, nämlich burch diefe, daß die Geburt bes Menfchen der abfolnte Anfang feines Dafenns fei, indem berfelbe ans nichts gefchaffen (ein terminus ad hoc) werbe. Wenn nun, unter biefer Boransfetung, bas Leben noch eine moralische Bedeutung und Tendenz behalten foll; fo muß biefe freilich erft im Laufe beffelben ihren Urfprung finden, und zwar aus nichts, wie biefer gange fo gebachte Menich aus nichts ift: benn jede Beziehung auf eine vorhergangige Bebingung, ein früheres Dafeyn, ober eine außerzeitliche That, auf bergleichen boch die unermeßliche, ursprüngliche und angeborne Berschiedenheit der moralischen Charaktere bentlich zurückweist, bleibt hier, ein für alle Mal, ausgeschlossen. Daher also die absurde Fiktion eines freien Willens. — Die Wahrheiten stehn bekanntlich alle im Zusammenhange; aber auch die Irrthümer machen einander nöthig, — wie eine Lüge eine zweite erfordert, oder wie zwei Karten, gegen einander gestennut, sich wechselseitig stützen, — so lange nichts sie beide umstößt.

3) Nicht viel beffer, ale mit der Willensfreiheit, fteht es, unter Annahme des Theismus, mit unfrer Fortbaner nach bem Tobe. Bas von einem Andern geschaffen ift hat einen Anfang feines Dafenns gehabt. Dag nun baffelbe, nachdem es boch eine unendliche Zeit gar nicht gewesen, von nun an in alle Emigfeit fortbauern folle, ift eine über die Maaken fühne Annahme. Bin ich allererit bei meiner Geburt aus Nichts geworden und geichaffen; jo ift die höchfte Bahricheinlichkeit vorhanden, baf ich im Tode wieder zu nichts werde. Unendliche Dauer a parte post und Nichts a parte ante geht nicht zusammen. Nur was felbit urfprunglich, ewig, ungefchaffen ift, tann ungerftorbar febn. (S. Aristoteles de coelo, I, 12, 282, a, 25 ff. und Priestley, on matter and spirit, Birmingham 1782, Vol. I, p. 234.) Allenfalls können baher Die im Tobe verzagen, welche glauben, por 30 ober 60 Jahren ein reines Richts gewesen und aus biefem jodann als bas Werk eines Andern - hervorgegangen zu febn; ba fie jett die ichwere Aufgabe haben, anzunehmen, daß ein fo entstandenes Dafenn, feines spaten, erft nach Ablauf einer unendlichen Beit eingetretenen Anfange ungeachtet, boch von endlofer Daner fenn werbe. Bingegen wie follte Der ben Tob fürchten, der fich als das ursprüngliche und ewige Wefen, die Quelle alles Dafenne felbft, ertenut, und weiß, daß außer ihm eigentlich nichts criftirt; ber mit bem Spruche bee heiligen Upanischabe hae omnes creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non est im Munde, oder doch im Bergen, sein individuelles Dafenn Alfo nur er fann, bei fonfequentem Denten, ruhig endiat. fterben. Denn, wie gefagt, Afeitat ift die Bedingung, wie ber Burechnungsfähigkeit, fo auch ber Unfterblichkeit. Diefem entsprechend ift in Indien die Berachtung des Todes und die volltommenste Gelassenheit, selbst Freudigkeit im Sterben recht eigentslich zu Hause. Das Judenthum hingegen, welches ursprünglich die einzige und alleinige rein monotheistische, einen wirklichen Gott-Schöpfer Himmels und der Erden lehrende Religion ist, hat, mit vollkommener Konsequenz, keine Unsterblichkeitslehre, also auch keine Bergeltung nach dem Tode, sondern bloß zeitliche Strassen und Belohnungen; wodurch es sich ebenfalls von allen andern Religionen, wenn auch nicht zu seinem Vortheil, untersscheidet. Die dem Judenthum entsprossenen Wertheil, untersscheidet. Die dem Judenthum entsprossenen zwei Religionen sind, indem sie, aus besseren, ihnen anderweitig bekannt gewordenen Glaubenslehren, die Unstervlichkeit hinzunahmen und doch den Gott-Schöpfer beibehielten, hierin eigentlich inkonsequent geworden.\*)

<sup>\*)</sup> Die eigentliche Jubeureligion, wie fie in ber Benefis und allen hiftorifden Budern, bis jum Ende ber Chronita, bargeftellt und gelehrt wird, ift die rohefte aller Religionen, weil fie die einzige ift, die burchaus teine Unfterblichfeitelehre, noch irgend eine Spur bavon, bat. Jeber Ronig und jeber Belb, ober Brophet, wird, wenn er ftirbt, bei feinen Batern begraben. und bamit ift Alles aus: feine Spur von irgend einem Dafenn nach bem Tobe; ja, wie abfichtlich, icheint jeder Bebante biefer Art befeitigt gu fenn. 3. B. bem Ronig Jofias balt ber Ichovah eine lange Belobungerebe: fie fcließt mit ber Berheißung einer Belohnung. Diese lautet: loov προςτεθημε σε προς τους πατερας σου, και προςτεθηση προς τα μνηματα σου έν έιρηνη (2. Chron. 34, 28) und daß er alfo ben Rebutadnegar nicht erleben foll. Aber tein Bebante an ein anderes Dafeyn nach dem Tobe und bamit an einen pofitiven lohn, fatt bee blog negativen, gu fterben, um feine fernere Leiden ju erleben. Sondern, hat der Berr Jehovah fein Bert und Spieljeng genugiam abgenutt und abgequalt, fo fcmeißt er es weg, auf ben Dift: bas ift ber Lohn fur baffelbe. Eben weil bie Jubeureligion feine Unfterblichfeit, folglich auch teine Strafen nach bem Tobe fenut, tann ber Jehovah bem Gunder, bem es auf Erben wohlgeht, nichte Anderes androhen, als bag er beffen Diffethaten an feinen Rindern und Rindestindern, bis ins vierte Befchlecht, ftrajen werbe, wie gu erfeben Exodus, C. 34, v. 7, und Numeri, C. 14, v. 18. - Dies beweift bie Abmefenheit aller Unfterblichfeitelehre. Ebenfalls noch die Stelle im Tobias, C. 3, 6., wo diefer ben Jehovah um seinen Tod bittet, όπως απολυθω και γενωμαι γη, weiter nichts; bon einem Dafenn nach bem Tode fein Begriff. - 3m A. T. wird als Lohn der Tugend verheißen, recht lange auf Erden gu leben (a. B. 5. Dof. 5, 16 und 33), im Beba hingegen, nicht wieder geboren ju merben. - Die Berachtung, in ber bie Juben ftete bei allen ihnen gleichzeitigen Bolfern ftanben, mag großen

Daß, wie eben gefagt, bas Inbenthum bie alleinige rein monotheistische, b. h. einen Gott-Schöpfer als Ursprung aller

Theils auf der armfäligen Beschaffenheit ihrer Resigion bernht haben. Was Koheleth 3, 19, 20 ausspricht, ist die eigentliche Gesinnung der Indenseligion. Wenn etwan, wie im Daniel 12, 2 auf eine Unsterblichkeit ausgespielt wird, so ist es fremde hineingebrachte Lehre, wie dies aus Daniel 1, 4 und 6 hervorgeht. Im 2. Buch der Makkader C. 7 tritt die Unsterblichkeitsssehre deutsich auf: Babysonischen Ursprungs. Alle andern Resigionen, die der Indern flehren konden, degypter, Berser, ja, der Druiden, sehren Unsterblichkeit und auch, mit Ausnahme der Berser im Zeidavesta, Metemphychose. Selbst Griechen und Römer hatten etwas post letum, Tartarus und Etystum, und sagten:

Sunt aliquid manes, letum non omnia finit Luridaque evictos effugit umbra rogos.

Propert. Eleg. IV, 7, v. 1 und 2.

Ueberhaupt besteht bas eigentlich Befentliche einer Religion als folder in ber Ueberzeugung , die fie une giebt, bag unfer eigentliches Dafenn nicht auf unfer Leben befdrantt, fondern unendlich ift. Goldes nun leiftet biefe erbarmliche Jubenreligion burchans nicht, ja unternimmt es nicht. Darum ift fie die robefte und ichlechtefte unter allen Religionen und befteht blog in einem abfurden und emporenden Theismus, ber barauf hinausfäuft, bag ber xupios, ber bie Belt gefchaffen bat, verehrt fenn will; baber er vor allen Dingen eiferfüchtig ift auf die übrigen Götter: wird Denen geopfert, fo ergrimmt er, und feinen Juben geht's fchlecht. Alle biefe anbern Religionen und ihre Botter werben in ber LXX βδελυγμα geschimpft: aber bas unfterblichkeitslofe robe Jubenthum verdient eigentlich biefen Ramen. Denn es ift eine Religion ohne alle metaphyfifche Tenbeng. Bahrend alle andern Religionen bie metaphyfifche Bebentung bes Lebens bem Bolle in Bild und Gleichniß beignbringen fuchen, ift die Judenreligion gang immanent und liefert nichts ale ein blogee Rriegegefchrei bei Befampfung anderer Bolfer. Je nun, bie Juden find eben bas auserwählte Bolf ihres Gottes, und er ift ber ausermahlte Gott feines Boltes. Und bas hat weiter niemanden zu fummern. Bingegen tann man bem Jubenthum ben Ruhm nicht ftreitig maden, bag es die einzige wirklich monotheiftische Religion auf Erben fei : teine andere hat einen objektiven Gott. Schöpfer himmels und ber Erbe aufzuweifen. Benn ich aber bemerte, bag die gegenwärtigen Europäischen Boller fich gemiffermaagen ale bie Erben jenes ansermahlten Boltes Gottes anfebn, fo fann ich mein Bebauern nicht berhehlen.

Uebrigens ist der Eindruck, den das Studium der LXX bei mir uachsgelassen hat, eine herzliche Liebe und innige Berehrung des μεγας βασιλευς Ναβουχωδονοσορ, wenn er auch etwas zu gelinde versahren ist mit einem Bolte, welches sich einen Gott hielt, der ihm die Länder seiner Nachbarn

Dinge lehrende Religion fei, ift ein Berdienft, welches man, un= begreiflicherweise, zu verbergen bemüht gewesen ift, indem man ftets behauptet und gelehrt hat, alle Bolfer verehrten den mahren Gott, wenn auch unter andern Ramen. Sieran fehlt jedoch nicht nur viel, foudern Alles. Daf ber Buddhaismus, alfo bie Religion, welche burch die überwiegende Angahl ihrer Befenner bie vornehmifte auf Erden ift, burchaus und ausbrücklich atheiftisch fei, ift burch die llebereinstimmung aller unverfälschten Zeugniffe und Urichriften außer Zweifel gefett. Much die Beden lehren feinen Gott-Schöpfer, fondern eine Beltfeele, genannt bas Brahm (im neutro), wovon der, dem Nabel des Wifchnu entiproffene Brahma, mit den vier Befichtern und als Theil des Trimurti, blog eine populare Personifitation, in ber fo hochst burchfichtigen Indischen Mithologie ift. Er ftellt offenbar Die Beugung, bas Entftehen ber Wefen, wie . Wifchnn ihre Afme, und Schima ihren Untergang bar. Auch ift fein Bervorbringen ber Welt ein fündlicher Aft, eben wie die Weltinfarnation bes Brahm. Sodann bem Ormugd ber Zendavesta ift, wie wir wiffen, Ahriman ebenburtig, und beide find aus ber ungemeffenen Reit, Bervane Aferene (wenn es bamit feine Richtigkeit hat), hervorgegangen. Ebenfalls in ber von Sanchoniathon niebergefchriebenen und von Philo Byblius uns aufbehaltenen fehr ichonen und höchft lefenswerthen Rosmogonie ber Phonicier, bie vielleicht das Urbild ber Mofaischen ift, finden wir feine Spur von Theismus oder Beltichopfung burch ein verfonliches Befen. Rämlich auch hier fehn wir, wie in ber Mofaifchen Genefis, das ursprüngliche Chaos in Nacht verfentt; aber fein Gott tritt auf, befehlend, es werde Licht, und werde Dies und werde Das: o nein! sondern hoasdy to aveuula two idiwy άρχων: der in der Maffe gahrende Beift verliebt fich in fein eigenes Wefen, wodurch eine Mifchung jener Urbeftandtheile ber Welt entsteht, aus welcher, und zwar, fehr treffend und bedeutungsvoll, in Folge eben ber Sehnsucht, noboc, welche, wie ber

ichenkte oder verhieß, in deren Besitz es sich dann durch Rauben oder Morden ietzte und dann dem Gott einen Tempel darin baute. Möge jedes Bolk, das sich einen Gott hält, der die Nachbarländer zu "Ländern der Verheißung" macht, rechtzeitig jeinen Nebutadnezar sinden und jeinen Antiochnes Epiphanes dazu, und weiter keine Umstände mit ihm gemacht werden!

Rommentator richtig bemerkt, ber Eros ber Griechen ift, fich ber Urichlamm entwickelt, und aus biefem gulett Bflangen und endlich auch erkennende Befen, b. i. Thiere hervorgehn. bis bahin ging, wie ausbrucklich bemerkt wird, Alles ohne Ertenntnig por fidj: αυτο δε ουχ εγιγνωσκε την έαυτου κτισιν. So fteht es, fügt Sanchoniathon bingu, in ber von Taaut, bem Meanpter, niedergefchriebenen Rosmogonie. Auf feine Rosmogonie folgt fodann die nahere Boogonie. Gewiffe atmofpharische und terreftrifche Borgange werden beschrieben, die wirklich an die folgerichtigen Annahmen unferer heutigen Geologie erinnern: gulett folgt auf heftige Regenguffe Donner und Blit, von beffen Rrachen aufgeschreckt die erkennenden Thiere in's Dafenn erwachen, "und nunmehr bewegt fich, auf ber Erbe und im Meer. bas Mannliche und Beibliche." - Eufebius, bem wir diefe Bruchftücke bes Philo Bublins verdaufen (S. Praeparat. evangel. L. II, c. 10), klagt bemnach mit vollem Recht biefe Rosmogonic bes Atheismus an: Das ift fie unftreitig, wie alle und jede Lehre von der Entstehung der Welt, mit alleiniger Ausnahme ber Sübischen. - In ber Mythologie ber Griechen und Romer finden wir zwar Götter, als Bater von Göttern und beiläufig von Menichen (obwohl diefe urfprünglich die Töpferarbeit des Prometheus find), jedoch feinen Gott - Cdopfer. Denn bag späterhin ein Baar mit dem Judenthum befannt gewordene Bhilofophen ben Bater Zeus zu einem folchen haben umdeuten wollen, fümmert diefen nicht; fo wenig, wie daß ihn, ohne feine Erlaubniß bagu eingeholt gu haben, Dante, in feiner Bolle, mit bem Domoneddio, beffen unerhörte Rachfucht und Graufamfeit daselbst celebrirt und ausgemalt wird, ohne Umstände identificiren will; 3. B. C. 14, 70. C. 31, 92. Enblich (benn man hat nach Allem gegriffen) ift auch die unzählige Mal wiederholte Nachricht, baf bie nordamerikanischen Wilben unter bem Namen bes großen Beiftes Gott, ben Schöpfer Simmele und ber Erben, verehrten, mithin reine Theisten waren, gang unrichtig. Diefer Brrthum ift neuerlich widerlegt worden, durch eine Abhandlung über die nordamerikanischen Wilben, welche John Scouler in einer 1846 gehaltenen Situng ber Londoner ethnographischen Gesellschaft vorgelesen hat und von welcher l'institut, journal des sociétés savantes, Sect. 2, Juillet 1847, einen Auszug

giebt. Er fagt: "Wenn man uns, in ben Berichten über bie Superftitionen ber Indianer, vom großen Beifte fpricht, find wir geneigt, anzunehmen, daß biefer Ausbruck eine Borftellung bezeichne, die mit ber, welche wir baran knupfen, übereinstimmt und daß ihr Glaube ein einfacher, natürlicher Theismus fei. Allein biefe Auslegung ift von ber richtigen febr weit entfernt. Die Religion biefer Indianer ift vielmehr ein reiner Fetischismus, ber in Zaubermitteln und Zaubereien befteht. In bem Berichte Tanner's, ber von Rindheit an unter ihnen gelebt bat. find die Details getreu und merkwürdig, hingegen weit verschieden von ben Erfindungen gewiffer Schriftsteller: man erfieht nämlich baraus, daß die Religion biefer Indianer wirklich nur ein Fetiichismus ift, bem ahnlich, welcher ehemals bei ben Finnen und noch jett bei ben fibirischen Bolfern angetroffen wirb. Bei ben öftlich vom Gebirge wohnenden Judianern besteht der Fetisch blog aus erstwelchem Gegenftande, bem man geheimnigvolle Gigenschaften beilegt" u. f. w.

Diesem Allen zufolge hat die hier in Rede stehende Meinung vielmehr ihrem Gegentheile Platz zu machen, daß nämlich nur ein einziges, zwar sehr kleines, unbedeutendes, von allen gleichzeitigen Bölkern verachtetes und ganz allein unter allen ohne irgend einen Glauben an Fortdauer nach dem Tode lebendes, aber nun ein Mal dazu anserwähltes Bolk reinen Monotheismus, oder die Erkenntniß des wahren Gottes, gehabt habe; und auch dieses nicht durch Philosophie, sondern allein durch Offenbarung; wie es auch dieser angemessen ist: denn welchen Werth hätte eine Offenbarung, die nur das lehrte, was man auch ohne sie wüßte?

— Daß kein anderes Bolk einen solchen Gedanken jemals gefaßt hat, muß demnach zur Werthschäugung der Offenbarung beitragen.

#### §. 14.

# Einige Bemerkungen über meine eigene Philosophie.

Wohl kaum ist irgend ein philosophisches Shstem so einsach und aus so wenigen Clementen zusammengesetzt, wie das meinige; daher sich dasselbe mit Einem Blick leicht überschauen und zusammensassen läßt. Dies beruht zusetzt auf der völligen Einheit und Uebereinstimmung seiner Grundgebanken, und ist überhaupt

ein gunftiges Zeichen fur feine Wahrheit, die ja ber Ginfachheit verwandt ist: Lakdous & the adulticae dogoe sour simplex sigillum Man tonnte mein Shftem bezeichnen ale immanenten Dogmatismus: benn feine Lehrfage find zwar bogmatifch, gehn jedoch nicht über bie in ber Erfahrung gegebene Welt hinaus; fondern erklaren blog mas biefe fei, indem fie biefelbe in ihre letten Beftandtheile gerlegen. Nämlich ber alte, von Raut umgestokene Dogmatismus (nicht weniger die Bindbeuteleien der drei modernen Universitate = Sophiften) ift transscendent; indem er über die Welt hinausgeht, um fie aus etwas Anderem gu erflaren: er macht fie gur Folge eines Grundes, auf welchen er ans ihr ichlieft. Meine Philosophie hingegen hub mit bem Sat an, baf es allein in ber Belt und unter Borausfesung berfelben Grunde und Folgen gebe; indem ber Sat vom Grunde, in feinen vier Bestalten, blof die allgemeinste Form bes Intellette fei, in diesem aber allein, als dem mahren locus mundi, die objektive Welt baftebe. -

In andern philosophischen Shitemen ift die Ronfequeng daburch ju Wege gebracht, bag Sat aus Sat gefolgert wirb. Siezu aber muß nothwendigerweise ber eigentliche Behalt bes Shiftems ichon in ben alleroberften Gaten vorhanden febn; moburch benn bas Uebrige, ale baraus abgeleitet, fcmerlich andere, als monoton, arm, leer und langweilig ausfallen fann, weil es eben nur entwickelt und wiederholt, mas in ben Grundfagen ichon ausgefagt mar. Diefe traurige Folge ber bemonftrativen Ableitung wird am fühlbarften bei Chr. Bolff: aber fogar Spinoga, ber jene Methode ftreng verfolgte, hat biefem Nachtheil berfelben nicht gang entgehn fonnen; wiewohl er, burch feinen Beift, bafür gu tompenfiren gewußt hat. - Meine Gate hingegen beruhen meiftens nicht auf Schluftetten, fondern unmittelbar auf der anschaulichen Welt felbft, und die, in meinem Shfteme, fo fehr wie in irgend einem, vorhandene ftrenge Ronfequeng ift in ber Regel nicht eine auf bloß logischem Bege gewonnene; vielmehr ift es biejenige naturliche Uebereinstimmung ber Gate, welche unausbleiblich baburch eintritt, bag ihnen fammtlich biefelbe intuitive Erfenntnig, nämlich bie anschauliche Auffassung bes felben, nur fucceffive von verschiedenen Seiten betrachteten Objette, alfo ber realen Welt, in allen ihren Bhanomenen, unter Berudfichtigung bes Bewuftfenns, barin fie fich barftellt, jum Brunde liegt. Deshalb auch habe ich über bie Busammenftimmung meiner Gate ftete außer Sorgen febn fonnen; fogar noch bann, mann einzelne derfelben mir, wie bisweilen eine Zeit lang ber Fall gewesen, unvereinbar ichienen: benn die llebereinstimmung fand fich nachher richtig von felbft ein, in bem Maake, wie die Gate vollzählig ansammenkamen; weil fie bei mir eben nichts Underes ift, ale die Uebereinstimmung ber Realität mit sich felbst, die ja niemals fehlen fann. Dies ift Dem analog, bag wir bisweilen, wenn wir ein Gebäude jum erften Mal und nur von Giner Seite erblicken, den Zusammenhang seiner Theile noch nicht verstehn, jebod, gewiß find, daß er nicht fehlt und fich zeigen wird, sobald wir gang herumgekommen. Diefe Urt ber Busammenftimmung aber ift, vermöge ihrer Urfprünglichkeit und weil fie unter beständiger Kontrole der Erfahrung steht, eine vollkommen sichere: hingegen jene abgeleitete, die ber Spllogismus allein zu Wege bringt, kann leicht ein Mal falfch befunden werden; sobald nämlich irgend ein Glied ber langen Rette unächt, locer befestigt, ober fonst fehlerhaft beschaffen ift. Dem entsprechend hat meine Philofophie einen breiten Boden, auf welchem Alles ummittelbar und baher ficher fteht; mahrend bie andern Sufteme hoch aufgeführten Thurmen gleichen: bricht hier eine Stute, fo fturzt Alles ein. -Alles bier Gefagte laft fich in ben Gat zusammenfaffen, bag meine Philosophie auf bem analytischen, nicht auf bem funthetischen Wege entftanden und bargeftellt ift.

Als ben eigenthümlichen Charafter meines Philosophireus darf ich anführen, daß ich überall den Dingen auf den Grund zu kommen suche, indem ich nicht ablasse, sie die auf das letzte, real Gegebene zu versolgen. Dies geschieht vermöge eines natürlichen Hanges, der es mir fast unmöglich macht, mich bei irgend noch allgemeiner und abstrakter, daher noch unbestimmter Erkenntniß, bei bloßen Begriffen, geschweige bei Worten zu beruhigen; sondern mich weiter treibt, bis ich die letzte Grundlage aller Begriffe und Sätze, die allemal auschanlich ist, nacht vor mir habe, welche ich dann entweder als Urphänomen stehn lassen muß, wo möglich aber sie noch in ihre Elemente auslöse, jedenssalls das Wesen der Sache die aufs Acußerste versolgend. Dieserwegen wird man einst (natürlich nicht, so lange ich lebe) erkennen,

baß die Behandlung des selben Gegenstandes von irgend einem früheren Philosophen, gegen die meinige gehalten, flach erscheint. Daher hat die Menschheit Manches, was sie nie vergessen wird, von mir gelernt, und werden meine Schriften nicht untergehn.

Bon einem Billen läßt auch ber Theismus die Welt ausgehn, von einem Willen bie Planeten in ihren Bahnen geleitet und eine Natur auf ihrer Oberfläche hervorgerufen werden; nur daß er, findischer Beife, diefen Billen nach außen verlegt und ihn erft mittelbar, nämlich unter Dagwifchentretung ber Erkenntniß und ber Materie, nach menschlicher Art, auf die Dinge einwirken läßt; mahrend bei mir ber Bille nicht fowohl auf die Dinge, ale in ihnen wirkt; ja, fie felbst gar nichte andere, ale eben feine Sichtharkeit find. Dan fieht jedoch an diefer Uebereinstimmung, daß wir Alle das Ursprüngliche nicht anders, benn als einen Willen zu benfen vermögen. Der Bantheismus nennt ben in ben Dingen wirkenden Willen einen Gott; wovon ich die Absurdität oft und ftark genug gerügt habe: ich nenne ihn ben Billen jum Leben; weil dies bas lette Erfennbare an ihm ausspricht. - Dies nämliche Berhaltnig ber Mittelbarfeit zur Unmittelbarkeit tritt abermals in ber Moral ein. Theisten wollen eine Ausgleichung zwischen Dem, mas Giner thut, und Dem, mas er leidet: ich auch. Sie aber nehmen folde erft mittelft ber Zeit und eines Richtere und Bergeltere an; ich hingegen unmittelbar, indem ich im Thater und im Dulber bas felbe Befen nachweife. Die moralischen Resultate des Chriftenthums, bis zur höchsten Astefe, findet man bei mir rationell und im Busammenhange ber Dinge begrundet; mahrend fie es im Chriftenthum durch bloge Fabeln find. Der Glaube an diefe fchwindet täglich mehr; daher wird man fich zu meiner Bhilofophie wenden muffen. Die Bantheiften konnen feine ernftlich gemeinte Moral haben; - ba bei ihnen Alles gottlich und portrefflich ift. -

Ich habe viel Tabel barüber erfahren, daß ich, philosophirend, mithin theoretisch, das Leben als jammervoll und keineswegs wünschenswerth dargestellt habe: doch aber wird wer praktisch die entschiedenste Geringschätzung besselben an den Tag legt gelobt, ja bewundert; und wer um Erhaltung desselben sorgsam bemüht ist wird verachtet.

Raum hatten meine Schriften auch nur bie Aufmertfamteit Einzelner erregt; fo ließ fich fcon, hinfichtlich meines Grundgedaufens, die Prioritätsflage vernehmen, und murbe angeführt, baß Schelling ein Mal gefagt hatte "Wollen ift Urfenn" und was man fonft in ber Art irgend aufzubringen vermochte. -Sierüber ift, in Betreff ber Sache felbit, gu fagen, baf bie Burgel meiner Bhilosophie icon in ber Rantischen liegt, besondere in ber Lehre vom empirifchen und intelligibeln Charafter, überhaupt aber barin, bak, fo oft Rant ein Dal mit bem Ding an fich etwas naber ans Licht tritt, es allemal als Wille burch feinen Schleier hervorfieht; worauf ich in meiner Rritit ber Rantischen Philosophie ausbrücklich aufmerksam gemacht und bemaufolge gefagt habe, bak meine Bhilosophie nur bas qu-Ende-benten ber feinigen fei. Daher barf man fich nicht wundern, wenn in ben ebenfalls von Rant ausgehenden Philosophemen Richte's und Schelling's fich Spuren bes felben Grundgebantens finden laffen; wiewohl fie bort ohne Folge, Zusammenhang und Durchführung auftreten, und bemnach als ein bloker Borfput meiner Lehre anzufehen find. 3m Allgemeinen aber ift über biefen Buntt zu fagen, bag von jeder großen Wahrheit fich, ehe fie gefunden worben, ein Borgefühl fund giebt, eine Ahndung, ein undeutliches Bild, wie im Nebel. und ein vergebliches Safchen, fie zu ergreifen; weil eben bie Fortidritte ber Zeit fie vorbereitet haben. Demgemuß pralubiren bann vereinzelte Aussprüche. Allein nur mer eine Bahrheit ans ihren Grunden erfannt und in ihren Folgen burchbacht, ihren gangen Inhalt entwickelt, ben Umfang ihres Bereiche überfehn und fie fonach, mit vollem Bewußtfenn ihres Werthes und ihrer Bichtiafeit, beutlich und aufammenhangend bargelegt hat, ber ift ihr Urbeber. Dan fie bingegen, in alter ober neuer Beit, trgend ein Mal mit halbem Bewuftfenn und faft wie ein Reben im Schlaf, ausgesprochen worben und bemnach fich bafelbft finden läßt, wenn man hinterher banach fucht, bedeutet, wenn fie auch totidem verbis basteht, nicht viel mehr, als ware es totidem litteris; gleichwie ber Finder einer Sache nur Der ift, welcher fie, ihren Werth erkennend, aufhob und bewahrte; nicht aber Der, welcher fie gufällig ein Dal in die Sand nahm und wieder fallen ließ; ober, wie Rolumbus ber Entbeder Amerita's ift, nicht aber ber erfte Schiffbruchige, ben bie Wellen ein Mal bort abwarfen.

Dies eben ift ber Sinn bes Dongtischen pereant qui ante nos nostra dixerunt. Wollte man hingegen bergleichen zufällige Ausfprüche als Brioritäten gegen mich geltend machen; fo hätte man viel weiter ausholen und 3. B. anführen fonnen, bak Clemens Alexandrinus (Strom. II. c. 17) fagt: προηγειται τοινυν παντων το βουλεσται αί γαρ λογικαι δυναμεις του βουλεσται διακονοι πεφυκάσι (Velle ergo omnia antecedit: rationales enim facultates sunt voluntatis ministrae. S. Sanctorum Patrum Opera polemica, Vol. V. Wirceburgi 1779: Clementis Alex. Opera Tom. II, p. 304); wie auch, daß Spinoza fagt: Cupiditas est ipsa unius cujusque natura, seu essentia (Eth. P. III, prop. 57) und porher: Hic conatus, cum ad mentem solam refertur, Voluntas appellatur; sed cum ad mentem et corpus simul refertur, vocatur Appetitus, qui proinde nihil aliud est, quam ipsa hominis essentia. (P. III. prop. 9, schol, und ichlieflich P. III. Defin. 1, explic.) - Mit großem Rechte fagte Belpetius: Il n'est point de moyens que l'envieux, sous l'apparence de la justice, n'emploie pour dégrader le mérite.... C'est l'envie seule qui nous fait trouver dans les anciens toutes les découvertes modernes. Une phrase vide de sens, ou du moins inintelligible avant ces découvertes, suffit pour faire crier au plagiat. (De l'esprit IV, 7.) Und noch eine Stelle bes Belvetius fei es mir erlaubt, über biefen Bunft in Erinnerung zu bringen, beren Anführung ich jedoch bitte, mir nicht als Sitelfeit und Uebermuth auszulegen, fondern allein bie Richtigkeit bes barin ausgebrückten Gedankens im Auge ju bebehalten, es babin ftehn laffend, ob irgend etwas bavon auf mich Anwendung finden konne, ober nicht. Quiconque se plaît à considérer l'esprit humain voit, dans chaque siècle, cinq ou six hommes d'esprit tourner autour de la découverte que fait l'homme de génie. Si l'honneur en reste à ce dernier, c'est que cette découverte est, entre ses mains, plus féconde que dans les mains de tout autre: c'est qu'il rend ses idées avec plus de force et de netteté; et qu'enfin on voit toujours à la manière différente, dont les hommes tirent parti d'un principe ou d'une découverte, à qui ce principe ou cette découverte appartient (De l'esprit IV, 1). -

In Folge bes alten, unverföhnlichen Rrieges, ben überall

und immerdar Unfähigkeit und Dummheit gegen Geift und Berftand führt. - fie burch Legionen, er burch Einzelne vertreten, hat Jeder, ber bas Werthvolle und Aechte bringt, einen ichweren Rampf zu bestehn, gegen Unverftand, Stumpfheit, verdorbenen Gefchmad. Brivatintereffen und Reid, alle in murbiger Alliang, nämlich in der, von welcher Chamfort fagt: en examinant la ligue des sots contre les gens d'esprit, on croirait voir une conjuration de valets pour écarter les maîtres. Mir aber war außerdem noch ein ungewöhnlicher Feind hinzugegeben: ein großer Theil Derer, welche in meinem Fache bas Urtheil bes Bublifums gu leiten Beruf und Gelegenheit hatten, war angeftellt und befoldet, bas Allerschlechtefte, bie Begelei, ju verbreiten, ju loben, ja in ben himmel zu erheben. Dies fann aber nicht gelingen, wenn man jugleich bas Gute, auch nur einigermaagen, will gelten laffen. Sieraus erklare fich ber fpatere Lefer die ihm fonst rathselhafte Thatsache, daß ich meinen eigentlichen Zeitgenoffen fo fremd geblieben bin, wie ber Mann im Monde. Jedoch hat ein Gedankenspftem, welches, auch beim Ausbleiben aller Theilnahme Anderer, feinen Urheber ein langes Leben bindurch unabläffig und lebhaft ju beschäftigen und zu anhaltender, unbelohnter Arbeit anzuspornen vermag, eben hieran ein Zeugniß für seinen Werth und seine Wahrheit. Ohne alle Aufmunterung von außen hat die Liebe ju meiner Sache gang allein. meine vielen Tage hindurch, mein Streben aufrecht gehalten und mich nicht ermuben laffen: mit Berachtung blickte ich babei auf ben lauten Ruhm bes Schlechten. Denn beim Gintritt ins Leben hatte mein Genius mir die Bahl geftellt, entweder die Bahrheit ju erkennen, aber mit ihr Niemanden ju gefallen; ober aber, mit ben Andern bas Faliche ju lehren, unter Anhang und Beifall: mir war fie nicht ichmer geworben. Demgemäß nun aber murbe bas Schicffal meiner Philosophie bas Wiberspiel beffen, welches die Begelei hatte, fo gang und gar, daß man beibe ale bie Rehrfeiten bes felben Blattes anfehn fann, ber Befchaffenheit beiber Philosophien gemäß. Die Begelei, ohne Wahrheit, ohne Rlarheit, ohne Beift, ja ohne Menschenverftand, bagu noch im Gewand bes efelhafteften Gallimathias, ben man je gehört, auftretend, murbe eine oftropirte und privilegirte Ratheberphilosophie, folglich ein Unfinn, ber feinen Mann nahrte. Meine, jur felben Beit mit

ihr auftretende Philosophie batte zwar alle Gigenschaften, welche jener abgingen: allein fie war feinen höhern Zwecken gemäß gugefchnitten, bei ben bamaligen Zeitläuften für bas Ratheber gar nicht geeignet und alfo, wie man fpricht, nichts bamit zu machen. Da folgte es, wie Tag auf Racht, daß die Begelei die Fahne wurde, ber Alles gulief, meine Bhilosophie hingegen weber Beifall noch Anhanger fand, vielmehr, mit übereinstimmender Absichtlichkeit, ganglich ignorirt, vertuscht, wo möglich erftictt wurde; weil burch ihre Begenwart jenes fo ertledliche Spiel geftort worben mare, wie Schattenspiel an ber Wand burch hereinfallendes Tageslicht. Demgemäß nun alfo murbe ich bie eiferne Maste, ober, wie ber ebele Dorguth fagt, ber Raspar Saufer ber Philosophieprofefforen: \*) abgesverrt von Luft und Licht, bamit mich Reiner fahe und meine angeborenen Unsprüche nicht zur Geltung gelangen konnten. Jest aber ift ber von ben Bhilosophieprofessoren tobtgeschwiegene Mann wieder auferstanden, jur großen Befturzung ber Philosophieprofefforen, bie gar nicht miffen, welches Geficht fie jett auffeten follen.

<sup>\*)</sup> Anmert, bes Berausgebers. - R. Dorguth, Geheimer Juftigrath ju Mabeburg, bat fich in mehreren feiner fleinen philosophischen Schriften bas Berbienft erworben, fruhzeitig auf Schopenhauer hinzuweifen und feine Bhilosophie, gegen bie er übrigens in mehreren Buntten Opposition machte, ju gebuhrenber Anerfennung zu bringen. In "Die falfche Burgel bes Ibealrealismus. Ein Senbichreiben an Carl Rofenfrang" (Magbeburg, bei Seinrichehofen 1843) fprach Dorguth von Schopenhauer ale bem "erften realen fpftematifchen Denter in ber gangen Literaturgefchichte". Gigens ber Schopenhauerichen Bhilofophie gewidmet war die Schrift Dorguths: "Schopenhauer in feiner Wahrheit. Mit einem Anhange über bas abstratte Recht und bie Dialettit bes ethischen und bes Rechtsbegriffe" (Magbeburg, bet Beinrichshofen 1845). In ber Schrift "Die Welt ale Ginheit, ein philosophisches Lehrgebicht mit Rudblid auf Alexander v. Sumbolbt's Rosmos" (Magbeburg, bei Beinrichehofen 1848) brachte Doranth unter ber Ueberichrift: "Bille, bas Wefen bes fosmifchen Eine" bie Schopenhaueriche Grundlehre in Berfe. Dbige Bezeichnung Schopenhauers als bes Raspar Saufer ber Philosophieprofefforen findet fich in Dorguthe Schrift: "Grundfritit ber Dialettit und bes 3bentitatefpfteme" (Magbeburg, bei Beinrichshofen 1849), wo G. 9 gu lefen ift: "An biefem Ibentitätefuffeme laborirten inftinttmäßig, von ber Mutterbruft ab, alle Philofophen ber Belt bis gu Schopenhauer, welchen man fiets à la Caspar Baufer den Augen der Welt verbarg, theile Anderer Ehre und Brodes halber, theils um ihm fo befto unbemertter einige Febern, wie g. B. aus beffen ,,bas Geben und die Farben" auszupfen gu tonnen, worliber er fich wiederholt bellagt."

.

#### lleber

## die Universitäts-Philosophie.

Η άτιμία φιλοσοφία διά ταῦτα προσπέπτωκεν, ότι ου κατ' άξιαν αὐτῆς ἄπτονται' οὐ γὰρ νό-Βους έδει απτεσθαι, άλλὰ γνησίους. Plato, de rep. VII.

### Ueber die Universitäts-Philosophie.

Dag bie Philosophie auf Universitäten gelehrt wird, ist ihr allerbinge auf mancherlei Beife erfprieflich. Sie erhalt bamit eine öffentliche Erifteng und ihre Standarte ift aufgepflangt vor ben Augen ber Menichen; wodurch ftete von Reuem ihr Dafenn in Erinnerung gebracht und bemerklich wirb. Der Hauptgewinn hieraus wird aber febn, daß mancher junge und fabige Ropf mit ihr bekannt gemacht und zu ihrem Studio auferweckt wird. Inamifchen muß man gugeben, daß ber gu ihr Befähigte und eben baber ihrer Bedürftige fie auch mohl auf andern Begen antreffen und tennen lernen murbe. Denn mas fich liebt und für einander geboren ift findet fich leicht gufammen : verwandte Seelen gruffen fich ichon aus ber Ferne. Ginen Solchen nämlich wird jedes Buch irgend eines achten Philosophen, bas ihm in die Bande fallt. mächtiger und wirksamer anregen, ale ber Bortrag eines Ratheber= philosophen, wie ihn ber Tag giebt, es vermag. Auch follte auf ben Symnafien ber Plato fleifig gelefen werben, als welcher bas wirtsamfte Erregungemittel des philosophischen Beiftes ift. Ueberhaupt aber bin ich allmälig ber Meinung geworden, daß ber ermahnte Nuten ber Ratheberphilosophie von bem Nachtheil überwogen werde, ben die Philosophie als Brofession ber Philosophie ale freier Bahrheitsforschung, ober bie Philosophie im Auftrage ber Regierung ber Philosophie im Auftrage ber Natur und ber Menschheit bringt.

Buvorberft nämlich wird eine Regierung nicht Leute befolben,

um Dem, was fie burch taufend von ihr angestellte Briefter, ober Religionslehrer, von allen Rangeln verfünden läßt, birett, ober auch nur indireft, zu miderfprechen; ba Dergleichen, in bem Maake. als es wirkte, jene erftere Beranftaltung unwirksam machen mußte. Denn bekanntlich heben Urtheile einander nicht allein burch ben tontradiftorifchen, fondern auch durch den blog tontraren Begenfat auf: 2. B. bem Urtheil .. bie Rofe ift roth" widerfpricht nicht allein biefes "fic ift nicht roth"; fonbern auch ichon biefes "fie ift gelb", ale meldes hierin eben fo viel, ja, mehr leiftet. Daber ber Grundsat improbant secus docentes. Durch biesen Umstand gerathen aber die Universitätephilosophen in eine gang eigenthumliche Lage, beren öffentliches Geheimniß hier ein Mal Worte In allen andern Biffenschaften nämlich haben bie finden maa. Brofefforen berfelben blog die Berpflichtung, nach Rraften und Möglichkeit, zu lehren was mahr und richtig ift. Bang allein bei ben Professoren ber Philosophie ift die Sache cum grano salis zu verstehn. hier nämlich hat es mit berfelben ein eigenes Bewandnig, welches barauf beruht, daß bas Problem ihrer Wiffenschaft das felbe ift, worüber auch die Religion, in ihrer Beife, Aufschluß ertheilt; beshalb ich biefe als bie Metaphpfit bes Bolfes bezeichnet habe. Demnach nun follen zwar auch bie Brofessoren ber Philosophie allerdinge lehren mas mahr und richtig ift: aber eben biefes muß im Grunde und im Befentlichen bas Gelbe fenn, mas die Landesreligion auch lehrt, als welche ja ebenfalls mahr und richtig ift. Bieraus entsprang jener naive. fcon in meiner Rritit ber Rantischen Philosophie angezogene Ausfpruch eines gang reputirlichen Philosophicprofessors, im Jahr 1840: .. leuanet eine Bhilosophie bie Grundideen des Chriftenthums; fo "ift fie entweder falfch, ober, wenn auch mahr, boch un= "brauchbar." Man fieht baraus, baf in ber Univerfitatsphilosophie die Wahrheit nur eine fefundare Stelle einnimmt und. wenn es geforbert wird, aufftehn muß, einer andern Gigenschaft Blat zu machen. - Dies also unterscheibet auf ben Univerfitaten die Philosophie von allen andern baselbst fatheberfäffigen Wiffenschaften.

In Folge hievon wird, so lange die Kirche besteht, auf den Universitäten stets nur eine solche Philosophie gelehrt werden dürsen, welche, mit durchgängiger Rücksicht auf die Landesreligion abgefaßt, diefer im Befentlichen parallel länft und baher ftete, - allenfalls fraus figurirt, feltsam verbrämt und daburch schwer verftändlich gemacht, - boch im Grunde und in ber Sauptfache nichts Anderes, als eine Paraphrase und Apologie der Landes= religion ift. Den unter biefen Befchränfungen Lehrenden bleibt fonach nichts Anderes übrig, als nach neuen Wendungen und Formen zu fuchen, unter welchen fie ben in abstratte Ausbrucke verkleibeten und baburch fabe gemachten Inhalt ber Landesreligion aufstellen, der alsbann Philosophie heißt. Will jedoch Giner ober ber Andre außerbem noch etwas thun; so wird er entweder in benachbarte Facher bivagiren, ober feine Zuflucht zu allerlei uniculbigen Bokchen nehmen, wie etwan ichwierige analptische Rechnungen über bas Aequilibrium ber Borftellungen im menfchlichen Ropfe auszuführen, und ähnliche Spage. bleiben die foldermaagen beschränkten Universitätsphilosophen bei ber Sache gang wohlgemuth; weil ihr eigentlicher Ernft barin liegt, mit Ehren ein redliches Austommen für fich, nebst Weib und Rind, zu erwerben, auch ein gewiffes Anfehn vor ben Leuten au genießen; hingegen bas tiefbewegte Gemuth eines wirklichen Bhilosophen, beffen ganger und großer Ernft im Auffuchen eines Schluffele gu unferm, fo rathfelhaften wie miglichen Dafenn liegt, bon ihnen zu ben mnthologischen Wefen gezählt wird; wenn nicht etwan gar ber bamit Behaftete, follte er ihnen je vorkommen, ihnen ale von Monomanie befeffen erscheint. Denn dag ce mit ber Philosophie so recht eigentlicher, bitterer Ernft febn konne, läßt wohl, in ber Regel, fein Menich fich weniger träumen, als ein Docent berfelben; gleichwie ber ungläubigfte Chrift ber Bapft ju febn pflegt. Daher gehört es benn auch zu ben feltenften Källen, daß ein wirtlicher Philosoph zugleich ein Docent ber Philosophie gemesen mare. \*) Dag gerade Rant diefen Aus-

<sup>\*)</sup> Es ist ganz natürlich, daß, je mehr von einem Professor Gottseligteit gesordert wird, desto weniger Gelehrsamseit; — eben wie zu Altenseins Beit es genug war, daß Einer sich zum Hegel'schen Unstan bekannte. Seitbem aber bei Besehung der Prosessuren die Gelehrsamseit durch die Gottseligkeit ersetzt werden kann, übernehmen die Herren sich nicht mit Ersterer. — Die Tartüfses sollten sich lieber meinagiren und sich fragen: "wer wird und glauben, daß wir Das glauben?" — Daß die Herren Professors such

nahmsfall barftellt, habe ich, nebft ben Grunden und Folgen ber Sache, im zweiten Bande meines Sauptwerkes, 2. Aufl., R. 17, S. 162 (3. Aufl., S. 179), bereits erörtert. Uebrigens liefert ju ber oben aufgebeckten konditionellen Existen; aller Universitätephilosophie einen Beleg bas befannte Schicffal Fichte's; wenn auch biefer im Grunde ein bloger Sophift, fein wirklicher Philosoph, mar. Er hatte es nämlich gewagt, in feinem Philosophiren bie Lehren ber Landes= religion außer Acht zu laffen; wovon die Folge feine Raffation war, und zudem noch, daß ber Pobel ihn infultirte. Auch hat die Strafe bei ihm angeschlagen, indem, nach feiner fpatern Unftellung in Berlin, bas absolute 3ch fich gang gehorsamft in ben lieben Gott vermanbelt hat und die gange Lehre überhaupt einen überaus driftlichen Anftrich erhielt; wovon befondere bie "Anweifung jum feligen Leben" zeugt. Bemerkenswerth ift bei feinem Falle noch ber Umftand, daß man ihm jum Sauptvergehn ben Sat, Gott fei nichts Anderes, als eben die moralische Weltordnung felbft, anrechnete; mahrend folder boch nur wenig verschieben ift bom Ausspruch bes Evangeliften Johannes: Gott ift bie Liebe. \*)

Es ift bemnach leicht abzusehn, bag, unter folden Umftanben, bie Ratheberphilosophie nicht wohl umbin tann, es zu machen

"Wie eine der langbeinigen Cikaben, Die immer fliegt und fliegend springt — Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt."

Das Bedenkliche bei ber Sache ift auch bloß die doch einzuräu-

Die an, die sie dazu gemacht haben: ich kenne sie bloß als schlechte Schriftsteller, deren Einfluß ich entgegen arbeite. — Ich habe die Wahrheit gesucht, und nicht eine Professur: hierauf beruht, im letzten Grunde, der Unterschied zwischen mir und den sogenannten nachkantischen Philosophen. Man
wird dies mit der Zeit mehr und mehr erkennen.

<sup>\*)</sup> Das gleiche Schickfal hat 1853 ber Privatdocent Fischer in heibelberg gehabt, als welchem sein jus legendi entzogen wurde, weil er Pantheismus lehrte. Also die Losung ist: "friß beinen Pubbing, Stlav, und gieb Ibibick Whythologie sur Philosophen aust!" — Der Spaaß bei der Sache aber ist, daß biese Leute sich Philosophen nennen, als solche auch über mich urtheilen, und zwar mit der Miene der Superiorität gegen mich vornehm thun, ja, 40 Jahre lang gar nicht würdigten auf mich heradzusehn, mich teiner Beachtung werth haltend. — Der Staat muß aber auch die Seinen schilben und sollte daher ein Geset geben, welches verböte, sich siber die Philosophieprosessoren lustig zu machen.

mende Möglichkeit, daß die lette bem Menschen erreichbare Gin= ficht in die Natur ber Dinge, in fein eigenes Wefen und bas ber Welt nicht gerade zusammentrafe mit ben Lehren, welche theils bem ehemaligen Bolfchen ber Juden eröffnet worden, theile por 1800 Jahren in Berufalem aufgetreten find. Diefes Bebenten auf Ein Mal niederzuschlagen, erfand ber Philosophicprofessor Begel ben Ausbruck "absolute Religion", mit bem er benn auch feinen Zweck erreichte; ba er fein Bublikum gekannt hat: auch ift fie für die Ratheberphilosophie wirklich und recht eigentlich abfolut, b. h. eine folde, die abfolut und ichlechterdings mahr fenn foll und muß, fonft - - - ! - Andere wieder, von diefen Bahrheitsforschern, schmelzen Philosophie und Religion zu einem Rentauren gufammen, ben fie Religionsphilosophie nennen; pflegen auch zu lehren, Religion und Philosophie feien eigentlich bas Selbe; - welcher Satz jedoch nur in bem Sinne mahr zu fenn icheint, in welchem Frang I., in Beziehung auf Rarl V., fehr verföhnlich gefagt haben foll: "was mein Bruder Rarl will, bas will ich auch," - nämlich Mailand. Wieder andere machen nicht fo viele Umftande, fondern reben geradezu von einer Chrift= lichen Philosophie: - welches ungefähr fo heraustommt, wie wenn man von einer Chriftlichen Arithmetit reben wollte, die fünf gerade febn liefe. Dergleichen von Glaubenslehren entnommene Epitheta find zudem ber Philosophie offenbar unanftanbig, ba fie fich für ben Berfuch ber Bernunft giebt, aus eigenen Mitteln und unabhängig von aller Auftorität bas Broblem bes Dafenns zu lofen. Als eine Biffenschaft hat fie es burchaus nicht damit zu thun, mas geglaubt werden barf, ober foll, ober muß; fondern blog damit, mas fich miffen lägt. Sollte Diefes nun auch als etwas gang Anderes fich ergeben, als was man zu glauben hat; fo murbe felbft badurch ber Glaube nicht beeintrach= tigt febn: benn bafur ift er Glaube, bag er enthalt mas man nicht miffen tann. Ronnte man baffelbe auch miffen; fo murbe ber Glaube als gang unnüt und felbft lächerlich baftehn; etwan wie wenn über Gegenftande ber Mathematik noch eine Glaubenslehre aufgeftellt murbe. Ift man aber etwan überzeugt, bag bie gange und volle Bahrheit in ber Landesreligion enthalten und ausgesprochen fei; nun, fo halte man fich baran und begebe fich alles Philosophirens. Aber man wolle nicht icheinen mas man

nicht ift. Das Vorgeben unbefangener Bahrheitsforschung, mit bem Entichluß, die Landesreligion jum Refultat, ja jum Maagftabe und jur Rontrole berfelben ju machen, ift unerträglich, und eine folche, an die Landesreligion, wie ber Rettenhund an bie Mauer, gebundene Philosophie ift nur das argerliche Zerrbild ber höchften und edelften Beftrebung ber Menfcheit. Ingwifchen ift gerade ein Sanptabfatartifel der Universitätsphilosophen eben iene, oben ale Rentaur bezeichnete Religionephilosophie, die eigentlich auf eine Art Gnofis hinausläuft, auch wohl auf ein Philosophiren unter gemiffen beliebten Boraussetzungen, die burchaus nicht erhärtet werden. Auch Programmentitel, wie de verae philosophiae erga religionem pietate, eine paffende Inschrift auf so einen philofophischen Schaafstall, bezeichnen recht beutlich die Tendenz und bie Motive der Rathederphilosophie. Zwar nehmen diefe gahmen Philofophen bismeilen einen Anlauf, ber gefährlich aussieht: allein man tann die Sache mit Rube abwarten, fiberzeugt, baf fie boch bei bem Ein für alle Mal geftedten Biele anlangen werben. Ja, bisweilen fühlt man fich versucht zu glauben, daß fie ihre ernstlich gemeinten philosophischen Forschungen ichon vor ihrem zwölften Jahre abgethan und bereits damals ihre Ansicht vom Wefen der Welt, und mas bem anhangt, auf immer feftgeftellt hatten; weil fie, nach allen philofophischen Distuffionen und halsbrechenden Abwegen, unter berwegenen Führern, doch immer wieder bei Dem anlangen, mas uns in jenem Alter plaufibel gemacht zu werben pflegt, und es fogar als Rriterium der Wahrheit zu nehmen icheinen. Alle die heterodoren philosophischen Lehren, mit welchen fie bagwischen, im Laufe ihres Lebens, fich haben beschäftigen muffen, scheinen ihnen nur bagufenn, um miderlegt zu werden und badurch jene erfteren besto fester zu etabliren. Man muß fogar es bewundern, wie fie, mit fo vielen argen Regereien ihr Leben gubringend, boch ihre innere philofophische Unfchulb fo rein zu bewahren gewußt haben.

Wem, nach diesem Allen, noch ein Zweifel über Geift und Zweck der Universitätsphilosophie bliebe, der betrachte das Schicksal der Hegelschen Afterweisheit. Hat es ihr etwan geschadet, daß ihr Grundgedanken der absurdeste Einfall, daß er eine auf den Kopf gestellte Welt, eine philosophische Hanswurstiade \*) war und ihr

<sup>)</sup> Siehe meine Kritit ber Kantischen Philosophie, 2. Auff., S. 572. (3. Aufl., S. 603.)

Inhalt ber hohlste, sinnleerste Wortkram, an welchem jemals Strohtopfe ihr Genuge gehabt, und baf ihr Bortrag, in ben Werfen des Urhebers felbit, der widerwärtigfte und unfinnigfte Gallimathias ift, ja, an die Deliramente ber Tollbausler erinnert? D nein, nicht im Mindeften! Bielmehr hat fie babei, 20 Jahre hindurch, ale die glangendefte Rathederphilosophie, die je Behalt und Honorar einbrachte, florirt und ift fett geworden, ist nämlich . in gang Deutschland, burch hunderte von Buchern, als ber endlich erreichte Gipfel menschlicher Beisheit und als die Philosophie der Bhilosophien, verfündet, ja in den Simmel erhoben worden: Studenten murben barauf examinirt und Brofefforen barauf angeftellt: wer nicht mitwollte, wurde von bem breift gemachten Repetenten ihres fo lentfamen, wie geiftlofen Urhebers für einen "Narren auf eigene Sand" erklart, und fogar die Wenigen, welche eine schwache Opposition gegen biefen Unfug magten, traten mit berfelben nur ichuchtern, unter Unerfennung bes ,, großen Geiftes und überschwänglichen Genies" - jenes abgeschmackten Bhilofophafters auf. Den Beleg zu bem hier Befagten giebt bie ge= fammte Litteratur bes faubern Treibens, welche, als nunmehr geschloffene Aften, hingeht, burch ben Borhof höhnisch lachender Nachbarn, ju jenem Richterftuhle, wo wir uns wiederfehn, jum Tribunal ber Nachwelt, welches, unter andern Implementen, auch eine Schandglocke führt, bie fogar über gange Reitalter geläutet werben fann. - Bas nun aber ift es benn endlich gemesen, bas jener Gloria ein fo plopliches Ende gemacht, ben Sturg ber bestia triunfante herbei gezogen und die ganze große Armee ihrer Solbner und Gimpel zerftreut hat, bis auf einige Ueberbleibfel, die noch als Nachzügler und Marobeurs, unter der Fahne ber "Halle'schen Jahrbucher" zusammengerottet, ein Beilchen ihr Unwefen, jum öffentlichen Standal, treiben burften, und ein Baar armfälige Binfel, die mas man ihnen in ben Junglingsighren aufgebunden noch heute glauben und damit haufiren gehn? Nichts Anderes, als daß Giner ben boshaften Ginfall gehabt hat. nachzuweisen, daß das eine Universitätsphilosophie fei, die bloß icheinbar und nur ben Worten nach, nicht aber wirklich und im eigentlichen Sinne mit ber Landesreligion übereinstimme. und für fich war diefer Vorwurf gerecht; benn dies hat nachher ber Meu-Ratholicismus bewiefen. Der Deutsch= oder MeuKatholicismus ift nämlich nichts Anderes, als popularisirte Hegelei. Wie diese, läßt er die Welt unerklärt, sie steht da, ohne weitere Auskunft. Bloß erhält sie den Namen Gott, und die Menschheit den Namen Christus. Beide sind "Selbstzweck", d. h. sind eben da, sich's wohlsehn zu lassen, so lange das kurze Leben währt. Gaudeamus igitur! Und die Hegelsche Apotheose Staats wird die Jum Kommunismus weiter geführt. Eine sehr gründliche Darstellung des Neu-Katholicismus in diesem Sinn liesert: F. Kampe, Geschichte der religiösen Bewegung neuerer Zeit, Bd. 3, 1856.

Aber bag ein solcher Bormurf die Achillesferse eines herrsichenden philosophischen Shitems febn konnte, zeigt uns

"welch eine Qualität Den Ausschlag giebt, ben Mann erhöht,"

ober was das eigentliche Kriterium der Wahrheit und Geltungsfähigkeit einer Philosophie auf deutschen Universitäten sei und worauf es dabei ankomme; außerdem ja ein derartiger Angriff, auch abgesehn von der Berächtlichkeit jeder Berkeyerung, hätte ganz kurz mit ovder poz Alovusor abgesertigt werden müssen.

Wer zu berfelben Ginficht noch fernerer Belege bedarf, betrachte bas Nachsviel zu ber groken Begel-Farce, nämlich bie gleich barauf folgende, fo überaus zeitmäßige Konversion bes Berrn v. Schelling vom Spinozismus zum Bigotismus und feine barauf folgende Berfetung von München nach Berlin, unter Trompetenftogen aller Zeitungen, nach beren Andeutungen man hatte glauben fonnen, er bringe babin ben perfonlichen Gott, nach welchem fo großes Begehr mar, in der Tafche mit; worauf denn der Rubrang ber Studenten fo groß murbe, daß fie fogar burch bie Fenfter in ben Borfaal ftiegen; bann, am Ende bes Rurfus, bas Groß = Mannebiplom, welches eine Angahl Brofefforen ber Universität, die seine Ruhörer gewesen, ihm unterthäniast überbrachten, und überhaupt die gange, höchft glangende und nicht weniger lufrative Rolle beffelben in Berlin, Die er ohne Erröthen durchgespielt hat; und bas im hohen Alter, wo die Sorge um bas Andenken, bas man hinterläßt, in edleren Naturen jede anbere überwiegt. Man tonnte bei fo etwas ordentlich wehmuthig werben; ja man fonnte beinahe mennen, die Philosophieprofefforen felbst mußten babei errothen; boch bas ift Schwarmerei. Wem

nun aber nach Betrachtung einer solchen Konsummation nicht die Augen aufgehn über die Kathederphilosophie und ihre Helben, dem ist nicht zu helfen.

Ingwischen verlangt die Billigkeit, daß man die Universitätsphilosophie nicht blog, wie hier geschehn, aus dem Standpunfte bes angeblichen, sondern auch aus dem des mahren und eigentlichen Zweckes berfelben beurtheile. Diefer nämlich läuft barauf hinaus, baf bie fünftigen Referendarien, Abvofaten, Merzte, Randidaten und Schulmanner auch im Innerften ihrer Ueberzeugungen diejenige Richtung erhalten, welche ben Absichten, die ber Staat und feine Regierung mit ihnen haben, angemeffen ift. Dagegen habe ich nichts einzuwenden, bescheibe mich alfo in dieser Denn über die Rothwendigkeit, oder Entbehrlichkeit Hinsicht. eines folden Staatsmittels zu urtheilen, halte ich mich nicht für tompetent; fondern ftelle ce benen anheim, welche die fcmere Aufgabe haben, Menichen ju regieren, b. h. unter vielen Millionen eines, ber großen Dehrzahl nach, granzenlos egoiftischen, ungerechten, unbilligen, unredlichen, neibischen, boshaften und babei fehr beschränkten und queerköpfigen Beschlechtes, Befet, Ordnung, Ruhe und Friede aufrecht zu erhalten und die Wenigen, benen irgend ein Befit ju Theil geworden, ju ichuten gegen bie Ungahl Derer, welche nichts, ale ihre Rorperfrafte haben. Die Aufgabe ift fo fchwer, daß ich mich mahrlich nicht vermeffe, über die babei anzuwendenden Mittel mit ihnen zu rechten. Denn "ich bante Gott an jedem Morgen, daß ich nicht brauch' für's Rom'iche Reich au forgen." -- ift ftete mein Bablibruch gewesen. Diefe Staatezwede ber Universitätephilosophie maren es aber, welche ber Begelei eine jo beisviellose Ministergunft verschafften. Denn ihr war ber Staat "der absolut vollendete ethische Organismus," und fie ließ ben gangen Zwed bes menschlichen Dafenns im Staat aufgehn. Ronnte es eine beffere Burichtung für fünftige Referendarien und bemnächit Staatsbeamte geben, als biefe, in Folge welcher ihr ganges Wefen und Sebn, mit Leib und Seele, völlig bem Staat verfiel, wie bas ber Biene bem Bienenftod, und fie auf nichts Anderes, weder in biefer, noch in einer andern Welt hinzuarbeiten hatten, als baf fie taugliche Raber murben, mitzuwirten, um die große Staatsmafchine, biefen ultimus finis bonorum, im Gange zu erhalten? Der Referendar und der

Mensch war danach Eins und das Selbe. Es war eine rechte Apotheose der Philisterei.

Aber ein Anderes bleibt das Berhältnik einer folchen Universitätephilosophie jum Staat, und ein Anderes ihr Berhaltniß gur Philosophie felbft und an fich, welche, in biefer Begiehung, ale die reine Philosophie, von jener, ale ber angewandten, unterschieden werden fonnte. Diefe nämlich fennt feinen andern 3med als die Wahrheit, und da mochte fich ergeben, dag jeder andere, mittelft ihrer angestrebte, biefem verderblich wird. hohes Ziel ift die Befriedigung jenes edelen Bedurfniffes, von mir bas metauhnfifche genannt, welches ber Menfcheit, gu allen Zeiten, fich innig und lebhaft fühlbar macht, am ftartften aber, mann, wie eben jett, bas Unfehn ber Glaubenstehre mehr und mehr gefunten ift. Diefe nämlich, als auf die groke Maffe bes Menichengeschlechts berechnet und berfelben angemeffen, fann blog allegorische Wahrheit enthalten, welche fie jedoch als sensu proprio mahr geltend zu machen hat. Dadurch nun aber wird, bei immer weiterer Berbreitung jeder Urt hiftorifcher, physitalischer, und fogar philosophischer Renntniffe, die Angahl ber Menfchen, benen fie nicht mehr genügen fann, immer größer, und diese wird mehr und mehr auf Wahrheit sensu proprio bringen. Bas aber fann alsbann, biefer Anforderung gegenüber, eine folche nervis alienis mobile Rathederpuppe leiften? weit wird man da noch reichen, mit ber oftrohirten Rockenphilofophie, oder mit hohlen Wortgebäuden, mit nichtsfagenden, oder felbit die gemeinften und faglichften Bahrheiten burch Bortichmall verundentlichenden Flosteln, oder gar mit hegelischem absoluten Nonfens? - Und nun noch andrerseits, wenn bann auch wirklich ber redliche Johannes aus ber Bufte fame, ber, in Felle gefleibet und von Beuschrecken genährt, von all bem Unwefen unberührt geblieben, unterweilen, mit reinem Bergen und gangem Ernft, ber Forschung nach Bahrheit obgelegen hatte und beren Früchte jett anbote; welchen Empfang hatte er zu gewärtigen von jenen zu Staatszwecken gebungenen Gefchaftsmannern ber Ratheber, bie mit Weib und Rind von ber Philosophie zu leben haben, beren Losung baher ift primum vivere, deinde philosophari, bie bemgemag ben Martt in Befit genommen und ichon bafür geforgt haben, bag bier nichts gelte, als mas fie gelten laffen, mithin Berdienfte nur exiftiren, fofern es ihnen und ihrer Mittel= mäßigkeit beliebt, fie anzuerkennen. Sie haben nämlich bie Aufmerkfamkeit bes ohnehin kleinen, fich mit Philosophie befaffenben Bublifums am Leitfeil; ba baffelbe auf Sachen, Die nicht, wie die poetifchen Produktionen, Ergöhung, fondern Belehrung, und zwar pekuniar unfruchtbare Belehrung, verheißen, feine Zeit, Mühe und Anstrengung mahrlich nicht verwenden wird, ohne vorher volle Berficherung darüber zu haben, daß folche auch reichlich belohnt werden. Diefe nun erwartet ce, feinem angeerbten Glauben, daß wer von einer Sache lebt, es auch fei, ber fie verfteht, gufolge, von den Männern des Fache, welche benn auch, auf Rathebern und in Kompendien, Journalen, und Litteraturzeitungen fich mit Zuversicht als bie eigentlichen Meifter ber Sache geriren; von biefen bemnach läßt es fich bas Beachtenswerthe und fein Gegentheil vorschmeden und aussuchen. - D. wie wird es bir da ergehn, mein armer Johannes aus ber Bufte, wenn, wie zu erwarten fteht, was Du bringft nicht ber ftillschweigenden Konvention der Herren von der lufrativen Philofophie gemäß abgefaßt ift! Sie werden dich aufehn als Einen, ber ben Beift bes Spieles nicht gefaßt hat und baburch es ihnen allen zu verderben broht; mithin als ihren gemeinsamen Weind und Biberfacher. Bare was bu'bringft nun auch bas größte Meisterstück bes menschlichen Beiftes; por ihren Augen konnte es boch nimmermehr Gnade finden. Denn es ware ja nicht ad normam conventionis abgefaßt, folglich nicht der Art, daß sie es jum Gegenftand ihres Rathebervortrage machen fonnten, um nun auch bavon zu leben. Ginem Philosophieprofeffor fällt es gar nicht ein, ein auftretendes neues Spftem barauf zu prufen, ob es mahr fei, fondern er prüft es fogleich nur darauf, ob es mit ben Lehren ber Landesreligion, ben Absichten ber Regierung und ben herrichenden Unfichten ber Zeit in Ginklang zu bringen fei. Danach enticheibet er über beffen Schicffal. Wenn es aber bennoch burchbrange, wenn es, ale belehrend und Aufschluffe enthaltend, die Aufmerkfamkeit bes Bublikums erregte und von diefem bes Studiums werth befunden murbe; fo mußte es ja in demfelben Maage die tathederfähige Philosophie um eben jene Aufmerksamkeit, ja, um ihren Rredit und, was noch schlimmer ift, um ihren Abfat bringen. Di meliora! Daber barf bergleichen nicht auffommen, und muffen hiegegen Alle für Ginen Mann ftehn. Die Methode und Taftit hiezu giebt ein glücklicher Inftinkt, wie er jedem Befen zu feiner Selbsterhaltung verlichen ift, bald Rämlich bas Beftreiten und Wiberlegen einer, ber an die Band. norma conventionis anwiderlaufenden Philosophie ift oft, aumal wo man wohl gar Verdienste und gewiffe, nicht durch bas Brofessordiplom ertheilbare Gigenschaften mittert, eine bedenfliche Cache, an die man, in letterem Falle, fich gar nicht magen barf, indem baburch die Werke, beren Unterdrückung indicirt ift, Notorietät erhalten und die Neugierigen bingulaufen würden, alsbann aber höchft unangenehme Bergleichungen angeftellt werben fonnten und ber Ausgang mifflich febn burfte. Bingegen einhellig, als Brüder gleichen Sinnes, wie gleichen Bermogens, eine folche ungelegene Leiftung als non avenue betrachten; mit der unbefangenften Miene bas Bedeutenbefte als gang unbedeutend, bas tief Durchdachte und für die Jahrhunderte Borhandene als nicht ber Rede werth aufnehmen, um fo es zu ersticken; hämisch bie Lippen zusammenbeiffen und bazu schweigen, schweigen mit jenem schon vom alten Seneka benungirten silentium, quod livor indixerit (ep. 79); und unterweilen nur besto lauter über die Beiftesfinder und Diffgeburten ber Genoffenschaft frahen, in dem bernhigenden Bewuftfehn, daß ja Das, wovon Reiner weiß, fo aut wie nicht vorhanden ift, und bag bie Sachen in ber Welt für Das gelten, mas fie icheinen und beigen, nicht für Das, was fie find; - Dies ift die ficherfte und gefahrlofeste Methode gegen Berdienfte, welche ich beinnach allen Flachföpfen, die ihren Unterhalt burch Dinge fuchen, zu denen höhere Begabt= heit gehört, bestens empfohlen haben wollte, ohne jedoch mich auch für die fpatern Folgen berfelben zu verburgen.

Schod, follen hier keineswegs, als über ein inauditum nefas, die Götter angerufen werden: ift boch dies Alles nur eine Scene des Schauspiels, welches wir zu allen Zeiten, in allen Künsten und Bissenschaften, vor Augen haben, nämlich den alten Kampf Derer, die für die Sache leben, mit Denen, die von ihr leben, oder Derer, die es sind, mit Denen, die es vorstellen. Den Einen ift sie der Zweck, zu welchem ihr Leben das bloße Mittel ist, den Andern das Mittel, ja die lästige Bedingung zum Leben, zum Wohlsehn, zum Genuß, zum Familienglick, als in welchen

allein ihr wahrer Eruft liegt; weil hier die Gränze ihrer Wirfungssphäre von der Natur gezogen ist. Wer dies exemplissicit sehn und näher kennen sernen will, studire Litterargeschichte und lese die Biographien großer Meister in jeder Art und Kunst. Da wird er sehn, daß es zu allen Zeiten so gewesen ist, und begreisen, daß es auch so bleiben wird. In der Vergangenheit erstennt es Ieder; sast Keiner in der Gegenwart. Die glänzenden Blätter der Litterargeschichte sind, beinahe durchgängig, zugleich die tragischen. In allen Fächern bringen sie uns vor Augen, wie, in der Negel, das Verdienst hat warten nüssen, die die Narren ausgenarrt hatten, das Gelag zu Ende und Alles zu Bette gegangen war: dann erhob es sich, wie ein Gespeust aus tiefer Nacht, um seinen, ihm vorenthaltenen Ehrenplat doch endelich noch als Schatten einzunehmen.

Wir inzwischen haben es hier allein mit der Philosophie und ihren Bertretern zu thun. Da finden wir nun zunächst, daß von jeher fehr wenige Philosophen Professoren ber Philofophie gewesen find, und verhältnigmäßig noch wenigere Brofefforen ber Philosophie Philosophen; baber man fagen konnte, bag, wie die idioeleftrischen Rorper feine Leiter ber Gleftricität find, fo die Philosophen feine Professoren der Philosophie. In ber That fteht bem Gelbstdenker diese Bestellung beinahe mehr im Bege, als jede andere. Denn bas philosophische Ratheber ift gewiffermaagen ein öffentlicher Beichtftuhl, wo man coram populo fein Glaubensbekenntniß ableat. Sodann ift ber wirklichen Erlangung grundlicher, ober gar tiefer Ginfichten, alfo bem mahren Weisewerden, fast nichts so hinderlich, wie der beftändige Amang, weise zu icheinen, das Auskramen vorgeblicher Erfenntniffe, por ben lernbegierigen Schülern, und bas Antwortbereit = haben auf alle erfinnliche Fragen. Das Schlimmfte aber ift, daß einen Dann in folder Lage, bei jedem Bedanten, ber etwan noch in ihm auffteigt, schon die Sorge beschleicht, wie folder zu ben Abfichten hoher Borgefetter paffen murbe: Dies paralhfirt fein Denken fo fehr, daß ichon die Bedanken felbft nicht niehr aufzufteigen magen. Der Wahrheit ift die Atmosphäre ber Freiheit unentbehrlich. Ueber bie exceptio, quae firmat regulam, bag Rant ein Professor gewesen, habe ich ichon oben bas Rothige ermähnt, und fuge nur hingu, bag auch Rante Philosophie eine großartigere, entschiedenere, reinere und schönere geworden sehn würde, wenn er nicht jene Professur bekleidet hätte; obwohl er, sehr weise, den Philosophen möglichst vom Prosessor gesondert hielt, indem er seine eigene Lehre nicht auf dem Katheder vortrug. (Siehe Rosenkranz, Geschichte der Kantischen Philosophie, S. 148.)

Sehe ich nun aber auf bie, in bem halben Sahrhundert, welches feit Rants Wirksamteit verstrichen ift, auftretenden, angeblichen Philosophen gurud; fo erblicke ich leider feinen. bem ich nachrühmen fonnte, fein mahrer und ganger Ernft fei bie Erforschung ber Wahrheit gewesen: vielmehr finde ich fie alle, wenn auch nicht immer mit beutlichem Bewuftfenn, auf ben bloken Schein der Sache, auf Effektmachen, Imponiren, ja, Muftificiren bedacht und eifrig bemuht, ben Beifall ber Borgefetten und nächftbem ber Studenten zu erlangen; wobei ber leute Zweck immer bleibt, ben Ertrag ber Sache, mit Weib und Rind, behaglich zu verschmausen. Go ift es aber auch eigentlich ber menfchlichen Ratur gemäß, welche, wie jede thierifche Ratur, als unmittelbare Zwecke nur Effen, Trinken und Bflege ber Brut fennt, bagu aber, als ihre besondere Apanage, nur noch bie Sucht an glangen und ju fcheinen erhalten hat. Singegen ift gu wirklichen und achten Leiftungen in ber Philosophie, wie in der Poefie und ben ichonen Runften, die erfte Bedingung ein gang abnormer Sang, ber, gegen bie Regel ber menfchlichen Ratur, an die Stelle des subjektiven Strebens nach bem Wohl ber eigenen Berfon, ein völlig objektives, auf eine ber Berfon fremde Leiftung gerichtetes Streben fett und eben bieferhalb fehr treffend excentrisch genannt, mitunter wohl auch als Donauis chottisch verspottet wird. Aber schon Aristoteles hat es ge= fagt: ου γρη δε, κατα τους παραινουντας, ανδρωπινα φρονειν ανδρωπον οντα, ουδε δνητα τον δνητον, αλλ', εφ' όσον ενδεγεται, απανατιζειν, και παντα ποιειν προς το ζην κατα το χρατιστον των εν αύτω. (neque vero nos oportet humana sapere ac sentire, ut quidam monent, quum simus homines; neque mortalia, quum mortales; sed nos ipsos, quoad ejus fieri potest, a mortalitate vindicare, atque omnia facere, ut ei nostri parti, quae in nobis est optima, convenienter vivamus, (Eth. Nic. X, 7). Gine folche Beiftesrichtung ift

allerdings eine höchft feltene Anomalie, beren Früchte jedoch, eben beswegen, im Laufe ber Beit, ber gangen Menfcheit gu Gute tommen; ba fie glucklichermeife von ber Gattung find, bie fich aufbewahren läßt. Näher: man fann bie Denker eintheilen in folde, die für fich felbft, und folde, die für Undere benten: diefe find die Regel, jene die Ausnahme. Erftere find bemnach Gelbstdenker im zwiefachen, und Egoiften im ebelften Sinne bes Worts; fie allein find es, von benen bie Welt Belehrung empfängt. Denn nur bas Licht, welches Giner fich felber angezündet hat, leuchtet nachmals auch Andern; fo daß von Dem, was Seneta in moralischer Sinficht behauptet, alteri vivas oportet, si vis tibi vivere (ep. 48), in intellektualer das Umgefehrte gilt: tibi cogites oportet, si omnibus cogitasse volueris. Dies aber ift gerade die feltene, burch teinen Borfat und guten Willen zu erzwingende Anomalie, ohne welche jedoch, in der Philosophie, kein wirklicher Fortschritt möglich ift. Denn für Andere, oder überhaupt für mittelbare Amede, gerath nimmermehr ein Ropf in die hochfte, bagu eben erforderte, Anfpannung, als welche gerade bas Bergeffen feiner felbst und aller Zwede berlangt; fondern da bleibt es beim Schein und Vorgeben ber Sache. Da werden zwar allenfalls einige vorgefundene Begriffe auf mancherlei Beife tombinirt und fo gleichsam ein Rartenhäuserbau bamit vorgenommen: aber nichts Neues und Aechtes kommt baburch in die Welt. Nun nehme man noch hingu, daß Leute, benen bas eigene Bohl ber mahre 3med, bas Denten nur Mittel bagu ift, ftete bie temporaren Bedürfniffe und Reigungen ber Reitgenoffen, die Absichten ber Befehlenden u. bal. m. im Auge behalten muffen. Dabei läßt fich nicht nach ber Wahrheit zielen, bie, felbst bei redlich auf fie gerichtetem Blicke, unendlich schwer ju treffen ift.

Ueberhaupt aber, wie sollte ber, welcher für sich, nebst Weib und Kind, ein redliches Auskommen sucht, zugleich sich ber Wahrheit weihen? ber Wahrheit, die zu allen Zeiten ein gesährlicher Begleiter, ein überall unwillkommener Gast gewesen ist, — die vermuthlich auch beshalb nackt dargestellt wird, weil sie nichts mitbringt, nichts auszutheilen hat, sondern nur ihrer selbst wegen gesucht sehn will. Zwei so verschiedenen Herren, wie der West und der Wahrheit, die nichts, als den Ansangs-

buchftaben, gemein haben, läßt fich zugleich nicht dienen: bas Unternehmen führt zur Beuchelei, gur Augendienerei, gur Achfeltragerei. Da fann ce gefchehn, bag aus einem Briefter ber Wahrheit ein Verfechter bes Truges wird, ber eifrig lehrt mas er felbft nicht glaubt, babei ber vertranensvollen Jugend bie Beit und ben Ropf verdirbt, auch wohl gar, mit Berlengnung alles litterarischen Gewiffens, jum Pratonen einflugreicher Pfuscher, 3. B. frommelnder Strohfopfe, fich hergiebt; ober auch, bag er, weil vom Staat und zu Staatszwecken befoldet, nun ben Staat gu apotheofiren, ihn gum Gipfelpunkt alles menichlichen Strebens und aller Dinge zu machen fich angelegen febn läßt, und baburch nicht nur ben philosophischen Borfaal in eine Schule ber platteften Philifterei umichafft, fondern am Ende, wie 3. B. Begel, gu ber emporenden Lehre gelangt, daß die Beftimmung bes Menfchen im Staat aufgehe, - etwan wie die ber Biene im Bienenftod; wodurch bas hohe Ziel unfere Dafenns ben Augen gang entrückt wird.

Dag die Philosophie sich nicht jum Brodgewerbe eigne, hat fcon Plato in feinen Schilberungen ber Sophiften, die er bem Sofrates gegenüberftellt, bargethan, am allerergötlichften aber im Gingang bes Brotagoras bas Treiben und ben Succeft biefer Leute mit unübertrefflicher Komit gefchilbert. Das Gelbverbienen mit der Philosophie war und blieb, bei den Alten, das Mertmal, welches ben Sophiften vom Philosophen unterschieb. Das Berhältniß ber Sophiften zu ben Philosophen war bennach gang analog bem zwischen ben Madchen, die fich aus Liebe bingegeben haben und ben bezahlten Frendenmadden. Go fagt g. B. Sofrates (Xenoph. Memorab. L. I, c. 6, §. 13): 'Ω 'Ayτιφων, παρ' ήμιν νομιζεται την ώραν και την σοφιαν όμοιως μεν καλον, όμοιως δε αίσχρον διατιθεσθαι είναι την τε γαρ ώραν, έαν μεν τις άργυριου πωλη τω βουλομενώ, πορνον αύτον άποχαλουσιν, έαν δε τις, όν άν γνω χαλον τε χάγαλον έραστην όντα, τουτον φιλον έαυτω ποιηται, σωφρονα νομιζομέν και την σοφιαν ώσαυτως τους μεν άργυριου τω βουλομενω πωλουντας σοφιστας ώσπερ πορνους άποχαλουσιν, όστις δε όν αν γνω εύφυα οντα δίδασκων ό, τι άν έχη άγαθον φιλον ποιειται, τουτον νομιζομέν, ά τω καλω κάγαθω πολιτη προσηκει, ταυτα moiety. - Dag aus biefem Grunde Sofrates ben Ariftipp unter bie Sophisten verwies und and Aristoteles ihn bahin gahlt, habe ich bereits in meinem Sanptwert, Bb. 2, R. 17, S. 162, (3. Aufl. S. 179) nachgewiesen. Dag auch die Stoifer es jo anfahen, berichtet Stobans (Ecl. eth. L. II, c. 7.) — των μεν αύτο τουτο λεγοντων σοφιστευείν, το έπι μισθώ μεταδιδοναί των της φιλοσοφίας δογματών των δ' ύποτοπησαντών έν τω σοφιστεύειν περιεγεσβαι τι φαυλον, οίονει λογους καπηλευειν, ου φαμενην δειν άπο παιδείας παρα των έπιτυχοντων χρηματίζες Σαι, παταδεεστερον γαρ είναι τον τροπον τουτον του γρηματισμού του της φιλοσοφιας άξιωματος. (S. Stob. ecl. phys. et eth., ed. Heeren, part. sec. tom. pr. p. 226.) Auch ber Jurift Ulpian zeigt eine hohe Meinung von den Philosophen; benn er nimmt fie von Denen aus, die für liberale (b. f. einem Freigeborenen anftebende) Dienftleiftungen eine Entschäbigung beanspruchen biirfen. Er fagt (Lex. I, §. 4, Dig. de extraord. cognit., L. 13): An et philosophi professorum numero sint? Et non putem, non quia non religiosa res est, sed quia hoc primum profiteri eos oportet, mercenariam operam spernere. Die Meinung war in diefem Punkt so unerschütterlich, daß wir sie felbst noch unter ben fpatern Raifern in voller Geltung finden; indem fogar noch beim Philostratus (Lib. I, c. 13) Apollonius von Thana seinem Gegner Euphrates das the ocquae xanheuere (sapientiam cauponari) zum Hauptvorwurf macht, auch in feiner 51ften Epiftel eben biefem fchreibt; entripliot von rivec, de ειληφοτι χρηματα παρα του βασιλεως. όπερ ουκ ατοπον, ει μη φαινοιο φιλοσοφιας ειληφεναι μισθον, και τοσαυτακις, και επι τοσουτον, και παρά του πεπιστευκότος είναι σε φιλοσοφον. (Reprehendunt te quidam, quod pecuniam ab imperatore acceperis: quod absonum non esset, nisi videreris philosophiae mercedem accepisse, et toties, et tam magnam, et ab illo. qui te philosophum esse putabat.) In llebereinftimmung hiemit fagt er, in ber 42ften Epiftel, von fich felbft. bag er nothigenfalls ein Almofen, aber nie, felbft nicht im Fall ber Bedürftigfeit, einen Lohn für feine Philosophie annehmen mürbe. Εαν τις Απολλωνιω γρηματα διδω, και δ διδους αξιος νομιζηται, ληψεται δεομενος φιλοσοφιας δε μισσον ου ληψεται, κ'αν δεπται. (Si quis Apollonio pecunias dederit et qui dat dignus judicatus fuerit ab eo; si opus habuerit, accipiet.

Philosophiae vero mercedem, ne si indigeat quidem, accipiet.) Diefe uralte Unficht hat ihren guten Grund und beruht barauf. daß die Philosophie gar viele Berührungspunkte mit dem menfchlichen Leben, bem öffentlichen, wie bem ber Gingelnen, bat: weshalb, wenn Erwerb damit getrieben wird, alsbald bie Abficht bas Uebergewicht über bie Ginficht erhalt und aus angeblichen Philosophen bloge Parafiten ber Philosophie werben: folche aber werden bem Wirken ber achten Philosophen hemmend und feindlich entgegentreten, ja, fich gegen fie verschwören, um nur was ihre Sache förbert gur Geltung gn bringen. Denn sobald es Erwerb gilt, kann es leicht babin kommen, bag, wo ber Bortheil es heischt, allerlei niedrige Mittel, Ginverständniffe. Roalitionen u. f. w. angewandt werden, um, zu materiellen Zweden, bem Falichen und Schlechten Gingang und Geltung zu verschaffen; wobei es nothwendig wird, bas ent= gegenstehende Bahre, Aechte und Berthvolle zu unterbrücken. Solchen Rünften aber ift fein Menich weniger gewachsen, als ein wirklicher Philosoph, ber etwan mit feiner Sache unter bas Treiben biefer Gewerbsleute gerathen mare. - Den ichonen Runften, felbst ber Poefie, schabet es wenig, bag fie auch jum Erwerbe bienen: benn jebes ihrer Werke hat eine gesonberte Exifteng für fich, und bas Schlechte fann bas Gute fo wenig verbrängen, wie verdunkeln. Aber die Philosophie ift ein Banges. alfo eine Ginheit, und ift auf Wahrheit, nicht auf Schonheit gerichtet: es giebt vielerlei Schonheit, aber nur eine Bahrheit; wie viele Mufen, aber nur eine Minerva. Gben beshalb barf ber Dichter getroft verschmaben, bas Schlechte gu geiffeln: aber ber Philosoph fann in ben Fall fommen, dies thun ju muffen. Denn bas zur Geltung gelangte Schlechte ftellt fich bier bem Guten geradezu feindlich entgegen, und bas muchernde Unfrant verdrängt die branchbare Pflanze. Die Philosophie ift, ihrer Ratur nach, exflufiv: fie begrundet ja die Denkungeart des Beitalters: baher bulbet bas herrichenbe Spftem, wie bie Gohne ber Sultane, fein anderes neben fich. Dagu fommt, daß hier bas Urtheil höchst schwierig, ja, schon die Erlangung ber Data au bemfelben muhevoll ift. Wird hier, burch Runftgriffe, bas Falfche in Cours gebracht und überall, als bas Wahre und Mechte, von belohnten Stentorftimmen ausgeschrieen; fo wird ber Weist der Zeit vergiftet, das Verderben ergreift alse Zweige der Litteratur, aller höhere Geistesausschwung stockt, und dem wirklich Guten und Aechten in jeder Art ist ein Bollwerk entgegengesetzt, das lange vorhält. Dies sind die Früchte der φιλοσοφία μισβοφορος. Man sehe, zur Erläuterung, den Unfug, der seit Kant mit der Philosophie getrieben und was dabei aus ihr geworden ist. Aber erst die wahre Geschichte der Hegglichen Scharlatanerie und der Wega ihrer Verdreitung wird einst die rechte Islustration zu dem Gesagten liesern.

Diefem Allen gufolge wird Der, bem ce nicht um Staatephilosophie und Spaagphilosophie, sondern um Erfenntnig und baher um ernftlich gemeinte, folglich ruckfichtelofe Wahrheitsforschung zu thun ift, fie überall eher zu suchen haben, ale auf ben Universitäten, als wo ihre Schwefter, die Philosophie ad normam conventionis, das Regiment führt und den Rüchenzettel fchreibt. Ja, ich neige mich mehr und mehr zu ber Meinung. daß es für die Philosophie heilfamer ware, wenn fie aufhörte. ein Gewerbe zu fenn, und nicht mehr im burgerlichen Leben. burch Professoren repräsentirt, auftrate. Sie ift eine Pflange, bie wie die Alpenrose und die Fluenblume, nur in freier Bergluft gedeiht, hingegen bei fünstlicher Pflege ausartet. Jene Repräsentanten ber Philosophie im burgerlichen Leben repräsentiren fie meiftens boch nur fo, wie ber Schanfpieler ben Ronig. Baren etwan die Sophisten, welche Sofrates so unermublich befehbete und die Plato zum Thema feines Spottes macht, etwas Unberes, als Professoren ber Philosophie und Rhetorit? Ja, ift es nicht eigentlich jene uralte Tehbe, welche, feitbem nie gang erloschen, noch heute von mir fortgeführt wird? Die höchsten Beftrebungen bes menfchlichen Geiftes vertragen fich nun ein Mal nicht mit dem Erwerb: ihre edele Natur fann fich bamit nicht amalgamiren. — Allenfalls möchte es mit ber Universitäts= philosophie noch hingehn, wenn die angestellten Lehrer berfelben ihrem Beruf baburch ju genügen bachten, bag fie, nach Beife ber anderen Profefforen, bas vorhandene, einftweilen als mahr geltende Biffen ihres Faches an die heranwachsende Generation weiter gaben, alfo bas Suftem bes zulett bagemefenen wirklichen Philosophen ihren Buhörern tren und genau auseinandersetten und ihnen die Sachen flein tauten: - Das gienge, fage ich, allenfalls, wenn fie bagu nur foviel Urtheil, ober wenigftens Tatt, mitbrachten, nicht bloke Cophiften, wie 3. B. einen Richte, einen Schelling, gefdweige einen Begel, auch für Philosophen gu halten. Allein nicht nur fehlt es in ber Regel ihnen an befagten Eigenschaften, fondern fie find in dem unglücklichen Bahne befangen, es gehore zu ihrem Umte, bag auch fie felbft bie Philofophen fpielten und die Welt mit ben Früchten ihres Tieffinns beschenkten. Une biefem Bahne geben nun jene fo fläglichen, wie gahlreichen Produktionen hervor, in welchen Alltageköpfe, ja mitunter folde, die nicht ein Mal Alltagsköpfe find, die Brobleme behandeln, auf beren löfung feit Jahrtaufenden bie angerften Anftrengungen ber feltenften, mit ben außerordentlichften Fähigfeiten ausgerufteten, ihre eigene Berfon über die Liebe gur Wahrheit vergeffenden und von der Leidenschaft bee Strebens nach Licht mitunter bis in ben Rerter, ja, auf's Schafott ge= tricbenen Ropfe gerichtet gewesen find; Ropfe, beren Seltenheit fo groß ift, dag die Geschichte ber Philosophie, welche, seit britthalbtaufend Jahren neben ber Gefchichte ber Staaten, als ihr Grundbaß, hergeht, taum 1 100 biele namhafte Philosophen aufzuweisen hat, ale bie Staatengeschichte namhafte Monarchen: benn ce find feine andern, ale bie gang vereinzelten Ropfe, in welchen die Natur zu einem beutlicheren Bewuftfenn ihrer felbit gefommen war, ale in andern. Gben diefe aber ftehn ber Bewöhnlichkeit und ber Menge fo fern, bag ben meiften erft 'nach ihrem Tobe, ober höchstens im spaten Alter, eine gerechte Aner= fennung geworben ift. Sat boch 3. B. fogar ber eigentliche, hohe Ruhm des Ariftoteles, ber später fich weiter, als irgend einer, verbreitete, allem Anschein nach, erft 200 Jahre nach feinem Tode begonnen. Epituros, beffen Rame, noch heut gu Tage, fogar bem großen Saufen befannt ift, hat in Athen, bis gu feinem Tode, völlig ungefannt gelebt. (Sen. ep. 79.) Bruno und Spinoza tamen erft im zweiten Jahrhundert nach ihrem Tode gur Geltung und Ehre. Gelbft ber fo flar und populär ichreibende David Sume mar, obwohl er feine Berte längft geliefert hatte, 50 Jahre alt, als man aufing ihn zu beachten. Rant murbe erft nach feinem 60. Jahre berühmt. Mit ben Ratheberphilosophen unferer Tage freilich gehn die Sachen ichneller; ba fie feine Zeit zu verlieren haben: nämlich ber eine Profeffor

verfündet die Lehre seines auf der benachbarten Universität florirenden Rollegen, ale den endlich erreichten Gipfel menichlicher Beisheit; und fofort ift biefer ein großer Philosoph, ber unverzüglich feinen Plat in ber Geschichte ber Philosophie einnimmt. nämlich in berjenigen, welche ein britter Rollege gur nächften Meffe in Arbeit hat, ber nun gang unbefangen ben unfterblichen Namen ber Märthrer ber Wahrheit, ans allen Jahrhunderten. bie werthen Namen feiner eben jest florirenden wohlbeftallten Rollegen aureiht, als eben fo viele Philosophen, die auch in Reihe und Glied treten fonnen, ba fic fehr viel Bapier gefüllt und allgemeine follegialifche Beachtung gefunden haben. heißt es benn 3. B. "Ariftoteles und Berbart," ober "Spinoga und Begel," "Plato und Schleiermacher," und die erstaunte Belt muß fehn, daß die Philosophen, welche die farge Natur chemals im Lauf ber Jahrhunderte nur vereinzelt hervorzubringen vermochte, während diefer letten Decennien, unter ben befanntlich jo hoch begabten Dentschen, überall wie die Bilge aufgeschoffen find. Ratürlich wird biefer Glorie bes Zeitalters auf alle Beife nachgeholfen; baber, fei es in gelehrten Beitschriften, ober auch in seinen eigenen Werken, der eine Philosophieprofessor nicht ermangeln wird, die verkehrten Ginfalle bes andern mit wichtiger Miene und amtlichem Ernft in genaue Erwägung gn giehn; fo bağ es gang aussicht, als handelte es fich hier um wirkliche Fortschritte ber menschlichen Erfenntniß. Dafür wiberfährt feinem Abortus nächstens bieselbe Ehre, und wir miffen ja, daß nihil officiosius, quam cum mutuum muli scabunt. Go viele gewöhnliche Röpfe, die fich von Umte und Berufe wegen verpflichtet glauben, Das vorzustellen, mas die Ratur mit ihnen am allerwenigsten beabsichtigt hatte, und die Laften zu malgen, welche die Schultern geiftiger Riefen erforbern, bieten aber im Ernft ein gar flägliches Schaufpiel bar. Denn ben Beifern fingen gu hören, ben Sahmen tangen gu febn, ift peinlich; aber ben befchränkten Ropf philosophirend zu vernehmen ift unerträglich. Um nun ben Mangel an wirklichen Gedanken zu verbergen, machen Manche fich einen imponirenden Apparat von langen, zusammengefetten Borten, intrifaten Flosfeln, unabsehbaren Berioden, neuen und unerhörten Ausbruden, welches Alles gufammen bann einen möglichft schwierigen und gelehrt flingenden Jargon abgiebt. Jedoch fagen fie, mit dem Allen, - nichte: man empfängt feine Bedanken, fühlt feine Ginficht nicht vermehrt, fonbern muß auffeufgen: "bas Rlappern ber Muhle hore ich mohl, aber das Mehl febe ich nicht;" ober auch, man fieht nur gu beutlich, welche burftige, gemeine, platte und rohe Unfichten hinter bem hochtrabenden Bombaft fteden. D! dag man folchen Spaaßphilosophen einen Begriff beibringen konnte von dem mahren und furchtbaren Ernft, mit welchem bas Problem bes Dasenns ben Denfer ergreift und fein Innerftes erschüttert! Da murben fie feine Spaagphilosophen mehr febn konnen, nicht mehr, mit Belaffenheit, mugige Flaufen ausheden, vom abfoluten Bedanten, ober bom Widerfpruch, ber in allen Grundbegriffen ftecten foll, noch mit beneidenswerthem Genügen fich an hohlen Ruffen leten, mie "die Welt ift bas Dafenn bes Unendlichen im Endlichen." und .. ber Beift ift ber Refler bes Unendlichen im Endlichen" Es ware fchlimm fur fie: benn fie wollen nun ein Mal Philosophen febn und gang originelle Denker. Mun aber ift, daß ein gewöhnlicher Ropf ungewöhnliche Bedanken haben follte, gerade fo mahricheinlich, wie daß eine Giche Apritofen trüge. Die gewöhnlichen Gedanten hingegen hat Jeder ichon felbit und braucht fie nicht zu lefen: folglich tann, ba es in ber Philosophie blog auf Gedanken, nicht auf Erfahrungen und Thatfachen antommt, burch gewöhnliche Ropfe hier nie etwas geleiftet werden. Ginige, des Uebelftandes fich bewußt, haben fich einen Borrath fremder, meift unvollkommen, ftete flach aufgefagter Bedanten aufgespeichert, die freilich in ihren Röpfen immer noch in Gefahr find, fich in bloge Phrafen und Worte gu perflüchtigen. Mit biefen schieben fie bann bin und ber, und fuchen allenfalls, fie, wie Dominofteine, an einander zu paffen: fie vergleichen nämlich mas Diefer gefagt hat, und mas Jener. und mas wieder ein Anderer, und noch Einer, und suchen baraus flug zu werben. Bergeblich wurde man bei folchen Leuten irgend eine feste, auf anschaulicher Bafis ruhende und baher burchweg zusammenhängende Grundansicht von ben Dingen und ber Welt suchen; eben beshalb haben fie über nichts eine gang entschiedene Meinung, ober bestimmtes, festes Urtheil; fonbern fie tappen mit ihren erlernten Bedanken. Anfichten und Exceptionen wie im Nebel umber. Sie haben eigentlich auch nur auf Wissen und Gelehrsamkeit zum Weiterlehren hingesarbeitet. Das möchte sehn: aber dann sollen sie nicht die Philossophen spielen: hingegen den Hafer von der Spreu zu untersscheiden verstehn.

Die wirklichen Denker haben auf Ginficht, und zwar ihrer felbft megen, hingearbeitet; weil fie die Welt, in der fie fich befanden, doch irgend wie fich verftandlich zu machen inbrunftiglich begehrten; nicht aber um zu lehren und zu schwäten. Daher erwächst in ihnen langfam und allmälig, in Folge anhaltender Meditation, eine fefte, zusammenhängende Grundanficht, die gu ihrer Bafis allemal die anschauliche Auffassung der Belt hat, und von der Wege ausgehn zu allen fpeciellen Wahrheiten, welche felbst wieder Licht zurudwerfen auf jene Grundansicht. Daraus folgt benn auch, daß fie über jedes Broblem des Lebens und der Welt wenigstens eine entschiedene, wohl verftandene und mit dem Gangen zusammenhängende Meinung haben, und baber niemanden mit leeren Phrasen abzufinden brauchen, wie hingegen jene Erfteren thun, die man ftete mit dem Bergleichen und Abwagen fremder Meinungen, ftatt mit den Dingen felbft, befchaftiat findet, wonach man glauben konnte, es fei die Rede von ent= fernten gandern, über welche man die Berichte ber wenigen, bort hingelangten Reisenden fritisch ju vergleichen hatte, nicht aber von ber, auch vor ihnen ausgebreitet und flar baliegenden, wirklichen Welt. Bedoch bei ihnen heift es:

> Pour nous, Messieurs, nous avons l'habitude De rédiger au long, de point en point, Ce qu'on pensa, mais nous ne pensons point.

Voltaire.

Das Schlimmste bei dem ganzen Treiben, das sonst immernin, für den kuriosen Liebhaber, seinen Fortgang haben möchte,
ist jedoch Dieses: es liegt in ihrem Interesse, daß das Flache
und Geistlose für etwas gelte. Das kann es aber nicht, wenn
dem etwan auftretenden Nechten, Großen, Tiefgedachten sofort
sein Recht widerfährt. Um daher dieses zu ersticken und das
Schlechte ungehindert in Cours zu bringen, ballen sie, nach Art
aller Schwachen, sich zusammen, bilden Kliquen und Partheien,
bemächtigten sich der Litteraturzeitungen, in welchen sie, wie auch
in einigen Büchern, mit tiefer Ehrfurcht und wichtiger Miene

pon ihren respectiven Meisterwerken reben und auf folche Art bas furgiichtige Bublifum bei ber Rafe herumführen. 3hr Berhältnik zu den wirklichen Philosophen ist ungefähr das der ehemaligen Meifterfänger gn ben Dichtern. Bur Erlanterung bes Befagten febe man bie meffentlich erscheinenden Schreibereien ber Rathederphilosophen, nebit ben bazu auffvielenden Litteraturzeitungen: wer fich barauf verfteht betrachte bie Berschmittheit, mit ber biefe letteren, vorfommenden Falls, bemüht find, bas Bedeutende als unbedeutend zu vertuschen und die Rniffe, die fie gebrauchen, es der Aufmerksamkeit des Bublitums zu entziehn, eingebent des Spruches des Publins Sprus: Jacet omnis virtus, fama nisi late patet. (S. P. Syri et aliorum sententiae. Ex rec. J. Gruteri. Misenae 1790, v. 280.) Run aber gehe man auf biefem Wege und mit biefen Betrachtungen immer weiter gurud, bis gum Anfange biefes Sahrhunderts, febe, was früher die Schellingianer, bann aber noch viel arger die Segelianer in ben Tag hinein gefündigt haben: man überwinde fich, man burchblättere ben efelhaften Buft! benn ihn zu lefen ift feinem Menfchen zuzumuthen. Dann überlege und berechne man die unschätzbare Zeit, nebft bem Papier und Gelbe, welches bas Bublitum, ein halbes Jahrhundert hindurch, an biefen Pfuschereien hat verlieren muffen. Freilich ift auch die Geduld bes Bublikums unbegreiflich, welches bas, Jahr aus, Jahr ein, fortgefette Geträtiche geiftlofer Philosophafter lieft, ungeachtet ber marternden Langweiligkeit, die wie ein bicker Rebel barauf brütet, eben weil man lieft und lieft, ohne je eines Gedankens habhaft zu werden, indem der Schreiber, dem fonft nichts Deutliches und Beftimmtes vorschwebte, Worte auf Borte, Phrafen auf Bhrafen häuft und boch nichts fagt, weil er nichts zu fagen hat. nichts weiß, nichts bentt, bennoch reben will und baber feine Worte wählt, nicht je nachdem fie feine Gedanken und Ginfichten treffender ausbrücken, fondern je nachdem fie feinen Mangel baran geschickter verbergen. Dergleichen jedoch wird gedruckt, gefauft und gelefen: und fo geht es nun ichon ein halbes Jahrhundert hindurch, ohne daß die Lefer dabei inne würden, daß fie, wie man im Spanischen fagt, papan viento, b. h. bloge Luft schlucken. Inzwischen muß ich, um gerecht zu fenn, erwähnen, bak, um biefe Rlappermuble im Gange zu erhalten, oft noch ein gang eigener Runftgriff angewandt wird, beffen Erfindung auf die Berren Richte und Schelling gurudguführen ift. Ich meine den verschmitten Rniff, duntel, b. h. unverftandlich. zu fchreiben; wobei die eigentliche Fineffe ift, feinen Gallimathias fo einzurichten, baf ber Lefer glauben muß, es liege an ihm, wenn er benfelben nicht verfteht; mahrend ber Schreiber fehr wohl weiß, daß es an ihm felbst liegt, indem er eben nichts eigentlich Berftehbares, b. h. flar Gedachtes, mitzutheilen hat. Dhne diefen Runftgriff hatten die Berren Fichte und Schelling ihren Pfeudo-Ruhm nicht auf die Beine bringen können. bekanntlich hat benfelben Runftgriff Reiner fo breift und in fo hohem Grade ansgeübt, wie Begel. Batte Diefer gleich Unfangs ben absurden Grundgedanken seiner Afterphilosophie. nämlich biefen, ben mahren und natürlichen Bergang ber Sache gerade auf den Ropf zu ftellen und bemnach die Allgemein-Begriffe, welche wir aus ber empirischen Anschauung abstrahiren Die mithin burch Wegdenken von Bestimmungen entstehn, folglich ie allgemeiner besto leerer find, jum Ersten, jum Urfprunglichen. ann wahrhaft Realen (zum Ding an fich, in Kantischer Sprache) zu machen, in Kolge Deffen die empirisch-reale Belt allererft ihr Dasenn habe, - hatte er, fage ich, diefes mouftrofe borepov προτερον, ja diesen gang eigentlich aberwitzigen Ginfall, nebst bem Beifat, daß folche Begriffe, ohne unfer Buthun, fich felber bachten und bewegten, gleich Anfangs in flaren, verftanblichen Worten beutlich bargelegt; fo würde Jeder ihm ins Geficht gelacht, ober bie Achfeln gezucht und bie Boffe feiner Beachtung werth gehalten haben. Dann aber hatte felbft Weilheit und Miederträchtigkeit vergebens in die Bofanne ftogen konnen, um der Welt das Absurdefte, welches fie geschn, als die höchste Beisheit aufzulugen und die deutsche Gelehrtenwelt, mit ihrer Urtheilsfraft, auf immer zu kompromittiren. Singegen unter ber Bulle bes unverständlichen Gallimathias, ba ging es, ba machte der Abermit Glück:

> Omnia enim stolidi magis admirantur amantque, Inversis quae sub verbis latitantia cernunt.

Lucr. I, 642.

Durch folde Beifpiele ermuthigt fuchte feitdem faft jeder armfäligfte Stribler etwas barin, mit pretiofer Dunkelheit gu

schreiben, damit es aussähe, als vermöchten keine Worte seine hohen, oder tiesen Gedanken auszudrücken. Statt aus jede Weise bemüht zu sehn, seinem Leser deutlich zu werden, scheint er ihm oft neckend zuzurusen: "Gelt, du kannst nicht rathen was ich mir dabei denke!" Wenn nun Jener, statt zu autworten, "darum werd' ich mich den Teusch scheeren," und das Buch wegzuwersen, sich vergeblich daran abmüht; so denkt er am Ende, es müsse doch etwas höchst Gescheutes, nämlich sogar seine Fassungskraft Uebersteigendes sehn, und neunt nun, mit hohen Augenbrauen, seinen Autor einen tiessinnigen Denker. Sine Folge dieser ganzen sanbern Methode ist, unter andern, daß, wenn man in England etwas als sehr dunkel, ja, ganz unverständlich bezeichnen will, man sagt it is like German metaphysics; ungefähr wie man in Frankreich sagt c'est clair comme la bouteille à l'encre.

Es ift mohl überfluffig, hier zu ermähnen, boch fann es nicht zu oft gefagt werden, bag, im Gegentheil, gute Schriftsteller ftete eifrig bemuht find, ihren Lefer ju nothigen, genau eben Das zu benfen, mas fie felbit gebacht haben: benn mer etwas Rechtes mitzutheilen hat, wird fehr barauf bedacht fenn, daß es nicht verloren gebe. Deshalb beruht der gute Stil hauptfächlich barauf, bag man wirklich etwas zu fagen habe: blog biefe Rleinig= feit ift es, die den meiften Schriftstellern unfrer Tage abgeht und baburch Schuld ift an ihrem fo ichlechten Bortrage. fondere aber ift ber generische Charafter ber philosophischen Schriften diefes Jahrhunderts bas Schreiben, ohne eigentlich etwas zu fagen zu haben: er ift ihnen allen gemeinsam und fann baher auf gleiche Weise am Salat, wie am Begel, am Berbart, wie am Schleiermacher ftubirt werben. Da wird, nach homoiopathifcher Methobe, bas fcmache Minimum eines Gebankens mit 50 Seiten Wortschwall biluirt und nun, mit grangenlofem Butrauen zur mahrhaft beutschen Gebuld bes Lefers, gang ge= laffen, Seite nach Seite, fo fortgetraticht. Bergebens hofft ber zu dieser Lekture verurtheilte Ropf auf eigentliche, folide und substantielle Gedaufen: er schmachtet, ja, er schmachtet nach irgend einem Bedanken, wie ber Reifende in ber grabischen Bufte nach Waffer, - und muß verschmachten. Nun nehme man bagegen irgend einen mirklichen Bhilosophen zur Sand, gleichviel aus welcher Zeit, aus welchem Laude, fei es Plato ober Ariftoteles,

Rartefius, oder hume, Malebranche, oder Locke, Spinoga, oder Rant: immer begegnet man einem ichonen und gedankenreichen Beifte, ber Erkenntnik hat und Erkenntnik wirft, besonders aber ftete redlich bemubt ift, fich mitzutheilen; baber er bem empfanalichen Lefer, bei jeder Zeile, die Mühe bes Lefens unmittelbar Bas nun die Schreiberei unferer Philosophafter fo überaus gebankenarm und baburch marternd langweilig macht ift zwar, im letten Grunde, die Armuth ihres Geiftes, junachft aber Diefes, daß ihr Bortrag fich burchgängig in höchst abftraften, allgemeinen und überans weiten Begriffen bewegt, baber auch meistens nur in unbestimmten, schwankenden, verblasenen Musbrücken einherschreitet. Bu biefem aerobatischen Gange find fie aber genothigt; weil fie fich huten muffen, die Erde au berühren, ale wo fie, auf bas Reale, Beftimmte, Gingelne und Rlare ftogend, lauter gefährliche Rlippen antreffen wurden, an benen ihre Bort-Dreimafter scheitern konnten. Denn ftatt Sinne und Berftand fest und unverwandt zu richten auf die anschaulich vorliegende Belt, ale auf das eigentlich und mahrhaft Gegebene. bas Unverfälschte und an fich felbst bem Irrthum nicht Musgefette, burch welches hindurch wir baher in bas Befen ber Dinge einzudringen haben. - fennen fie nichts, als nur die hochften Abstraktionen, wie Senn, Befen, Berben, Abfolutes, Unendliches, u. f. f., geben fchon von biefen aus und bauen baraus Sufteme, beren Gehalt julett auf bloke Borte hinausläuft, Die alfo eigentlich nur Seifenblafen find, eine Beile bamit gu fpielen, jedoch ben Boben ber Realität nicht berühren fonnen, ohne gu platen.

Wenn, bei allen Dem, ber Nachtheil, welchen die Unberufenen und Unbefähigten ben Wissenschaften bringen, bloß dieser wäre, daß sie darin nichts leisten; wie es in den schönen Künsten hiebei sein Bewenden hat; so könnte man sich darüber trösten und hinwegsetzen. Allein hier bringen sie positiven Schaben, zunächst dadurch, daß sie, um das Schlechte in Ansehn zu ershalten, Alle im natürsichen Bunde gegen das Gute stehn und aus allen Kräften bemüht sind, es nicht auskoumen zu lassen. Denn darüber täusche man sich nicht, daß, zu allen Zeiten, auf dem ganzen Erdenrunde und in allen Verhältnissen, eine von der Natur selbst angezettelte Verschwörung aller mittelmäßigen,

fchlechten und dummen Ropfe gegen Beift und Berftand exiftirt. Gegen diefe find fie famintlich getreue und gahlreiche Bundesgenoffen. Ober ift man etwan fo treubergig, ju glauben, bag fie vielmehr nur auf die Ueberlegenheit warten, um folche anzuerkennen, zu verehren und zu verkündigen, um banach fich felbst fo recht zu nichts herabgefett zu febn? - Gehorfamer Diener! Sonbern: tantum quisque laudat, quantum se posse sperat imitari. "Stumper, und nichts als Stumper, foll es geben auf ber Welt; bamit wir auch etwas feien!" Dies ift ihre eigent= liche Lofung, und die Befähigten nicht anffommen gu laffen ein ihnen fo natürlicher Inftinft, wie ber ber Rate ift, Manfe gu fangen. Man erinnere fich auch hier ber am Schluffe ber vorhergegangenen Abhandlung beigebrachten ichonen Stelle Chamfort's. Sei boch ein Mal bas öffentliche Beheimniß ausgefprochen; fei bas Mondtalb ans Tageslicht gezogen; fo feltfam auch es fich in bemfelben ausnimmt: allezeit und überall, in allen Lagen und Berhältniffen, haßt Befchranktheit und Dummheit nichts auf ber Welt so inniglich und ingrimmiglich, wie ben Berftand, den Beift, das Talent. Daß fie fich hierin ftete treu bleibt, zeigt fie in allen Spharen, Angelegenheiten und Begie= hungen bes Lebens, indem fie überall jene zu unterbrücken, ja auszurotten und zu vertilgen bemüht ift, um nur allein bagu-Reine Gute, feine Milbe fann fie mit ber Ueberlegenheit ber Beiftestraft ausfohnen. Go ift es, fteht nicht zu andern, wird auch immer fo bleiben. Und welche furchtbare Majorität hat fie dabei auf ihrer Seite! Dies ift ein Saupthinderniß ber Fortichritte ber Menichheit in jeder Art. Wie nun aber tann ce, unter folden Umftanden, bergebn auf bem Gebiete, wo nicht ein Mal, wie in andern Biffenschaften, ber gute Ropf, nebst Fleiß und Ausdauer, ausreicht, fondern gang eigenthumliche, fogar nur auf Roften bes perfonlichen Gludes vorhandene Anlagen erfordert werden? Denn mahrlich, die uneigennütigfte Aufrichtigfeit bes Strebens, ber unwiderftehliche Drang nach Enträthselung bes Dasenns, ber Ernft bes Tieffinns, ber in das Innerfte ber Wefen einzudringen fich auftrengt, und bie achte Begeisterung fur die Bahrheit, - bies find die erften und unerläftlichen Bedingungen ju bem Bageftucke, von Neuem binautreten por die gralte Sphing, mit einem abermaligen Berfuch. ihr ewiges Räthsel zu löfen, auf die Gefahr, hinabzufturzen, zu so vielen Borangegangenen, in den finstern Abgrund der Bersgessenheit.

Ein fernerer Rachtheil, ben, in allen Biffenschaften, bas Treiben ber Unberufenen bringt, ift, bag es ben Tempel bes Brrthums aufbant, an beffen nachheriger Rieberreißung gute Roufe und redliche Gemüther bisweilen ihre Lebenszeit hindurch fich abznarbeiten haben. Und nun gar in ber Philosophie, im allgemeinsten, wichtigften und ichwierigften Biffen! Bill man hiezu fpecielle Belege; fo bringe man fich bas icheukliche Beifpiel ber Begelei vor Angen, jener frechen Afterweisheit, welche, an die Stelle bes eigenen, befonnenen und redlichen Denfens und Forschens, als philosophische Methode die dialektische Selbstbewegung ber Begriffe feste, alfo ein objettives Bedanten= automaton, welches frei in ber Luft, ober im Emphreum, feine Bambolen auf eigene Sand mache, beren Spuren, Rahrten, ober Ichnolithen die Begel'ichen und Begelignischen Stripturen maren. welche doch vielmehr nur etwas unter fehr flachen und dickschaligen Stirnen Ansgehecktes und, weit entfernt ein absolut Objektives zu fenn, etwas höchft Subjektives, noch bazu von fehr mittelmäßigen Subjekten Erdachtes find. Danach aber betrachte man die Sohe und Dauer diefes Babelbaues und erwäge ben unberechenbaren Schaben, ben eine folche, burch außere, fremdartige Mittel ber ftubirenden Jugend aufgezwungene, absolute Unfinnsphilosophie bem an ihr herangewachsenen Geschlechte und baburch bem gangen Reitalter hat bringen muffen. Gind nicht ungählige Köpfe ber gegenwärtigen Gelehrtengeneration baburch von Grund aus verschroben und verdorben? Steden fie nicht voll forrupter Ansichten und laffen, wo man Gedanken erwartet, hohle Bhrafen, nichtsfagendes Bifchimafchi, efelhaften Begeljargon vernehmen? Ift ihnen nicht die gange Lebensanficht verrudt und bie plattefte, philisterhafteste, ja, niedrigste Gefinnung an die Stelle ber eblen und hohen Gedanken, welche noch ihre nächften Borfahren befeelten, getreten? Mit Ginem Borte, fteht nicht bie am Brutofen ber Begelei herangereifte Jugend ba, als am Geifte taftrirte Männer, unfähig an benten und voll ber lächerlichften Brafumtion? mahrlich, am Beifte fo beschaffen, wie am Leibe gemiffe Thronerben, welche man weiland durch Musschweifungen,

ober Bharmata, zur Regierung, ober boch zur Fortführung ihres Stammes, unfabig ju machen fuchte; geiftig entnerpt, bes regelrechten Gebrauche ihrer Bernunft beraubt, ein Gegenftand bes Mitleids, ein bleibendes Thema ber Baterthränen. - Run aber hore man noch von der andern Seite, welche auftogigen Urtheile über die Philosophie felbft und überhaupt, welche ungegründete Borwurfe gegen fie laut werben. Bei naberer Untersuchung findet fich bann, baf biefe Schmaher unter Philosophie eben nichts anderes, als das geiftlofe und absichtevolle Bemafche ienes elenden Scharlatans und bas Echo beffelben in den hohlen Ropfen feiner abgefchmackten Berehrer verftehn: Das mehnen fie wirklich, fei Philosophie! Sie fennen eben feine andere. Freilich ift beinahe die gange jungere Reitgenoffenschaft von ber Begelei, gleich wie von der Frangosenkrankheit, infigirt worden; und wie diefes Uebel alle Safte vergiftet, fo bat jene alle ihre Beiftestrafte verdorben: daber die jungeren Gelehrten beut zu Tage meiftens feines gefunden Bedankens, auch feines natürlichen Ausbrucks mehr fähig In ihren Röpfen ift nicht bloß tein einziger richtiger, find. fondern auch nicht ein Mal ein einziger bentlicher und beftimmter Begriff von irgend etwas porhanden; ber mufte, leere Bortfram hat ihre Denkfraft aufgelöft und verschwemmt. fommt noch, daß das Uebel ber Begelei nicht minder schwer auszutreiben ift, als die foeben bamit verglichene Rrantheit, wenn es ein Mal recht eingebrungen ift in succum et sangui-Bingegen es in die Belt gu feten und gu berbreiten mar ziemlich leicht; ba ja die Ginfichten bald genug aus bem Felbe gefchlagen find, wenn man Absichten gegen fie aufmarichiren läßt, d. h. zur Berbreitung von Meinungen und Keststellung von Urtheilen fich materieller Mittel und Bege bedient. Die arglofe Jugend geht auf die Univerfität voll findlichen Bertrauens und blickt mit Chrinrcht auf die angeblichen Juhaber alles Wiffens. und unn gar anf ben prafumtiven Ergründer unfere Dafenns, auf den Mann, beffen Rubm fic von taufend Zungen enthufiaftisch verkündigen hort und auf beffen Lehrvortrag fie bejahrte Staatsmänner laufchen fieht. Sie geht alfo bin, bereit gu lernen, ju glauben und ju verehren. Wenn ihr nun ba, unter bem Namen ber Philosophie, ein völlig auf ben Ropf geftellter Bebankenmuft, eine Lehre von ber 3bentitat bes Seyns und bes

Nichts, eine Bufammenftellung von Worten, babei bem gefunden Ropfe alles Denten ausgeht, ein Wifchimafchi, bas an's Tollhaus erinnert, bargereicht wird, bagu noch ausstaffirt mit Bugen fraffer Ignorang und foloffalen Unverftandes, wie ich folche bem Begel aus feinem Studentenkompendio unwidersprechlich und unwiderfprochen nachgewiesen habe, in ber Borrebe zu meiner Ethit, um nämlich bafelbft ber Danischen Atabemie, biefer glücklich inofulirten Lobrednerin der Bfuicher und Schutmatrone philosophischer Scharlatane, ihren summus philosophus fo recht unter bie Rafe zu reiben; - nun, ba wird bie arg = und urtheilslofe Jugend auch folches Zeug verehren, wird eben benten, in folchem Abratadabra muffe ja wohl die Philosophie bestehn, und wird davongehn mit einem gelähmten Ropf, in welchem fortan bloße Borte für Gedanten gelten, mithin auf immer unfähig, wirkliche Bedaufen hervorzubringen, alfo faftrirt am Beifte. ermächst benn fo eine Generation impotenter, verschrobener, aber überaus anspruchsvoller Ropfe, strotend von Absichten, blutarm an Ginfichten, wie wir fie jett vor une haben. Das ift die Beiftesgeschichte Taufender, beren Jugend und schönfte Rraft burch jene Afterweisheit verpeftet worden ift; mahrend auch fie hatten ber Wohlthat theilhaft werben! follen, welche die Ratur, als ihr ein Ropf wie Rant gelang, vielen Generationen bereitete. -Mit ber mirflichen, von freien Leuten, blog ihrer felbft megen getriebenen und feine andere Stute als die ihrer Argumente habenben Philosophie, hatte bergleichen Migbrauch nie getrieben werden tonnen: fondern nur mit ber Universitätsphilosophie, als welche icon von Saufe aus ein Staatsmittel ift, weshalb wir bemi auch fehn, bag, ju allen Zeiten, ber Staat fich in die philofophifchen Streitigkeiten ber Universitäten gemifcht und Partei ergriffen hat, mochte es fich um Realiften und Nominaliften, ober Ariftotelifer und Ramiften, ober Kartefianer und Ariftotelifer, um Chriftian Bolff, oder Rant, oder Fichte, ober Begel, oder mas fouft handeln.

Bu ben Nachtheilen, welche bie Universitätsphilosophie ber wirklichen und ernftlich gemeinten gebracht hat, gehört ganz bessonbers bas soeben berührte Verbrängtwerben ber Kantischen Philosophie burch bie Windbeuteleien ber brei ausposaunten Sophisten. Rämlich erst Kichte und bann Schelling, die Beibe boch nicht ohne

Talent waren, endlich aber gar ber plumpe und efelhafte Scharlatan Begel, Diefer perniciofe Menich, ber einer gangen Generation die Ropfe völlig bevorganisirt und verdorben hat, murben ausgeschrieen als die Manner, welche Rante Philosophie weiter geführt hatten, barüber hingusgelangt maren, und fo, eigentlich auf feinen Nacken tretend, eine ungleich höhere Stufe ber Erfenntniß und Ginficht erreicht hatten, von welcher aus fie nun fast mitleidig auf Rants mühfälige Borarbeit zu ihrer Berrlichfeit herabfahen: fie alfo maren erft bie eigentlich großen Philo-Bas Bunder, bag bie jungen Leute, - ohne eigenes Urtheil und ohne jenes, oft fo heilfame Miftrauen gegen bie Lehrer, welches nur ber exceptionelle, b. f. mit Urtheilstraft und folglich auch mit bem Befühl berfelben, ausgestattete Ropf icon auf die Universität mitbringt, - eben glaubten, mas fie vernahmen, und folglich vermeinten, fich mit ben ichwerfälligen Borarbeiten zu ber neuen hohen Beisheit, alfo mit bem alten, fteifen Rant, nicht lange aufhalten zu burfen; fondern mit rafchen Schritten bem neuen Beisheitstempel zueilten, in welchem bemgemäß, unter bem lobgefang ftultifigirter Abepten, jest jene brei Bindbeutel succeffiv auf dem Altar gefeffen haben. Run ift aber leider von diefen drei Bögen der Universitätsphilosophie nichts ju lernen: ihre Schriften find Zeitverberb, ja, Ropfverberb, am meiften freilich die Begelschen. Die Folge biefes Banges ber Dinge ift gemefen, daß allmälig bie eigentlichen Renner ber Rantischen Philosophie ausgestorben find, alfo, gur Schande bes Beitalters, die wichtigfte aller je aufgeftellten philosophischen Lehren ihr Dafenn nicht als ein lebendiges, in ben Röpfen fich erhaltendes, hat fortfeten fonnen; fondern nur noch im todten Buchftaben, in ben Werten ihres Urhebers, vorhanden ift, um auf ein weiseres, ober vielmehr nicht bethörtes und myftifigirtes Befchlecht zu warten. Deingemäß wird man fanm noch bei einigen wenigen, alteren Gelehrten ein grundliches Berftandniß ber Kantischen Philosophie finden. Singegen haben die philofophischen Schriftsteller unserer Tage bie ffanbalofefte Untenntniß berfelben an ben Tag gelegt, welche am anftößigften in ihren Darftellungen biefer Lehre erscheint, aber auch fonft, fobalb fie auf die Rantische Philosophie zu sprechen kommen und etwas bavon ju miffen affektiren, beutlich hervortritt: ba wird man benn entruftet, ju febn, bag Leute, die von ber Philosophie leben, bie wichtigfte Lehre, welche feit 2000 Jahren aufgeftellt worden und mit ihnen fast gleichzeitig ift, nicht eigentlich und wirklich fennen. Ja, es geht fo weit, daß fie die Titel ber Rantifden Schriften falich citiren, auch gelegentlich Ranten bas gerade Gegentheil, von bem fagen laffen, was er gefagt hat, seine termini technici bis zur Sinnlofigfeit verftummeln und ohne alle Ahndung bes pon ihm bamit Bezeichneten gebrauchen. Denn freilich, mittelft eines flüchtigen Durchblätterns ber Rantischen Werke, wie es folchen Bielichreibern und philosophischen Geschäftsleuten, welche gubem vermeinen, bas Alles längft "hinter fich" gu haben, allein gufteht, die Lehre jenes tiefen Beiftes fennen gu lernen, geht nicht an, ja, ift ein lächerliches Bermeffen; fagte boch Reinhold, Rants erfter Apostel, bag er erft nach fünfmaligem, angeftrengtem Durchstudiren ber Rritif ber reinen Bernunft in ben eigentlichen Sinn berfelben eingebrungen mare. Ans ben Darftellungen, bie folche Leute liefern, vermeint bann wieder ein bequemes und nafe= geführtes Bublitum in fürzefter Zeit und ohne alle Mühe Rants Philosophie fich aneignen zu konnen! Dies aber ift burchaus un-Rie wird man ohne eigenes, eifriges und oft wiederholtes Studium ber Rantischen Sandtwerke auch nur einen Begriff von diefer wichtigften aller je bagemefenen philosophischen Er-Denn Rant ift vielleicht ber originellite icheinungen erhalten. Ropf, ben jemals bie Natur hervorgebracht hat. Mit ihm und in feiner Weife zu benten, ift etwas, bas mit gar nichts Anderm irgend verglichen werben fann: benn er befag einen Grad von flarer, gang eigenthumlicher Befonnenheit, wie folche niemals irgend einem andern Sterblichen zu Theil geworden ift. Man gelangt jum Mitgenuß berfelben, wenn man, burch fleifiges und ernftliches Studium eingeweiht, es bahin bringt, bag man, beim Lefen ber eigentlich tieffinnigen Rapitel ber Rritit ber reinen Bernunft, ber Sache fich gang hingebend, nunmehr wirklich mit Rants Ropfe benft, wodurch man hoch über fich felbst hinausgehoben wird. Go g. B., wenn man ein Mal wieder bie "Grunbfate bes reinen Berftanbes" burchnimmt, jumal bie "Analogien ber Erfahrung" betrachtet und nun in ben tiefen Gedanken ber innthetischen Ginheit ber Apperception einbringt. Man fühlt fich alebann bem gangen traumartigen Dafenn, in

welches wir verfenkt find, auf wundersame Beise, entrückt und entfremdet, indem man die Urelemente beffelben jedes für fich in bie Sand erhalt und nun fieht, wie Beit, Raum, Raufalitat, burch die synthetische Ginheit ber Apperception aller Erscheinungen verfnüpft, biefen erfahrungemäßigen Rompler bee Gangen und feinen Berlauf möglich machen, worin unfere, burch ben Intellett fo febr bedingte Belt befteht, die eben beshalb blofe Ericheinung ift. Die funthetifche Ginheit ber Apperception ift nämlich berjenige Busammenhang ber Welt ale eines Bangen, welcher auf ben Gefeten unfere Intellette beruht und baber unverbrüchlich ift. In ber Darftellung berfelben weift Rant bie Urgrundgefetz ber Welt nach. ba, wo fie mit benen unfere Intellette in Gine zusammenlaufen, und halt fie uns, auf Ginen gaben gereiht, vor. Diefe Betrachtungeweise, welche Ranten ausschlieglich eigen ift, läßt fich beschreiben als ber entfrembetefte Blid, ber jemals auf die Welt geworfen worden, und ale ber höchfte Grad von Dbjeftivität. Ihr zu folgen gemahrt einen geiftigen Benuf, bem vielleicht fein anderer gleich fommt. Denn er ift höherer Art, ale ber, ben Boeten gemahren, welche freilich Jebem juganglich find, mahrend bem hier geschilberten Genuffe Dube und Unftrengung vorhergegangen fenn muffen. Bas aber miffen von bemfelben unfere heutigen Brofeffionephilofophen? Bahrhaftia nichts. Rürglich las ich eine pfpchologische Diatribe von einem berfelben, in ber viel von Rants "funthetischer Apperception" (sic) die Rede ift: benn Rante Runftausbrucke gebrauchen fie gar ju gern, wenn auch nur, wie hier, halb aufgeschnappt und baburch finnlos geworben. Diefer nun mehnte, barunter marc wohl die angestrengte Aufmerksamkeit zu verftehn! Diese nämlich, nebft ähnlichen Gachelchen, machen fo bie Favoritthemata ihrer Rinderschulenphilosophie ans. In der That haben die herren gar feine Zeit, noch Luft, noch Trieb ben Rant gu ftubiren: - er ift ihnen fo gleichgultig, wie ich es bin. Für ihren verfeinerten Geschmad gehören gang andere Beute. Rämlich mas ber icharffinnige Berbart und ber große Schleiermacher, ober gar "Begel felbft" gefagt hat, - bas ift Stoff für ihre Debitation und ihnen angemeffen. Zudem febn fie herzlich gern ben "Alleszermalmer Rant" in Bergeffenheit gerathen, und beeilen fich, ihn gur tobten, hiftorifchen Erscheinung gu machen, gur

Leiche, zur Munie, der sie dann ohne Furcht ins Angesicht sehn können. Denn er hat im allergrößten Ernst dem jüdischen Theismus in der Philosophie ein Ende gemacht; — welches sie gern vertuschen, verhehlen und ignoriren; weil sie ohne denselben nicht leben, — ich mehne nicht effen und trinken, — können.

Rach einem folden Rudfdritt vom größten Fortidritt, ben jemale bie Philosophie gemacht, barf es une nicht wundern, bag bas angebliche Philosophiren biefer Zeit einem völlig untritischen Berfahren, einer unglaublichen, fich unter hochtrabenden Bhrafen versteckenden Robbeit und einem naturaliftischen Tappen, viel ärger, als es je vor Rant gewesen, anheim gefallen ift. wird benn 3. B. mit ber Unverschämtheit, welche robe Unwiffenheit verleiht, überall und ohne Umftande von ber moralifchen Freiheit, ale einer ausgemachten, ja, unmittelbar gewiffen Sache, besgleichen von Gottes Dafenn und Befen, ale fich von felbft verftehenden Dingen, wie auch von ber "Seele" als einer allbekannten Berfon gerebet; ja fogar ber Ausbruck "angeborene 3been," ber feit Lode's Zeit fich hatte verfriechen muffen, magt fich wieder hervor. hierher gehort auch die plumpe Unverschämtheit, mit ber bie Begelianer, in allen ihren Schriften, ohne Umftande und Ginführung, ein Langes und Breites über ben fogenannten .. Geift" reben, fich barauf verlaffenb, bak man burch ihren Gallimathias viel zu fehr verblüfft fei, ale bag, wie es Recht ware, Giner bem Berrn Professor ju Leibe gienge mit ber Frage: "Geift? wer ift benn ber Buriche? und moher fennt ihr ihn? ift er nicht etwan blog eine beliebige und bequeme Sppoftafe, die ihr nicht ein Mal befinirt, geschweige beducirt; ober bemeift? Glaubt ihr ein Bublifum von alten Beibern por ench an haben?" - Das mare bie geeignete Sprache gegen einen folden Bhilofophafter.

Als einen beluftigenden Charafterzug des Philosophirens dieser Gewerdsleute, habe ich schon oben, bei Gelegenheit der "synthetischen Apperception," gezeigt, daß, odwohl sie Kants Philosophie, als ihnen sehr unbequem, zudem viel zu ernsthaft, nicht gebrauchen, auch solche nicht mehr recht verstehen können, sie dennoch gern, um ihrem Geschwätze einen wissenschaftlichen Anstrick zu geben, mit Ausdrücken aus derselben um sich werfen, ungefähr wie die Kinder mit des Papa's Hut, Stock und Degen

fpielen. Go machen es g. B. die Begelianer mit bem Worte "Rategorien," womit fie eben allerlei weite allgemeine Begriffe bezeichnen: unbefümmert um Ariftoteles und Rant, in gludlicher Unichulb. Ferner ift in ber Rantischen Bhilosophie ftart bie Rede vom immanenten und transfcenbenten Bebrauch. nebst Bultigfeit, unfrer Erfenntniffe: auf bergleichen gefährliche Unterscheidungen fich einzulaffen, mare freilich für unfere Spaaßphilosophen nicht gerathen. Aber bie Ausbrücke hatten fie boch gar zu gern; weil fie fo gelehrt klingen. Da bringen fie biefe benn fo an, bag, weil ja boch ihre Philosophie jum Sauptgegenftanbe immer nur ben lieben Gott hat, welcher baber auch als ein guter alter Befannter, ber feiner Ginführung bedarf, barin auftritt, fie nun bisputiren, ob er in ber Welt brinnen fteche, ober aber braufen bleibe, b. h. alfo in einem Raume, mo feine Welt ift, fich aufhalte: im erften Falle nun tituliren fie ihn immanent, und im andern transfcenbent, thun babei naturlich höchst ernfthaft und gelehrt, reben Begeljargon bagu, und es ift ein allerliebfter Spaaß, - ber nur uns alteren leute an ben Rupferftich in Falt's fatirifchem Almanach erinnert, welcher Ranten barftellt, im Luftballon gen Simmel fahrend und feine fammtlichen Garberobenftude, nebft Sut und Berude, herabwerfend auf die Erde, wofelbit Affen fie auflesen und fich damit idmüden.

Daß nun aber bas Verbrängtwerben ber ernsten, tiefsinnigen und redlichen Philosophie Kants, durch die Windbeuteleien bloßer, von persönlichen Zwecken geseiteter Sophisten, den nachtheiligsten Einfluß auf die Bildung des Zeitalters gehabt habe, ist nicht zu bezweiseln. Zumal ist die Anpreisung eines so völlig werthlosen, ja, durchaus verderblichen Kopfes, wie Hegel, als des ersten Philosophen dieser und jeder Zeit, zuverlässig die Ursache der ganzen Degradation der Philosophie und, in Folge davon, des Verfalls der höhern Litteratur überhaupt, während der setten 30 Jahre gewesen. Wehe der Zeit, wo, in der Philosophie, Frechheit und Unsinn Einsicht und Verstand verdrängt haben! Denn die Früchte nehmen den Geschmack des Bodens an, auf welchem sie gewachsen sind. Was laut, öffentlich, allseitig angepriesen wird, das wird gelesen, ist also die Geistesnahrung des sich ausbilbenden Geschlechts: diese aber hat auf dessen Säste und nachher

auf beffen Erzeugniffe ben entschiedenften Ginfluf. Daber beftimmt die herrschende Philosophie einer Zeit ihren Beift. Berricht nun also die Philosophie des absoluten Unfinns, gelten aus ber Luft gegriffene und unter Tollhäuslergeschwäts vorgebrachte Abfurbitäten für große Gebanten, - nun ba entfteht, nach folder Musfaat, bas faubere Gefchlecht, ohne Beift, ohne Bahrheitsliebe. ohne Redlichkeit, ohne Gefchmad, ohne Aufschwung ju irgend etwas Eblem, ju irgend etwas über bie materiellen Intereffen, ju benen auch die politischen gehören, Sinausliegendem, - wie wir es ba vor une fehn. Hieraus ift es zu erklaren, wie auf bas Zeitalter, ba Rant philosophirte. Gothe bichtete, Mozart tomponirte, bas jetige hat folgen konnen, bas ber politischen Dichter, ber noch politischeren Philosophen, ber hungrigen, vom Lug und Trug ber Litteratur ihr Leben friftenben Litteraten und ber die Sprache muthwillig verhungenden Tintenklerer jeder Art. - Es nennt fich, mit einem feiner felbstgemachten Worte, fo charakteriftisch, wie euphonisch, die "Jettzeit": ja wohl Jettzeit, b. h. ba man nur an bas Jest benft und feinen Blick auf bie fommende und richtende Zeit ju werfen magt. 3ch muniche ich fonnte biefer "Bettzeit" in einem Bauberfpiegel zeigen, wie fie in ben Augen ber Nachwelt fich ausnehmen wird. Gie nennt inzwifchen jene fo eben belobte Bergangenheit bie "Bopffeit". Aber an jenen Bopfen fagen Ropfe; jest hingegen icheint mit bem Stengel auch bie Frucht verschwunden zu febn.

Die Anhänger Segels haben bemnach ganz Kecht, wenn sie behaupten, daß der Einfluß ihres Meisters auf seine Zeitsgenossen unermeßlich gewesen sei. Eine ganze Gelehrten-Generation am Geiste völlig paralhsirt, zu allem Deuken unfähig gemacht, ja, so weit gebracht zu haben, daß sie nicht mehr weiß, was Denken sei, sondern das muthwilligste und zugleich abgeschmackteste Spielen mit Worten und Begriffen, oder das gedankenslosses wird aus der Luft gegriffenen Behauptungen, oder völlig sinnleeren, oder gar aus Widersprüchen bestehenden Sätzen für philosophisches Denken hält, — das ist der gerühmte Einfluß des Hegels gewesen. Man vergleiche nur ein Mal die Lehrbücher der Hegelianer, wie sie noch heut zu Tage zu erscheinen sich erdreisten, mit denen einer geringgeschätzen, besonders aber von ihnen

und allen Rachfantischen Philosophen mit unendlicher Berachtung angesehenen Zeit, ber fogenannten eklektischen Beriobe, bicht vor Rant; und man wird finden, daß die letteren zu jenen fich immer noch verhalten wie Gold, - nicht zu Rupfer, fondern zu Dift. Denn in jenen Buchern von Feber, Blattner u. A. m. findet man boch immer noch einen reichen Vorrath mirklicher und jum Theil mahrer, felbft werthvoller Gedanken und treffender Bemerkungen, ein redliches Bentiliren philosophischer Brobleme. eine Auregung jum eigenen Rachbenten, eine Anleitung jum Philosophiren, zumal aber burchweg ein ehrliches Berfahren. In fo einem Produtte ber Begelichen Schule hingegen fucht man vergeblich nach irgend einem wirklichen Gebanken. - es enthält teinen einzigen, - nach irgend einer Spur ernftlichen und aufrichtigen Nachbentens, - bas ift ber Sache fremb: nichts findet man, ale berwegene Bufammenftellungen von Worten, bie einen Sinn, ja, einen tiefen Sinn gu haben icheinen follen, aber bei einiger Brüfung fich entlarven als gang hoble, völlig finn = und gebankenleere Floskeln und Wortgehäufe, mit benen ber Schreiber feinen Lefer feineswege zu belehren, sondern bloß zu täuschen sucht, damit diefer glaube, einen Denfer vor fich gu haben, während es ein Menich ift, ber gar nicht weiß, was benten ift, ein Sünder ohne alle Ginficht und noch bagu ohne Renntniffe. Dies ift bie Folge bavon, dag, mahrend andere Sophiften, Scharlatane und Obffuranten doch nur die Erkenntnig verfälichten und verdarben, Segel fogar das Organ der Ertenntnif, ben Berftand felbit verdorben hat. Indem er nämlich bie Berleiteten nothigte, einen aus bem gröbften Unfinn beftebenben Gallimathias, cin Gewebe aus contradictionibus in adjecto, ein Gemafche mie aus bem Tollhaufe, als Bernunfterfenntniß in ihren Ropf hineinzuzwängen, murbe bas Behirn ber armen jungen Leute, die fo etwas mit glaubiger Bingebung lafen und ale bic hochfte Weisheit fich anzueignen fuchten, fo aus ben Rugen gerentt, daß es jum wirklichen Denten auf immer unfabig geblieben ift. Demaufolge fieht man fie noch bis auf ben bentigen Tag herumgehn, im ekelhaften Begeljargon reben, ben Meifter preifen und gang ernftlich vermeinen, Gabe, wie "die Ratur ift die 3bee in ihrem Andersfenn" fagten etwas. Junges frisches Gehirn auf folche Urt zu besorganifiren ift mahrlich eine

Sunde, die weder Bergeihung noch Schonung verdient. Dies also ift ber gerühmte Ginfluß Begel's auf feine Zeitgenoffen gewefen und leider hat er mirklich fich weit erftrect und verbreitet. Denn die Folge war auch hier der Ursache angemeffen. - Wie nämlich bas Schlimmfte, was einem Staate wieberfahren fann, ift, daß die verworfenfte Rlaffe, ber Befen ber Befellichaft an's Ruder kommt; fo kann der Philosophie und allem von ihr Abhängigen, alfo bem gangen Wiffen und Beiftesleben ber Menfchheit, nichts Schlimmeres begegnen, als daß ein Alltagstopf, ber fich blog einerseits burch feine Obsequiofität, und andrerfeits burch feine Frechheit im Unfinnschreiben auszeichnet, mithin fo ein Begel, ale bas größte Benie und ale ber Dann, in welchem die Philosophie ihr lang verfolgtes Ziel endlich und für immer erreicht hat, mit größtem, ja beispiellosem Rachbrud proflamirt wird. Denn die Folge eines folden Sochverrathe am Ebelften ber Menschheit ift nachher ein Buftand, wie jest ber philosophische, und badurch ber litterarische überhaupt, in Deutschland: Unwissenheit und Unverschämtheit verbrüdert an ber Spite, Ramaraberie an ber Stelle ber Berbienfte, völlige Berworrenheit aller Grundbegriffe, gangliche Desorientation und Desorganisation ber Philosophie, Plattfopfe als Reformatoren ber Religion, freches Auftreten bes Materialismus und Beftialismus, Untenntnif ber alten Sprachen und Berhungen ber eigenen burch hirnlose Bortbeschneiderei und niederträchtige Buchftabengahlerei, nach felbsteigenem Ermeffen ber Ignoranten und Dummfopfe, u. f. f. u. f. f. — feht nur um euch! Sogar ale aukerliches Symptom ber überhand nehmenden Robbeit erblicht ihr ben tonftanten Begleiter berfelben, - ben langen Bart, biefes Befchlechtsabzeichen, mitten im Geficht, welches befagt, baf man bie Maskulinität, die man mit ben Thieren gemein hat, ber humanitat vorzieht, indem man vor Allem ein Mann, mas, und erft nächstbem ein Menfch fenn will. Das Abscheeren ber Barte, in allen hochgebilbeten Zeitaltern und ganbern, ift aus bem richtigen Gefühl bes Gegentheils entstanden, vermöge beffen man vor allem ein Menich, gemiffermaagen ein Menich in abstracto, mit Bintanfetung bes thierifden Befchlechtsunterichiebes, febn mochte. Singegen hat die Bartlange ftete mit ber Barbarei, an die ichon ihr Name erinnert, gleichen Schritt gehalten. Daher florirten die Bärte im Mittelalter, diesem Millennium der Rohheit und Unwissenheit, dessen Tracht und Bausart nachzuahmen unsre ebelen Setztzeitler bemüht sind.\*) — Die sernere und sekundäre Folge des in Rede stehenden Berrathes an der Philosophie kann denn auch nicht ausbleiben: sie ist Bersachtung der Nation dei den Nachdarn, und des Zeitalters bei der Rachwelt. Denn wie man's treibt, so gehts, und da wird nichts geschenkt.

Oben habe ich von bem nuchtigen Einfluß ber Geiftesnahrung auf das Zeitalter geredet. Dieser nun beruht darauf,
daß sie sowohl den Stoff wie die Form des Denkens bestimmt.
Daher kommt gar viel darauf an, was gelobt und demnach gelesen wird. Denn das Denken mit einem wahrhaft großen Geiste
stärkt den eigenen, ertheilt ihm eine regelrechte Bewegung, versetzt ihn in den richtigen Schwung: es wirkt analog der Hand
des Schreibmeisters, welche die des Kindes führt. Hingegen das
Denken mit Leuten, die es eigentlich auf bloßen Schein, mithin
auf Täuschung des Lesers abgesehn haben, wie Fichte, Schelling
und Hegel, verdirbt den Kopf in eben dem Maaße; nicht weniger
das Denken mit Queerköpsen, oder mit solchen, die sich ihren
Berstand verkehrt angezogen haben, von denen Herbart ein

<sup>\*)</sup> Der Bart, sagt man, sei bem Menschen natürlich: allerbings, und barum ift er bem Menschen im Naturzustande gang angemessen; ebenso aber bem Wenschen im civilistrten Zustande die Rajur; indem sie auzeigt, daß hier die thierische robe Gewalt, beren Jedem sogleich fühlbares Abzeichen jener bem männlichen Geschecht eigenthümliche Auswuchs ift, dem Geset, der Ordnung und Gesittung hat weichen mitsen.

Der Bart vergrößert ben thierischen Theil bes Gesichts und hebt ihn hervor: badurch giebt er ihm bas so auffallend brutale Ansehn: man betrachte nur so einen Bartmenschen, im Prosil, während er ist! — Für eine Zierde möchten sie den Bart ausgeben. Diese Zierde war man seit 200 Jahren nur an Juden, Kosaken, Kapuzinern, Gesangenen und Strasenräubern zu sehn gewohnt. — Die Ferocität und Atrocität, welche der Bart der Physiognomie verleift, beruht darauf, daß eine respektiv leblose Masse die Sälfte des Geschäts einnimmt, und zwar die das Moralische ausbrückende Hölle. Zudem ist alles Behaartseyn thierisch. Die Rasur ift das Abzeichen der höheren Civilisation. Die Polizei ist siberdies schon beshald befugt, die Bärte zu verbieten, weil sie halbe Masten sind, unter denen es schwer ist, seinen Mann wieder zu erkeunen; daher sie zehn Unsing begünstigen.

Beifpiel ift. Ueberhanpt ift bas Lefen ber Schriften felbit auch nur gewöhnlicher Röpfe, in Fächern, wo es fich nicht um Thatfachen, oder beren Ermittelung, handelt, fondern bloß eigene Gebanken ben Stoff ausmachen, eine heillose Berichwendung der eigenen Zeit und Rraft. Denn mas bergleichen Leute benfen fann ieder Andere auch benten: daß fie fich jum Denten formlich jurechtgefett und es barauf angelegt haben, beffert die Sache burchaus nicht; ba es ihre Rrafte nicht erhöht und man meiftens bann am wenigsten benkt, wann man formlich sich bazu zurecht gesetht hat. Dazu tommt noch, baf ihr Intellett feiner naturlichen Beftimmung, im Dienfte des Billens ju arbeiten, getreu bleibt; wie bies eben normal ift. Darum aber liegt ihrem Treiben und Denken ftets eine Abficht zum Grunde: fie haben allezeit 3 mede und erkennen nur in Bequa auf diefe, mithin nur Das, was biefen entfpricht. Die willensfreie Aftivität bes Intellefte, welche die Bedingung ber reinen Obiektivität und baburch aller groken Leiftungen ift. bleibt ihnen ewig fremd, ift ihrem Bergen eine Fabel. Für fie haben nur Zwede Intereffe, nur Zwede Realität: benn in ihnen bleibt bas Wollen vorwaltend. Daher alfo ift es doppelt thöricht, an ihren Produttionen feine Zeit zu verschwenden. Allein mas bas Bublifum nie erfennt und begreift, weil es gute Grunde hat, es nicht erfennen zu wollen, ift die Ariftofratie ber Ratur. Daber legt es fobald bie Geltenen und Benigen, welchen, im Laufe ber Jahrhunderte, die Natur den hohen Beruf des Rachbentens über fie, ober auch ber Darftellung bes Beiftes ihrer Werke, ertheilt hatte, aus ben Sanden, um fich mit den Brobuftionen des neuesten Stumpers befannt zu machen. Ift einmal ein Beros bagemefen; fo ftellt es balb einen Schächer baneben. als ungefähr auch fo Ginen. Sat ein Dal die Natur in aunftigfter Laune das feltenfte ihrer Erzengniffe, einen wirklich über bas gewöhnliche Maak bingus begabten Geift, aus ihren Sanden hervorgehn laffen, hat das Schicksal, in milber Stimmung, feine Musbildung geftattet, ja, haben feine Werke endlich ,, den Biderftand ber ftumpfen Belt befiegt" und find als Mufter anerkannt und anempfohlen, ba bauert es nicht lange fo fommen die Leute mit einem Erbenfloß ihres Gelichters herangeschleppt, um ihn baneben auf den Altar zu ftellen; eben weil fie nicht begreifen, nicht ahnden, wie ariftofratisch bie Ratur ift: fie ift es fo febr, baß auf 300 Millionen ihrer Fabrikwaare noch nicht Ein wahrshaft großer Geist kommt; baher man alsbann Diesen gründlich tennen lernen, seine Werke als eine Art Offenbarung betrachten, sie unermüblich lesen und diurna nocturnaque manu abnuten, bagegen aber sämmtliche Alltagsköpfe liegen lassen soll, als Das, was sie sind, als etwas so Gemeines und Alltägliches, wie die Fliegen an der Wand.

In der Philosophie ift der oben geschilderte Bergang auf das Troftlofefte eingetreten: neben Rant wird burchgängig und überall, nämlich als eben noch fo Giner, Fichte genannt: "Rant und Richte" ift zur ftehenden Bhrafe geworden. "Geht, wie wir Aepfel fcmimmen!" fagte ber - - . Gleiche Ehre widerfahrt bem Schelling, ja, - proh pudor! fogar bem Unfinnschmierer und Ropfverderber Begel! Der Gipfel biefes Barnaffus murbe nämlich immer breiter getreten. - "Sabt ihr Augen? habt ihr Mugen?" möchte man, wie Samlet feiner nichtswürdigen Mutter. einem folden Bublito gurufen. Ach, fie haben feine! es find ja noch immer bie Selben, welche überall und jeberzeit bas achte Berbienft haben verfümmern laffen, um ihre Sulbigung Rachäffern und Manieriften, in jeder Gattung, bargubringen. wähnen fie benn auch, Philosophie zu ftudiren, wenn fie bie allmeffentlichen Ausgeburten von Ropfen lefen, in beren bumpfem Bewußtsehn fogar die blogen Probleme der Philosophie so wenig anklingen, wie die Glode im luftleeren Recipienten; ja, von Röpfen, welche, ftreng genommen, von der Natur ju nichts ausgerüftet murben, als, eben wie Anderem gemacht und bie Uebrigen, ein ehrliches Gewerbe in ber Stille gu treiben, ober bas Weld zu bauen, und bie Bermehrung bes Menichengefchlechts zu beforgen, jedoch vermeinen, von Umte und Bflicht wegen, "fchellenlaute Thoren" febn zu muffen. 3hr beftanbiges Dareinreden und Mitrebenwollen gleicht bem ber Tauben, Die fich in die Konversation mischen, wirkt baber auf die zu allen Beiten nur gang vereinzelt Erscheinenben, welche von Natur den Beruf und daher den wirklichen Trieb haben, ber Erforfchung ber höchsten Wahrheiten obzuliegen, nur ale ein ftorenbes und verwirrendes Geräusch; wenn es nicht gar, wie fehr oft ber Kall ift, ihre Stimme absichtlich erftict, weil mas fie porbringen nicht in ben Rram jener Leute paft, benen es mit nichts

als mit Absichten und materiellen Zweden Ernft febn fann, und die, vermöge ihrer beträchtlichen Angahl, bald ein Gefchrei gu Wege bringen, bei bem Reiner mehr fein eigenes Wort vernimmt. Beut zu Tage haben fie fich bie Aufgabe geftellt, ber Rantifchen Philosophie, wie der Bahrheit, jum Trot, spekulative Theologie. rationale Pfnchologie, Freiheit des Willens, totale und abfolute Berichiedenheit des Menichen von den Thieren, mittelft Ignoriren der allmäligen Abfinfungen des Intelletts in der Thierreihe, au lehren, wodurch fie nur als remora der redlichen Bahrheitsfor= ichung wirken. Spricht ein Mann, wie ich, fo ftellen fie fich als hörten fie nichts. Der Pfiff ift gut, wenn auch nicht neu. will aber boch ein Dal fehn, ob man nicht einen Dache aus feinem Loche herauszerren fann.

Die Universitäten nun aber find offenbar der Beerd alles ienes Spiels, welches bie Abficht mit ber Philosophie treibt. Rur mittelft ihrer fonnten Rants, eine Weltepoche in ber Philosophie begründende Leiftungen verdrängt werden durch die Windbeuteleien eines Fichte, die wieder bald barauf ihm ähnliche Befellen verdrängten. Dies hatte nimmermehr gefchehn können por einem eigentlich philosophischen Bublito, b. h. einem folden, welches die Philosophie, ohne andere Absicht, bloß ihrer selbst wegen fucht, alfo por bem freilich zu allen Zeiten äußerft kleinen Bublifo mirtlich benfender und ernftlich von ber rathielhaften Beschaffenheit unfere Dafeine ergriffener Ropfe. ber Universitäten, por einem Bublito aus Studenten, Die Alles, mas bem Berrn Brofeffor zu fagen beliebt, gläubig annehmen, ift ber gange philosophische Standal diefer letten 50 Jahre mög= lich gewesen. Der Grundirrthum hiebei liegt nämlich barin, bag bie Universitäten auch in Sachen ber Philosophie bas große Wort und die entscheidende Stimme sich anmaagen, welche allenfalls ben brei obern Fafultaten, jeber in ihrem Bereiche, gutommt. Dag jedoch in der Philosophie, als einer Wiffenschaft, die erft gefunden werden foll, die Sache fich andere verhalt, wird überfehn; wie auch, daß bei Befetung philosophischer Lehrftuhle, nicht, wie bei andern, allein die Fähigkeiten, sondern noch mehr die Gefinnungen bes Ranbibaten in Betracht fommen. Demgemäß nun aber benft ber Student, daß, wie ber Brofeffor ber Theologie feine Dogmatif, ber juriftifche Professor feine Banbetten, ber Schopenhauer, Barerga. I.

13

medicinische feine Bathologie inne hat und befitt; fo mußte auch ber allerhöchsten Orts angestellte Brofessor ber Metaphysif biefe inne haben und befiten. Er geht bemnach mit findlichem Bertrauen in beffen Rollcaia, und ba er bafelbit einen Mann findet, ber, mit ber Miene mohlbewußter Ueberlegenheit, alle je bagemesenen Bhilosophen von oben herab fritifirt; fo zweifelt er nicht, daß er por bie rechte Schmiebe getommen fei, und prägt fich alle hier sprudelude Weisheit so glänbig ein, als fage er por dem Dreifuß ber Buthia. Natürlich giebt es, von Dem an, für ihn feine andere Philosophie, ale die feines Brofeffors. Die wirklichen Philosophen, die Lehrer der Jahrhunderte, ja Sahrtaufenbe, die aber in ben Bucherschränfen ichweigend und ernft auf Die marten, welche ihrer begehren, läft er, ale veraltet und widerlegt, ungelefen: er hat fie, wie fein Profeffor, "hinter fich." Dagegen fauft er fich bie meffentlich erscheinenben Beiftestinder feines Brofeffore, beren meiftene oft wiederholte Auflagen allein aus folchem Bergang ber Sache zu erflären find. Denn auch nach ben Universitätsjahren behalt, in ber Regel, Beber eine gläubige Auhanglichkeit an feinen Brofeffor, beffen Beifteerichtung er fruh angenommen und mit beffen Manier er fich befreundet hat. Dadurch erhalten benn bergleichen philoso= phische Miggeburten eine ihnen fonft unmögliche Berbreitung, ihre Urheber aber eine einträgliche Celebrität. Wie hatte es auferbem gefchehn konnen, daß 3. B. ein folder Rompler von Berkehrtheiten, wie die "Ginleitung in die Philosophie" von Berbart, fünf Auflagen erlebte? Daber ichreibt fich benn wieder ber Narrenübermuth, mit welchem (3. B. S. 234, 35, ber 4. Aufl.) biefer entichiedene Queertopf vornehm auf Rant herabsieht und ibn mit Rachficht gurechtweift. -

Betrachtungen biefer Art und namentlich der Rückblick auf das ganze Treiben mit der Philosophie auf Universitäten, seit Kants Abgange, stellen in mir mehr und mehr die Meinung fest, daß, wenn es überhaupt eine Philosophie geben soll, d. h. wenn es dem menschlichen Geiste vergönnt sehn soll, seine höchsten und edelsten Kräfte dem, ohne allen Bergleich, wichtigsten aller Probleme zuwenden zu dürfen, Dies nur dann mit Erfolg geschehn kann, wann die Philosophie allem Einflusse Staates entzogen bleibt, und daß demnach dieser schon ein Großes für sie thut und ihr

seine Humanität und seinen Stelmuth genugsam beweift, wenn er sie nicht verfolgt, sondern sie gewähren läßt und ihr Bestand vergönnt, als einer freien Kunst, die übrigens ihr eigener Lohn sehn nuß; wogegen er des Auswandes für Prosessum derselben sich überhoben achten kann; weil die Leute, die von der Philosophie leben wollen, höchst selten eben Die sehn werden, welche eigentlich für sie leben, bisweilen aber sogar Die sehn können, welche versteckterweise gegen sie machiniren.

Deffentliche Lehrstühle gebüren allein ben bereits geschaffenen, wirklich vorhandenen Wiffenschaften, welche man baber eben nur gelernt zu haben braucht, um fie lehren zu konnen, die alfo im Bangen blog weiter ju geben find, wie bas auf bem ichmargen Brette gebräuchliche tradere befagt; wobei es jedoch den fühigeren Röpfen unbenommen bleibt, fie zu bereichern, zu berichtigen, und zu vervollkommnen. Aber eine Wiffenschaft, die noch gar nicht eriftirt, die ihr Riel noch nicht erreicht hat, nicht ein Mal ihren Beg ficher fennt, ja beren Möglichfeit noch bestritten wird, eine folche Wiffenschaft burch Professoren lehren zu lassen ift eigentlich absurd. Die natürliche Folge bavon ift, baf Jeber von Diefen alaubt, fein Beruf fei, Die noch fehlende Biffenichaft zu ichaffen; nicht bedenfend, baf einen folchen Beruf nur die Natur, nicht aber bas Ministerium bes öffentlichen Unterrichts ertheilen fann. Er versucht es baber, fo gut ce gehn will, fest balbigft feine Miggeburt in die Welt und giebt fie fur die lang erfehnte Cophia aus, mobei es an einem bienftwilligen Rollegen, ber bei ihrer Taufe als folder zu Gevatter fteht, gewiß nicht fehlen Danach werben bann bie Berren, weil fie ja von ber Philosophie leben, fo breift, daß fie fich Philosophen nennen, und bemnach auch vermeinen, ihnen gebure bas große Wort und die Entscheidung in Sachen ber Philosophie, ja, daß fie am Ende gar noch Philosophenversammlungen (eine contradictio in adjecto, da Bhilosophen selten im Dual und fast nie im Blural zugleich auf ber Welt find) ansagen und bann schaarenweise zufammenlaufen, das Wohl der Philosophie zu berathen!\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Keine alleinjeligmachenbe Philosophiel" ruft bie Philosophasterversammtung in Gotha, b. h. zu Deutsch: "fein Streben nach objektiver Bahrheit! Keine geistige Aristotratie, teine Alleinherrschaft ber von der Natur

Vor Allem jedoch werden solche Universitätsphilosophen bestrebt sehn, der Philosophie diejenige Richtung zu geben, welche den ihnen am Herzen liegenden, oder vielmehr gelegten Zwecken entspricht, und hiezu, erforderlichen Falls, sogar die Lehren der ächten frühern Philosophen modeln und verdrehen, zur Noth sogar verfälschen, nur damit herauskomme was sie brauchen. Da nun das Publikum so kindisch ift, stets nach dem Neuesten zu greisen, ihre Schriften aber doch den Titel Philosophie führen; so ist die Tolge, daß, durch die Abgeschmacktheit, oder Verkehrtheit, oder Unsinnigkeit, oder wenigstens marternde Langweiligkeit derselben, gute Köpfe, welche Neigung zur Philosophie spüren, von ihr wieder zurückgeschreckt werden, wodurch sie selbst allmälig in Miskredit geräth, wie Dies bereits der Fall ist.

Aber nicht nur fteht es mit den eigenen Schöpfungen ber Berren schlecht, sondern die Beriode seit Rant beweist auch, daß fie nicht ein Mal im Stande find, bas von großen Ropfen Beleistete, als folches Anerkannte und bemnach ihrer Obhut lebergebene fest zu halten und zu bewahren. Saben fie fich nicht bie Rantifche Philosophie aus ben Sanden fpielen laffen, burch Fichte und Schelling? Dennen fie nicht noch, burchgängig und höchft ifandalofer und ehrenrühriger Beife, ben Bindbeutel Richte ftets neben Rant, als ungefähr feines Gleichen? Trat nicht, nachbem Die oben genannten zwei Philosophafter Rante Lehre verbrangt und antiquirt hatten, an die Stelle ber ftrengen, von Rant aller Metaphyfit gefetten Kontrole die zügellofefte Bhantafterei? Saben fie diefe nicht theils brav mitgemacht, theils unterlaffen, ihr, mit der Kritit der Bernunft in der Sand, fich fest entgegenauftellen? weil fie nämlich es gerathener fanden, die eingetretene lare Observang zu benuten, um entweder ihre felbftausgeheckten Sachelchen, 3. B. Berbartifche Boffen und Friefisches Altweibergeschwätz, und überhaupt Beder feine eigene Marotte, zu Martte zu bringen, ober auch um Lehren ber Landesreligion als philo-

Bevorzugten! Sondern Pöbelhereschaft! Jeber von und rebe wie ihm ber Schnabel gewachsen ift, und Einer gelte so viel wie der Andere!" Da haben die Lumpe gutes Spiel! Sie möchten nämlich auch auch der Geschichte der Philosophie die discherige monarchische Berfassung verdannen, um eine Broletarierrepublit einzusühren: aber die Natur legt Protest ein; sie ist aristokratisch!

fophische Ergebniffe einschwärzen zu können. Sat dies Alles nicht ben Weg gebahnt gur ffanbalofeften philosophischen Scharlatanerie. beren je bie Welt fich ju fchamen gehabt hat, jum Treiben bes Begels und feiner erbarmlichen Gefellen? Saben nicht felbit Die, welche bem Unwefen fich miderfetten, babei ftete, unter tiefen Budlingen, vom großen Benie und gewaltigen Beifte jenes Scharlatants und Unfinneschmierere gerebet und baburch bewiesen, baf fie Binfel find? Sind nicht hievon (ber Wahrheit zur Steuer fei es gefagt) Rrug und Fries allein auszunehmen, welche gegen ben Ropfverberber geradezu auftretend, ihm blog bie Schonung erwiesen haben, die nun ein Mal jeder Philosophieprofessor unwiderruflich gegen ben andern ausübt? Sat nicht ber Berm und bas Gefchrei. welches die beutschen Universitätsphilosophen, in Bewunderung jener brei Sophiften, erhoben, endlich auch in England und Frankreich allgemeine Aufmerkfamkeit erregt, welche jedoch, nach näherer Untersuchung ber Cache, fich in Gelächter auflöfte? - Befonbere aber zeigen fie fich als treulofe Wächter und Bewahrer ber im Laufe ber Jahrhunderte fcmer errungenen und endlich ihrer Obhut anvertrauten Wahrheiten, sobald es folche find, die nicht in ihren Aram paffen, b. h. nicht zu ben Resultaten einer platten, rationaliftischen, optimiftischen, eigentlich bloß Bubifchen Theologie ftimmen, ale welche ber im Stillen vorherbeschloffene Rielpunkt ihres gangen Philosophirens und feiner hohen Rebensarten ift. Dergleichen Lehren alfo, welche die ernftlich gemeinte Philosophie nicht ohne große Anstrengung zu Tage geforbert hat, werden fie zu obliteriren, zu vertuschen, zu verdrehen und herabzugiehn suchen zu Dem, mas in ihren Studentenergiehungeplan und befagte Rodenphilosophie pagt. Gin emporendes Beispiel biefer Art giebt die Lehre von ber Freiheit bes Willens. Nachdem die ftrenge Nothwendigkeit aller menschlichen Willensafte burch bie vereinten und fucceffiven Unftrengungen großer Ropfe, wie Bobbes, Spinoza, Brieftlen und hume unwiderleglich bargethan worden, auch Rant bie Sache ale bereite vollfommen ausgemacht genommen batte: \*) thun fie mit Ginem Male, ale mare nichts gefchehn,

<sup>\*)</sup> Sein auf den kategorischen Imperativ gegrundetes Postulat der Freiheit ist bei ihm bloß von praktischer, nicht von theoretischer Gultigkeit. Man sehe meine "Grundprobleme der Ethik." Seite 80 und 146. (2. Aust. S. 81 und 144.)

verlaffen fich auf die Unwiffenheit ihres Bublifums und nehmen in Gottes Namen, noch am heutigen Tage, in faft allen ihren Lehrbüchern die Freiheit des Willens als eine ausgemachte und fogar unmittelbar gewiffe Sache. Wie verdient ein folches Berfahren benannt zu werben? Wenn eine folche, von allen ben eben genannten Philosophen fo fest als irgend eine, begründete Lehre bennoch von ihnen verhehlt, ober verläugnet wird, um ftatt ihrer bie entichiedene Abfurdität vom freien Billen, weil fie ein nothwendiges Bestandstud ihrer Rodenphilosophie ift, den Stubenten aufzubinden; sind da die Herren nicht eigentlich die Reinde ber Philosophie? Und weil nun (benn conditio optima est ultimi. Sen. ep. 79) bie Lehre von ber ftrengen Receffitation aller Willensafte nirgends fo gründlich, flar, jufammenhangend und vollständig bargethan ift, als in meiner von ber Norwegiichen Societät ber Wiffenschaften redlich gefronten Breisfchrift; fo findet man, ihrer alten Politit, mir überall mit bem paffiben Widerftande zu begegnen, gemäß, diefe Schrift weder in ihren Buchern, noch in ihren gelehrten Journalen und Litteraturzeitungen irgend ermähnt: fie ift aufe ftrengfte fefretirt und wird comme non avenue angesehn, wie Alles, was nicht in ihren erbarmlichen Rram pagt, wie meine Ethit überhaupt, ja, wie alle meine Berte. Meine Philosophie intereffirt eben die Berren nicht: bas tommt aber baher, bag bie Ergründung ber Bahrheit fie nicht intereffirt. Bas fie hingegen intereffirt, bas find ihre Gehalte, ihre Honorarlouisb'ors und ihre Sofrathstitel. Amar intereffirt fie auch die Philosophie: infofern nämlich, als fie ihr Brod von berfelben haben: infofern intereffirt fie bie Philosophie. Sie find es, welche icon Giordano Bruno charafterifirt, als sordidi e mercenarii ingegni, che, poco o niente solleciti circa la verità, si contentano saper, secondo che comunmente è stimato il sapere, amici poco di vera sapienza, bramosi di fama e reputazion di quella, vaghi d'apparire, poco curiosi d'essere. (S. Opere di Giordano Bruno publ. da A. Wagner. Lips. 1830, Vol. II, p. 83.) alfo foll ihnen meine Preisschrift über bie Freiheit bes Willens. und mare fie von gehn Atademien gefront? Dagegen aber mirb mas Plattfopfe aus ihrer Schaar über ben Gegenftand feitbem gefafelt haben, wichtig gemacht und anempfohlen. Brauch' ich

ein foldes Benehmen an qualifigiren? Sind Das Leute, welche die Philosophie, die Rechte der Bernunft, die Freiheit des Dentens vertreten? - Ein anderes Beisviel ber Art liefert bie ivefulative Theologie. Nachdem Rant alle Bemeife, Die ihre Stüten ausmachten, unter ihr weggezogen und fie baburch radital umgestogen hat, halt Das meine Berren von der lutrativen Philosophie keineswegs ab, noch 60 Jahre hinterher die fpetulative Theologie für ben gang eigentlichen und wefentlichen Gegenstand ber Philosophie auszugeben und, weil fie jene erplodirten Beweise wieder aufzunehmen fich doch nicht unterftehn, jest ohne Umftande, nur immerfort vom Abfolutum ju reben. welches Wort gar nichts Anderes ift, ale ein Enthomem, ein Schluß mit nicht ansgefprochenen Bramiffen, jum Behuf ber feigen Berlarvung und hinterliftigen Erichleichung des fosmologischen Beweises, als welcher in eigener Geftalt fich, feit Rant, nicht mehr febu laffen barf und baber in biefer Bertleibung eingeschwärzt werden muß. Ale hatte Rant von biefem letteren Rniff eine Borahndung gehabt, fagt er ausbrücklich: "Man hat zu allen Zeiten von dem abfolut-nothwendigen "Befen geredet und fich nicht fowohl Muhe gegeben, zu verftehn, "ob und wie man fich ein Ding von diefer Art auch nur benten "tonne, ale vielmehr beffen Dafenn zu beweisen. - - -"Denn alle Bedingungen, die ber Berftand jederzeit bedarf, um "etwas als nothwendig anzusehn, vermittelft des Bortes Un= "bedingt, wegwerfen, macht mir noch lange nicht verftändlich, "ob ich alebann burch einen Begriff eines Unbedingtnothwendigen "noch etwas, ober vielleicht gar nichts bente." (Rritit ber reinen Bernunft. 1. Aufl., C. 592; 5. Aufl., C. 620). 3ch erinnere bier nochmals an meine Lehre, bag Rothwendigfenn burchaus und überall nichts Anderes befagt, als aus einem vorhandenen und gegebenen Grunde folgen: ein folder Grund ift also gerade bie Bedingung aller Nothwendigfeit: bemnach ift bas Unbedingtnothwendige eine contradictio in adjecto, also gar kein Gebante, fondern ein hohles Wort, - freilich ein im Bau ber Brofefforenphilosophie gar häufig angewendetes Material. - Sieher gehört ferner, bag, Lode's großer, Epoche machender Grundlehre vom Nichtvorhandenfenn angeborener 3been, und allen feitbem und auf bem Grunde berfelben, namentlich burch

Rant gemachten Fortichritten in der Philosophie zum Trot, die Herren von der vidosopia uis Dopopos, ganz ungenirt, ihren Studenten ein "Gottesbewußtfenn", überhaupt ein unmittelbares Erfennen, ober Bernehmen, metaphyfifcher Gegenftande burch bie Bernunft aufbinden. Es hilft nichts, daß Rant, mit dem Aufwande bes feltenften Scharffinns und Tieffinns, bargethan hat, bie theoretische Bernunft fonne ju Gegenftanden, die über bie Möglichkeit aller Erfahrung hinaus liegen, nimmermehr gelangen: Die Herren fich an fo etwas nicht; sondern ohne Umftande lehren fie, feit 50 Jahren, die Bernunft habe gang numittelbare, absolute Erkenntniffe, fei eigentlich ein von Saufe aus auf Detaphnif angelegtes Bermögen, welches, über alle Möglichkeit ber Erfahrung hinaus, bas fogenannte lleberfinnliche, bas Abfolutum, ben lieben Gott und mas bergleichen noch weiter fenn foll, unmittelbar erfenne und ficher erfaffe. Dag aber unfere Bernunft ein folches, die gefuchten Gegenftande ber Metaphpfit, nicht mittelft Schluffe, fonbern unmittelbar ertennenbes Bermogen fei, ift offenbar eine Fabel, oder gerade heraus gefagt, eine palpable Luge; ba es nur einer redlichen, fonft aber nicht fchwierigen Selbftprufung bedarf, um fich von ber Grundlofigfeit eines folden Borgebens zu überzeugen: zudem es fonft auch gang anders mit ber Metaphyfit ftehn mußte. Dag bennoch eine folche, alles Grundes, außer ber Berlegenheit und ben fchlauen Abfichten ihrer Berbreiter, entbehrende, für die Philosophie grundverderbliche Lüge, feit einem halben Jahrhundert, jum ftebenden, taufend und aber taufend Mal wiederholten Katheber = Dogma geworden, und, bem Zenguiß ber größten Deuter jum Trot, ber ftubirenben Jugend aufgebunden wird, gehört zu ben ichlimmften Früchten ber Universitätsphilosophie.

Solcher Borbereitung jedoch entsprechend, ist bei den Kathedersphilosophen das eigentliche und wesentliche Thema der Metaphysik die Auseinandersetzung des Berhältnisses Gottes zur Welt: die weitläuftigsten Erörterungen desselben füllen ihre Lehrbücher. Diessen Punkt ins Reine zu bringen, glauben sie sich vor Allem berusen und bezahlt; und da ist es nun ergötzlich zu sehn, wie altklug und gesehrt sie vom Absolutum, oder Gott, reden, sich ganz ernsthaft gebärdend, als wüßten sie wirklich irgend etwas davon: es erinnert an den Ernst, mit welchem die Kinder ihr

Spiel betreiben. Da erscheint benn jebe Meffe eine neue Metaphnfit, welche aus einem weitläuftigen Bericht über ben lieben Gott befteht, auseinandersett, wie es eigentlich mit ihm ftehe und wie er bagu gefommen fei, die Welt gemacht ober geboren, ober fonft wie hervorgebracht zu haben, fo bag es scheint, fie erhielten halbjährlich über ihn die neuesten Rachrichten. gerathen nun aber babei in eine gewiffe Berlegenheit, beren Wirkung hochkomisch ausfällt. Sie haben nämlich einen orbent= lichen, perfonlichen Gott, wie er im A. T. fteht, gu lehren: bas wissen fie. Andrerseits jedoch ift, feit ungefahr 40 Jahren, ber Spinoziftifche Bantheismus, nach welchem bas Bort Gott ein Spnonnm von Welt ift, unter ben Gelehrten, und fogar ben blog Gebilbeten, burchaus vorherrichend und allgemeine Mode: bas möchten fie boch auch nicht fo gang fahren laffen; burfen jedoch nach biefer verbotenen Schiffel eigentlich die Sand nicht ausstrecken. Nun suchen fie fich burch ihr gewöhnliches Mittel, bunkele, verworrene, konfuse Phrasen und hohlen Wortkram zu helfen, mobei fie fich jammerlich breben und winden: ba fieht man benn Ginige, in Ginem Athem verfichern, ber Gott fei von ber Welt total, unendlich und himmelweit, gang eigentlich himmelweit, verschieden, zugleich aber gang und gar mit ihr verbunden und Gins, ja, ftede bis über die Ohren brinne; wodurch fie mich bann jedes Mal an den Weber Bottom im Johannisnachtstraum erinnern, welcher verspricht, zu brullen, wie ein entsetlicher Löwe, zugleich aber boch fo fanft, wie nur irgend eine Nachtigal floten fann. In ber Ausführung gerathen fie babei in die feltfamfte Berlegenheit: fie behaupten nämlich, außerhalb ber Welt fei fein Blat für ihn: banach konnen fie ihn aber innerhalb auch nicht brauchen, roctiren nun mit ihm bin und ber, bis fie fich mit ihm amifchen zwei Stühlen nieberlaffen. \*)

<sup>\*)</sup> Ans einer analogen Berlegenheit entspringt das Lob, welches jetzt, da nun doch ein Mal mein Licht nicht mehr unter dem Scheffel sieht, mir einige von ihnen ertheifen, — um nämlich die Shre ihres guten Geschmack zu retten: aber eiligst sigen sie demselben die Berscherung hinzu, daß ich in der Handsche Unrecht habe: denn sie werden sich hiten, einer Philosophie beizustimmen, die etwas ganz Anderes ift, als in hochtrabenden Wortfram verhüllte und wunderlich verdränte jüdische Mythologie, — wie sie bei ihnen de rigueur ist.

Singegen die Rritit ber reinen Bernunft, mit ihren Beweifen a priori der Unmöglichkeit aller Gotteserkenntnik, ift ihnen Schnidschnad, burch ben fie fich nicht irre machen laffen : fie wiffen wozu fie bafind. Ihnen einzuwenden, baf fich nichts Unphilosophischeres benten läßt, ale immerfort von etwas zu reben. von beffen Dafebn man erwiesenstermaagen feine Renutnig und von beffen Wefen man gar feinen Begriff hat, - ift nafemeifes Einreden: fie miffen worn fie bafind. - 3ch bin ihnen befanntlich Giner, ber tief unter ihrer Rotig und Aufmerksamfeit fteht. und burch bie gangliche Dichtbeachtung meiner Werte haben fie an ben Tag ju legen vermeint, was ich fei (wiewohl fie gerabe dadurch an ben Tag gelegt haben, was fie find): baber wirb es, wie Alles, mas ich feit 35 Jahren vorgebracht habe, in ben Bind gerebet fenn, wenn ich ihnen fage, daß Rant nicht gefcherat hat, bag wirflich und im vollften Ernft, die Philosophie feine Theologie ift, noch jemals fenn fann; bag fie vielmehr etwas gang Unberes, von jener völlig Berichiebenes ift. 3a, wie befanntlich jebe andere Wiffenschaft burch Ginmischung von Theologie verdorben wird, fo auch die Philosophie, und zwar am allermeiften; wie Solches bie Beschichte berfelben bezeugt: baf Dies fogar auch von der Moral gelte, habe ich in meiner Abbanblung über bas Rundament berfelben fehr beutlich bargethan: baber die Berren auch über diefe mauschenftill gemefen find; getreu ihrer Taktit bes paffiven Biderftandes. Die Theologie namlich bect mit ihrem Schleier alle Probleme ber Philosophie gu und macht daber nicht nur die Löfung, fondern fogar die Auffaffung berfelben unmöglich. Alfo, wie gefagt, die Rritif ber reinen Bernunft ift gang ernstlich ber Rundigungebrief ber bisherigen ancilla theologiae gemefen, welche barin, Gin für alle Mal, ihrer geftrengen Gebieterin ben Dienft aufgefagt bat. Seitbem hat nun diefe fich mit einem Miethling begnugt, ber bie gurudgelaffene Livree bes ehemaligen Dieners, blof jum Schein, gelegentlich angieht: wie in Italien, wo bergleichen Substitute gumal am Sonntage häufig gu fehn und baber unter bem Ramen ber Domenichini befannt find.

Allein an der Universitätsphilosophie haben Kants Kritiken und Argumente freilich scheitern mussen. Denn da heißt es: sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas: die Philosophie soll Theologie fenn, und wenn bie Unmöglichkeit ber Sache vonamangia Ranten bewiesen mare: wir miffen, mogu mir bafind: in majorem Dei gloriam find wir da. Jeder Bhilosophieprofessor ift, so gut wie Beinrich VIII., ein defensor fidei, und erfeunt hierin feinen erften und hauptfachlichen Beruf. Nachdem alfo Rant allen möglichen Beweisen ber fvekulgtiven Theologie ben Nerv fo rein burchschnitten hatte, daß feitbem fich Riemand mehr mit ihnen hat befaffen mögen; ba befteht benn bas philosophische Beftreben, feit faft funfgig Sahren, in allerlei Berfuchen, Die Theologie fein leife zu erichleichen, und die philosophischen Schriften find meiftens nichts Underes, als fruchtlofe Belebungeverfuche an einem entfeelten Leichnam. Go haben benn 3. B. bie Berren von der lufrativen Philosophie im Menschen ein Gottesbewuntfenn entbecht, welches bis bahin aller Belt entaquaen war, und werfen banit, burch ihre wechselseitige Ginftimmung und bie Unichuld ihres nachsten Bublifums breift gemacht, fect und fühn um fich, wodurch fie am Ende gar die chrlichen Bollander ber Universität Lenden verführt haben; fo daß biefe, bie Bintelguge ber Philosophieprofessoren richtig fur Fortichritte ber Wiffenschaft ausehend, gang treuberzig, am 15. Februar 1844, die Breisfrage gestellt haben; quid statuendum de Sensu Dei, qui dicitur, menti humanae indito, u. s. w. Bermoge eines folden "Gottesbewußtjenns" mare- benn Das, mas muhfam zu beweisen alle Philosophen, bis auf Rant, fich abarbeiteten. etwas unmittelbar Bewußtes. Belde Binfel mußten aber bann alle jene früheren Philosophen gemefen febn, die fich ihr Leben lang abgemuht haben, Beweise für eine Sache aufzuftellen, beren wir une geradezu bewußt find, welches befagt, bag mir fie noch unmittelbarer erfennen, ale bak 2 Mal 2 vier ift, ale wozu boch icon leberlegung gehört. Gine folche Sache beweifen ju wollen, mußte ja fenn, wie wenn man beweifen wollte, bag bie Augen fehn, die Ohren hören und die Rafe rieche. welch unvernünftiges Bieh mußten doch die Unhanger ber, nach ber Rahl ihrer Befenner, vornehmften Religion auf Erben, bie Buddhaiften, febn, beren Religionseifer fo groß ift, bag in Tibet beinahe ber fechfte Menich bem geiftlichen Stande angehört und bamit bem Colibat verfallen ift, beren Glaubenelehre jeboch amar eine höchft lautere, erhabene, liebevolle, ja ftreng astetische Moral (bie nicht, wie die Chriftliche, die Thiere vergessen hat) trägt und stütt, allein nicht nur entschieden atheistisch ist, sondern sogar ausdrücklich den Theismus perhorrescirt. Die Persönlichkeit ist nämlich ein Phänomen, das uns nur aus unserer animalischen Natur bekannt und daher, von dieser gesondert, nicht mehr deutslich denkbar ist: ein solches nun zum Ursprung und Prinzip der Welt zu machen, ist immer ein Sat, der nicht sogleich Isdem in den Kopf will; geschweige daß er schon von Hause aus darin wurzelte und ledte. Sin unpersönlicher Gott hingegen ist eine bloße Philosophieprosessorusslause, eine contradictio in adjecto, ein seeres Wort, die Gedankensosen abzusinden, oder die Vigilanten zu beschwichtigen.

Zwar athmen also die Schriften unserer Universitäts Philossophen den lebendigsten Eiser für die Theologie; dagegen aber sehr geringen für die Wahrheit. Denn ohne Schen vor dieser werden Sophismen, Erschleichungen, Berdrehungen, salsche Assertionen, mit unerhörter Dreistigkeit, angewandt, ja angehäuft, werden sogar, wie oben ausgeführt, der Vernunft unmittelbare, übersinnliche Erkenntnisse, — also augedorene Ideen, — angedichtet, oder richtiger angelogen; Alles einzig und allein um Theologie herauszudringen: nur Theologie! nur Theologie! um jeden Preis, Theologie! — Ich möchte den Herren unmaaßgeblich zu bedenken geben, daß immerhin Theologie viel werth sehn mag; ich aber doch etwas kenne, das jedenfalls noch mehr werth ist, nämlich die Redlichkeit; Redlichkeit, wie im Handel und Wandel, so auch im Denken und Lehren: die sollte mir um keine Theologie seil sehn.

Wie nun aber die Sachen stehn, muß, wer es mit der Kritik der reinen Bernunft ernstlich genommen, überhaupt es ehrlich gemeint und demnach keine Theologie zu Markte zu bringen hat, jenen Herren gegenüber, freilich zu kurz kommen. Brächte er auch das Bortrefflichste, das je die Welt gesehen, und tischte er alle Weisheit Himmels und der Erden auf; sie werden deunoch Augen und Ohren abwenden, wenn es keine Theologie ist; ja, je mehr Verdienst seine Sache hat, desto mehr wird sie, nicht ihre Bewunderung, sondern ihren Gross erregen; desto determinitreren passiven Widerstand werden sie ihr entgegenstellen, also mit desto hämischeren Schweigen sie zu ersticken suchen, zugleich

aber besto lautere Entomien über die lieblichen Beisteskinder der gebankenreichen Benoffenschaft auftimmen, bamit nur bie ihnen verhaßte Stimme ber Ginficht und Aufrichtigkeit nicht burchbringe. Go nämlich verlangt es, in diefem Zeitalter ffevtifcher Theologen und rechtgläubiger Philosophen, die Politit ber Berren, welche fich mit Weib und Rind von ber Wiffenschaft ernähren. welcher meiner Eins, ein langes Leben hindurch, alle feine Rrafte opfert. Denn ihnen fomint es, ben Binten hoher Borgefetten gemäß, nur auf Theologie an: alles Andere ift Nebenfache. Definiren fie boch ichon von borne herein, Jeber in feiner Sprache, Wendung und Berichleierung, die Philosophie ale fpekulative Theologie und geben bas Jagdmachen auf Theologie gang naiv als ben mefentlichen 3meck ber Philosophie an. Sie miffen nichts bavon, bag man frei und unbefangen an bas Problem bes Dafenns gehn und die Welt, nebft bem Bewuftfenn, barin fie fich barftellt, als bas allein Gegebene, bas Problem, bas Rathfel ber alten Sphing, por bie man hier fühn getreten ift, betrachten foll. Sie ignoriren flüglich, bag Theologie, wenn fie Eingang in die Philosophie verlangt, gleich allen andern Lehren, erft ihr Kreditiv vorzuweisen hat, das dann geprüft wird auf bem Bureau der Rritit ber reinen Bernunft, als welche bei allen Denkenden noch in vollstem Ansehn steht, und an demselben, burch die fomischen Grimaffen, welche die Rathederphilosophen bes Tages gegen fie ju ichneiben bemüht find, mahrlich nicht bas Geringste eingebuft hat. Ohne ein vor ihr beftehendes Rreditiv also findet die Theologie keinen Gintritt und soll ihn weder ertroten, noch erschleichen, noch auch erbetteln, mit Berufung barauf, daß Rathederphilosophen nun ein Mal nichts Anderes feil haben burfen: - mogen fie boch die Boutique ichliegen. Bhilosophie ift feine Rirche und feine Religion. ift bas fleine, nur außerft Wenigen jugungliche Fledchen auf ber Welt, wo die ftete und überall gehaßte und verfolgte Wahrheit ein Mal alles Druckes und Zwanges ledig fenn, gleichsam ihre Saturnalien, die ja auch bem Stlaben freie Rebe geftatten, feiern, ja fogar die Prarogative und das große Wort haben, absolut allein herrichen und fein Underes neben fich gelten laffen foll. Die gange Belt nämlich, und Alles in ihr, ift voller Abficht und meiftens niedriger, gemeiner und ichlechter Absicht: nur Ein

Rledchen foll, ausgemachterweise, von diefer frei bleiben und gang allein ber Ginficht offen ftehn, und zwar ber Ginficht in bie wichtigften, Allen angelegenften Berhaltniffe: - Das ift bie Philosophie. Ober verfteht man es etwan anders? nun, bann ift Alles Spaak und Komodie. - .. wie Das benn wohl zu Reiten fommen mag." - Freilich nach ben Rompendien ber Ratheberphilosophen zu urtheilen, follte man eher benten, die Philosophie mare eine Unleitung gur Frommigkeit, ein Institut Rirchenganger ju bilben; ba ja bie fpekulative Theologie meiftens gleich unverholen ale ber wefentliche 3med und Biel ber Sache vorausgesetzt und mit allen Segeln und Rubern nur barauf hin-Gewiß aber ift, daß alle und jede Glaubensgesteuert wirb. artitel, fie mogen nun offen und unverholen in die Philosophie hineingetragen fenn, wie Dies in ber Scholaftit geichah, ober burch petitiones principii, faliche Axiome, erlogene innere Erkenntnißquellen, Gottesbewußtsehne, Scheinbeweise, hochtrabende Bhrafen und Gallimathias eingeschwärzt werben, wie es heut zu Tage Brauch ift, ber Philosophie jum entschiedenen Berberb gereichen; weil all Dergleichen die flare, unbefangene, rein objektive Auffassung ber Welt und unfere Dafenne, Diefe erfte Bebingung alles Forichens nach Wahrheit, unmöglich macht.

Unter ber Benennung und Firma ber Philosophie und in fremdartigem Gewande die Grunddogmen der Landesreligion, welche man alebann, mit einem Begel's würdigen Ausbrud, "bie abfolute Religion" titulirt, vortragen, mag eine recht nutliche Sache fenn; fofern es bient, bie Studenten ben Zwecken bes Staates beffer anzupaffen, imgleichen auch bas lefenbe Bublifum im Glauben gu befeftigen: aber Dergleichen fur Philofophie ausgeben heißt benn boch eine Sache fur Das verfaufen, mas fie nicht ift. Wenn Dies und alles Obige feinen ungeftorten Fortgang behalt, muß mehr und mehr die Universitätephilosophie ju einer remora ber Wahrheit werden. Denn es ift um alle Philosophie gefchehn, wenn jum Maafftab ihrer Beurtheilung ober gar gur Richtschnur ihrer Gate, etwas Anderes genommen wird, als gang allein die Wahrheit, die, felbft bei aller Redlichkeit bes Forschens und aller Anftrengung ber überlegenften Geiftesfraft, fo ichwer zu erreichende Wahrheit: es führt bahin, baß fie au einer blogen fable convenue wird, wie Fontenelle die Gefchichte nennt. Rie wird man in ber Lofung ber Brobleme. welche unfer fo unendlich rathfelhaftes Dafenn uns von allen Seiten entgegenhält, auch nur einen Schritt weiter tommen, wenn man nach einem vorgeftecten Ziele philosophirt. Dag aber Dies ber generifche Charafter ber verschiedenen Species jetiger Univerfitatephilosophie fei, wird wohl Niemand leugnen; benn nur zu fichtbar tollimiren alle ihre Spfteme und Sate nach Ginem Rielpuntt. Diefer ift gubem nicht ein Mal bas eigentliche, bas neuteftamentliche Chriftenthum, ober ber Beift beffelben, ale welcher ihnen zu hoch, zu atherisch, zu ercentrisch, zu fehr nicht von biefer Welt, baber zu peffimiftifch und hiedurch zur Apotheofe bes "Staats" gang ungeeignet ift; fondern es ift blog bas Budenthum, Die Lehre, bag die Welt ihr Dafenn von einem hochft portrefflichen, perfonlichen Wefen habe, baber auch ein allerliebites Ding und navra nada diav fei. Dies ift ihnen aller Beisheit Rern, und dahin foll die Philosophie führen, ober, fträubt fie fich geführt werben. Daher benn auch ber Rrieg, ben, feit bem Sturg ber Begelei, alle Brofefforen gegen ben fogenannten Bantheismus führen, in beffen Perhorrescirung fie wetteifern, einmuthig ben Stab über ihn brechend. Ift etwan biefer Gifer aus ber Entbedung triftiger und ichlagender Gründe gegen benfelben entiprungen? Der fieht man nicht vielmehr, mit welcher Rathlofiafeit und Angft fie nach Grunden gegen jenen in urfprünglicher Rraft ruhig baftehenden und fie belächelnden Gegner fuchen? fann man baher noch bezweifeln, daß blog bie Intompatibilität jener Lehre mit ber "absoluten Religion" es ift, warum fie nicht mahr febn foll, nicht foll, und wenn die gange Ratur fie mit taufend und aber taufend Rehlen verfündigte. Die Ratur foll fcmeigen, bamit bas Judenthum fpreche. Wenn nun ferner, neben ber .. abfoluten Religion," noch irgend etwas bei ihnen Beriicfichtigung findet; fo verfteht es fich, daß es die fonftigen Bunfche eines hohen Minifterinms, bei bem bie Macht Brofeffuren au geben und zu nehmen ift, fenn werben. Ift boch baffelbe bie Dufe, welche fie begeiftert und ihren Lutubrationen porfteht, baher wohl auch am Gingange, in Form einer Debitation, orbentlich angerufen wirb. Das find mir bie Leute, die Bahrheit aus bem Brunnen ju giehn, ben Schleier bes Truges ju gerreißen und aller Berfinfterung Sohn ju fprechen.

Bu feinem Lehrfache maren, ber Ratur ber Sache nach, fo entschieden Leute von überwiegenden Fähigkeiten und burchbrungen von Liebe zur Wiffenschaft und Gifer für die Wahrheit erfordert, als ba, wo bie Resultate ber höchsten Anstrengungen bes menschlichen Beiftes, in der wichtigften aller Angelegenheiten, der Bluthe einer neuen Generation, im lebendigen Borte, übergeben, ja, ber Beift der Forschung in ihr erwecht merden foll. Andrerfeits aber wieder halten bie Minifterien bafur, bag fein Lehrfach auf bie innerfte Gefinnung ber fünftigen gelehrten, alfo ben Staat und Die Gefellichaft eigentlich lenkenden Rlaffe fo viel Ginflug habe. wie gerade diefes; baber es nur mit ben allerdevotesten, ihre Lehre ganglich nach bem Willen und jedesmaligen Anfichten bes Mini= fteriums zuschneibenden Männern befett werben barf. Natürlich ift es bann die erftere biefer beiben Anforderungen, melde guructftehn muß. Ber nun aber mit biefem Stande ber Dinge nicht bekannt ift, bem kann ce gu Zeiten vorkommen, ale ob feltfamerweise gerade bie entschiedensten Schaafstopfe fich ber Biffenschaft bes Blato und Ariftoteles gewibmet hatten.

3ch fann hier nicht die beiläufige Bemerkung unterbrücken. daß eine fehr nachtheilige Borichule gur Professur ber Philosophie die Saustehrerftellen find, welche beinahe Alle, die jemals iene bekleibeten, nach ihren Universitätsstudien, mehrere Jahre hindurch verseben haben. Denn folche Stellen find eine rechte Schule ber Unterwürfigkeit und Fügfamkeit. Befonders wird man barin gewohnt, feine Lehren gang und gar bem Willen bes Brodherrn zu unterwerfen und feine anderen, als beffen Zwecke zu fennen. Diefe, fruh angenommene Bewohnheit murgelt ein und wird zur zweiten Natur; fo daß man nachher, als Philosophieprofessor, nichts naturlicher findet, als auch die Philosophie eben fo ben Bunfchen bes bie Professuren besetzenden Ministeriums gemäß zuzuschneiben und zu mobeln: woraus benn am Enbe philosophische Aufichten, ober gar Spfteme, wie auf Beftellung gemacht, hervorgehn. Da hat die Wahrheit ichones Spiel! - Sier stellt fich freilich heraus, bag um biefer unbedingt zu hulbigen, um wirklich zu philosophiren, zu fo vielen Bedingungen fast unumgänglich auch noch biefe fommt, daß man auf eigenen Beinen ftehe und feinen Berrn tenne, wonach benn bas dog por που στω in gemiffem Sinne auch hier galte. Benigstens haben die allermeisten von Denen, die je etwas Großes in der Philosophic leisteten, sich in diesem Falle befunden. Spinoza war sich der Sache so beutlich bewußt, daß er die ihm angetragene Prosessur gerade beshalb ausschlug.

'Ημισυ γαρ τ'αρετης αποαινυται ευρυσπα Ζευς Ανερος, ευτ' αν μιν κατα δουλιον ήμαρ έλησιν.

Das wirkliche Philosophiren verlangt Unabhängigkeit.

Πας γαρ ανηρ πενιη δεδμημενός ουτε τι ειπειν, Ουβ' έρξαι δυναται, γλωσσα δε οί δεδεται.

Theogn.

Auch in Sadis Guliftan wird gesagt, daß wer Nahrungssorgen hat nichts leisten kann. (S. Sadi's Guliftan übers. von Graf, Leipzig 1846, S. 185.) Dafür jedoch ist der ächte Philosoph, seiner Natur nach, ein genügsames Wesen und bedarf nicht viel, um unabhängig zu leben: denn allemal wird sein Wahlspruch Shenstone's Satz sehn: liberty is a more invigorating cordial than Tokay. (Freiheit ist eine kräftigere Perzstärkung, als Tokaher.)

Wenn nun alfo es fich bei ber Sache um nichts Anderes handelte, als um die Förderung der Bhilosophie und das Borbringen auf bem Wege zur Bahrheit; fo würde ich als bas Befte empfehlen, daß man die Spiegelfechterei, welche bamit auf ben Universitäten getrieben wird, einstellte. Denn biefe find wahrlich nicht ber Ort für ernftlich und redlich gemeinte Bhilofophie, beren Stelle bort nur ju oft eine in ihre Rleiber geftectte und aufgeputte Drahtpuppe einnehmen und als ein nervis alienis mobile lignum paradiren und geftifuliren muß. Wenn nun aber gar eine folche Ratheberphilosophie noch burch unverftändliche, gehirnbetäubende Phrasen, neugeschaffene Worte und unerhörte Einfälle, beren Abfurdes fpekulativ und transscendental genannt wird, die Stelle wirklicher Gedanken erfeten will; fo wird fie zu einer Parodie ber Philosophie, die diefe in Mistredit bringt; welches in unfern Tagen ber Fall gewesen ift. Wie fann benn auch, unter allem folden Treiben, felbft nur bie Möglichkeit jenes tiefen Ernstes, der neben der Wahrheit Alles geringschätzt und die erfte Bedingung zur Philosophie ift, bestehen? - Der Weg jur Wahrheit ift fteil und lang: mit einem Block am Sufe wirb ihn Reiner gurudlegen; vielmehr thaten Klügel Noth. Demnach

alfo mare ich bafur, baf die Philosophie aufhörte, ein Gemerbe Bu fenn: Die Erhabenheit ihres Strebens verträgt fich nicht damit; wie ja Dieses schon die Alten erkannt haben. Es ift gar nicht nöthig, daß auf jeder Universität ein Baar ichaale Schwäter gehalten werden, um ben jungen Leuten alle Philosophie auf Zeit Lebens zu verleiden. Auch Boltaire fagt ganz richtig: les gens de lettres, qui ont rendu le plus de services au petit nombre d'êtres pensans répandus dans le monde, sont les lettrés isolés, les vrais savans, renfermés dans leur cabinet, qui n'ont ni argumenté sur les bancs de l'université, ni dit les choses á moitié dans les académies: et ceux-là ont presque toujours été persécutés. — Alle der Philosophie von augen gebotene Sulfe ift, ihrer Natur nach, verbachtig: benn bas Intereffe jener ift zu hoher Art, als daß es mit bem Treiben biefer niedrig gefinnten Belt eine aufrichtige Berbindung eingehn konnte. Dagegen hat fie ihren eigenen Leitstern, ber nie untergeht. Darum laffe man fie gemähren, ohne Beihulfe, aber auch ohne Sinderniffe, und gebe nicht bem ernften, von ber Ratur geweihten und ausgerüfteten Bilger jum hochgelegenen Tempel ber Bahrheit ben Gefellen bei, bem es eigentlich nur um ein gutes Nachtlager und eine Abendmahlzeit zu thun ift: benn es ift zu beforgen, bag er, um nach diesen einlenken zu burfen. Jenem ein Sinderniß in ben Beg malzen merbe.

Diesem Allen zusolge halte ich, von den Staatszwecken, wie gesagt, abschend und bloß das Interesse der Philosophie betrachtend, sür wünschendswerth, daß aller Unterricht in derselben auf Universitäten streng beschränkt werde auf den Vortrag der Logik, als einer adgeschlossenen und streng beweisdaren Wissenschaft, und auf eine ganz succincte vorzutragende und durchauß in Einem Semester von Thales dis Kant zu absolvirende Geschichte der Philosophie, damit sie, in Folge ihrer Kürze und Uebersichtlichseit, den eigenen Ansichten des Herrn Professors möglichst wenig Spielraum gestatte und bloß als Leitsaden zum künstigen eigenen Studium auftrete. Denn die eigentliche Bekanntschaft mit den Philosophen läßt sich durchauß nur in ihren eigenen Werken machen und keineswegs durch Relationen aus zweiter Hand; — wovon ich die Gründe bereits in der Vorrede zur zweiten Ansgabe meines Hauptwerkes dargelegt habe. Zudem hat das Lesen der selbsteigenen Werke

wirklicher Philosophen jedenfalls einen wohlthätigen und fördernden Einflug auf ben Beift, indem es ihn in unmittelbare Gemeinschaft mit fo einem felbitbentenben und überlegenen Robfe fest, ftatt baf bei jenen Geschichten ber Philosophie er immer nur bie Bewegung erhalt, die ihm ber holgerne Gebantengang fo eines Alltagefopfs ertheilen tann, ber fich bie Sache auf feine Beife gurecht gelegt hat. Daber alfo möchte ich jenen Rathebervortrag beschränken auf den Zweck einer allgemeinen Orientirung auf dem Welde der bisherigen philosophischen Leiftungen, mit Befeitigung aller Musführungen, wie auch aller Bragmaticität ber Darftellung, Die weiter gehn wollte, ale bis jur Rachweifung ber unverfennbaren Untnüpfungspuntte ber fucceffiv auftretenben Shiteme an fruher bagemefene; alfo gang im Gegenfat ber Unmaagung Begelianifcher Gefchichtschreiber ber Philosophie, welche jedes Spftem als nothwendig eintretend barthun, und fonad, die Geschichte ber Bhilofophie a priori tonftruirend, une beweifen, daß jeder Philosoph gerade Das, was er gebacht hat, und nichts Underes, habe benten muffen; wobei benn ber Berr Brofeffor fo recht bequent fie Alle von oben herab überfieht, wo nicht gar belächelt. Der Gunder! als ob nicht Alles bas Werf einzelner und einziger Ropfe gemejen mare, die fich in ber ichlechten Gefellichaft biefer Welt eine Beile haben berumftoken muffen, bamit folde gerettet und erloft merbe aus den Banden ber Robbeit und Berdummung; Ropfe, die eben fo individuell, wie felten find, baber von jedem berfelben bas Arioftische natura il fece, e poi ruppe lo stampo in vollem Maage gilt; - und ale ob, wenn Rant an ben Blattern geftorben mare, auch ein Andrer die Rritit ber reinen Bernunft würde gefchrieben haben, - wohl einer von Jenen, aus ber Kabrifwaare ber Natur und mit ihrem Fabrifzeichen auf ber Stirn, fo Giner mit ber normalen Ration bon brei Bfund groben Behirns, hubich fefter Textur, in zollbider hirnschaale wohl verwahrt, beim Gesichtswinkel von 700, bem matten Bergichlag, ben trüben, fpahenden Mugen, ben ftart entwickelten Fregwertzeugen, ber ftodenben Rede und bem ichwerfälligen, ichlevvenden Bange, als welcher Taft halt mit ber Rrotenagilität feiner Gebanten: ia, ja, martet nur, die werben euch Rritifen ber reinen Bernunft und auch Shiteme machen, fobald nur ber vom Professor berechnete Zeitpunkt ba und die Reihe an fie gekommen ift, -

bann, wann die Gichen Apritofen tragen. - Die Berren haben freilich gute Grunde, möglichft viel ber Erziehung und Bilbung auguschreiben, fogar, wie wirklich Ginige thun, die angeborenen Talente gang zu lengnen und auf alle Weife fich gegen die Wahr= heit zu verschanzen, daß Alles darauf ankommt, wie Giner aus ben Sanben ber Natur hervorgegangen fei, welcher Bater ihn gezeugt und welche Mutter ihn empfangen habe, ja, auch noch zu welcher Stunde: baber man feine Iliaden ichreiben wird, wenn man zur Mutter eine Gans und zum Bater eine Schlafmute gehabt hat; auch nicht, wenn man auf feche Universitäten ftubirt. Es ift nun aber boch nicht anders: ariftofratisch ift bie Natur. ariftofratischer, ale irgend ein Tendal- und Raftenmefen. Demgemäß läuft ihre Bhramide von einer fehr breiten Bafis in einen gar fpiten Gipfel aus. Und wenn es bem Bobel und Gefindel, welches nichts über fich bulben will, auch gelänge, alle andern Aristofratien umzustogen; so mußte es diese boch bestehn laffen, und foll feinen Dant bafür haben: benn die ift fo gang eigentlich "bon Gottes Gnaben."

## Transscendente Spekulation

über bie

anscheinende Absichtlichkeit

im

# Shiksale des Einzelnen.

Το είκη ούκ έστι ἐν τῆ ζωῆ, ἀλλὰ μία ἀρμονία καὶ τάξις. Plotin. Enn. IV, L. 4, c. 35. \*

#### Ueber

### die anscheinende Absichtlickeit

int

## Schicksale des Einzelnen.

Dbaleich die hier mitzutheilenden Gedanken zu keinem feften Refultate führen, vielleicht eine bloge metaphpfifche Phantafie genannt werden fonnten; fo habe ich mich boch nicht entschließen konnen, fie ber Bergeffenheit zu übergeben; weil fic Manchem, wenigftens gum Bergleich mit feinen eigenen, über benfelben Gegenftand gehegten, willtommen fenn werben. Auch ein Solcher jeboch ift gu erinnern, bag an ihnen Alles zweifelhaft ift, nicht nur bie Löfung, fondern fogar bas Broblem. Demnach hat man hier nichts weniger, als entschiedene Aufschluffe zu erwarten, vielmehr die bloke Bentilation eines fehr bunteln Sachverhältniffes, welches jeboch vielleicht Jedem, im Berlaufe feines eigenen Lebens, ober beim Rudblid auf baffelbe, fich ofter aufgedrungen hat. Sogar mogen unfere Betrachtungen barüber vielleicht nicht viel mehr febn, ale ein Tappen und Taften im Dunkeln, wo man merkt, baf wohl etwas basei, jedoch nicht recht weiß, wo, noch was. ich babei bennoch bisweilen in ben positiven, ober gar bogmatischen Ton gerathen follte; fo fei hier ein für alle Mal gefagt, bag bies bloß gefchieht, um nicht burch ftete Bieberholung ber Formeln bes Zweifels und ber Muthmaagung weitschweifig und matt gu werben; baf es mithin nicht ernftlich zu nehmen ift.

Der Glaube an eine specielle Borfehung, ober fonft eine übernatürliche Lenkung ber Begebenheiten im individuellen Lebenslauf, ift zu allen Zeiten allgemein beliebt gewesen, und sogar in

denkenden, aller Superstition abgeneigten Röpfen findet er sich bisweilen unerschütterlich fest, ja, wohl gar außer allem Zusammenhange mit irgend welchen bestimmten Dogmen. - Buvorberft läßt sich ihm entgegensetzen, daß er, nach Art alles Götterglaubens, nicht eigentlich aus ber Erkenntnig, fonbern aus bem Billen entsprungen, nämlich junachft bas Rind unfrer Beburftigfeit fei. Denn die Data, welche blog die Erkenntniß bagu geliefert hatte, liegen fich vielleicht barauf gurudführen, bag ber Zufall, welcher uns hundert arge, und wie durchdacht tückische Streiche fpielt, bann und wann ein Mal auserlefen gunftig ausfällt, ober auch mittelbar fehr gut für uns forgt. In allen folden Fällen erfennen wir in ihm die Sand der Borfehung, und zwar am beutlichsten bann, mann er, unfrer eigenen Ginficht quwider, ja, auf von une verabscheuten Wegen, une zu einem beglückenden Ziele hingeführt hat; wo wir alsbann fagen tunc bene navigavi, cum naufragium feci, und ber Begensat zwischen Wahl und Führung gang unverfennbar, zugleich aber zum Bortheil ber letteren, fühlbar wird. Eben bieferhalb troften wir, bei widrigen Bufällen, uns auch wohl mit bem oft bewährten Sprüchlein "wer weiß wozu ce gut ift," - welches eigentlich ans ber Ginficht entsprungen ift, bag, obwohl ber Bufall bie Welt beherricht, er doch ben Brrthum jum Mitregenten hat und. weil wir Diesem, eben fo fehr als Jenem, unterworfen find, vielleicht eben Das ein Blud ift, was une jest als ein Unglud ericheint. So fliehen wir dann von den Streichen bes einen Beltthrannen jum andern, indem wir vom Zufall an den Irrthum appelliren.

Hievon jedoch abgesehn, ist, dem bloßen, reinen, offenbaren Zusall eine Absicht unterzulegen, ein Gedanke, der an Berwegenheit seines Gleichen sucht. Dennoch glaube ich, daß Jeder, wenigstens Ein Mal in seinem Leben, ihn lebhaft gesaßt hat. Auch sindet man ihn bei allen Bölkern und neben allen Glaubenslehren; wieswohl am entschiedensten bei den Mohammedanern. Es ist ein Gedanke, der, je nachdem man ihn versteht, der absurdeste, oder der tiessimigste sehn kann. Gegen die Beispiele inzwischen, wodurch man ihn belegen möchte, bleibt, so frappant sie auch disweilen sehn mögen, die stehende Einrede diese, daß es daß größte Wunder wäre, wenn niemals ein Zusall unsere Angelegenheiten gut, ja, selbst besser besorgte, als unser Verstand und unsere Einsicht es vermocht hätten.

Dağ Alles, ohne Ausnahme, was geschieht, mit ftrenger Nothwendigkeit eintritt, ift eine a priori einzusehende, folglich unumftokliche Bahrheit: ich will fie bier ben bemonftrablen Katalismus nennen. In meiner Breisschrift über die Freiheit bes Willens ergiebt fie fich (S. 62; 2. Aufl., S. 60) ale bas Refultat aller vorhergegangenen Untersuchungen. Sie wird em= virisch und a posteriori bestätigt, burch die nicht mehr zweifelhafte Thatfache, bak magnetifche Somnambule, bak mit bem zweiten Gefichte begabte Menfchen, ja, baf bismeilen die Traume bes gewöhnlichen Schlafs, bas Zufünftige geradezu und genau porher verfünden. \*) Um auffallenbften ift diefe empirifche Beftätigung meiner Theorie ber ftrengen Nothwendigkeit alles Geichehenden beim zweiten Beficht. Denn bas vermöge beffelben, oft lange vorher Berkundete febn wir nachmale, gang genau und mit allen Rebenumftanben, wie fie angegeben maren, eintreten, fogar bann, wann man fich abfichtlich und auf alle Beife bemüht hatte, es 311 hintertreiben, oder die eintreffende Begebenheit, wenigstens in irgend einem Rebennmftande, von ber mitaetheilten Bifion abweichen zu maden; welches ftets vergeblich gewesen ift; indem dann gerade Das, welches bas vorher Berfündete vereiteln follte, allemal es herbeiguführen gebient hat; gerade fo, wie fowohl in den Tragodien, als in der Gefchichte ber Alten, bas von Orakeln ober Träumen verkündigte Unbeil eben burch die Vorfehrungemittel bagegen herbeigezogen wird.

<sup>\*)</sup> In der Times vom 2. Dezember 1852 sieht solgende gerichtliche Anssage: Zu Newent in Glocesterschire wurde vor dem Coroner, Mr. Lovegrove, eine gerichtliche Untersuchung über den im Wasser gesundenen Leichnam des Mannes Mart Lane abgehalten. Der Bruder des Ertrunkenen sagte aus, daß er, auf die erste Nachricht vom Berwistwerden seines Bruders Markus, sogleich erwidert habe: "dann ift er ertrunken: denn dies hat mir diese Nachtsgettäumt und daß ich, tief im Wasser stehen, bemilist war, ihn herauszusziehen." In der nächstolgenden Nacht träumte ihm abermals, daß sein Bruder nahe bei der Schleuse zu Dzenhall ertrunken sei und daß neben ihm eine Foreste schwamm. Am solgenden Worgen ging er, in Begleitung seines audern Bruders, nach Ozenhall: dasselbst sah er eine Foreste im Wasser. Sogleich war er überzeugt, daß sein Bruder hier liegen müsse, wie das Vorlibergseiten einer Foreste. — Also etwas so Flüchtiges, wie das Vorlibergseiten einer Foreste, wird um mehrere Stunden, auf die Sekunde genau, vorhergesehn!

Mls Beifpiele hievon nenne ich, aus fo vielen, blog ben Ronig Dedivus und die fcone Gefchichte vom Rrofos mit bem Abraftos im erften Buche bes Berobot, c. 35-43. Die biefen entsprechenden Fälle beim zweiten Beficht findet man, von bem grundehrlichen Bende Bendfen mitgetheilt, im 3ten Befte bes achten Banbes bes Archive für thierischen Magnetismus von Riefer (besonders Beifp. 4, 12, 14, 16); wie einen in Jung Stillinge Theorie ber Beifterfunde &. 155. Bare nun bie Babe bes zweiten Befichts fo häufig, wie fie felten ift; fo murben ungahlige Borfalle, vorherverfündet, genau eintreffen und ber unleugbare faktische Beweis ber ftrengen Nothwendigfeit alles und jedes Gefchehenden, Jebem juganglich, allgemein vorliegen. Dann murbe fein Zweifel mehr barüber bleiben, bag, fo fehr auch ber Lauf ber Dinge fich ale rein zufällig barftellt, er es im Grunde boch nicht ift, vielmehr alle diefe Zufälle felbst, ta eing pepoueva, von einer, tief verborgenen Nothwendigfeit, einapuern, umfaßt werben, beren bloges Werkzeug ber Bufall felbst ift. In biefe einen Blick ju thun, ift von jeher bas Beftreben aller Mantit gemefen. ber in Erinnerung gebrachten, thatfachlichen Mantit nun aber folat eigentlich nicht blok, daß alle Begebenheiten mit vollständiger Rothwendigfeit eintreten; fondern auch, bag fie irgendwie ichon jum Boraus bestimmt und objektiv festgestellt find, indem fie ja bem Seherauge ale ein Gegenwärtiges fich barftellen: inbeffen ließe fich biefes allenfalls noch auf die bloge Nothwendigkeit ihres Eintritts in Folge bes Berlaufs ber Raufalfette gurudführen. Jedenfalls aber ift die Einsicht, oder vielmehr die Auficht, daß jene Rothwendigfeit alles Gefchehenden feine blinde fei, alfo ber Glanbe an einen eben fo planmäßigen, wie nothwendigen Bergang in unferm Lebenstanf, ein Fatalismus höherer Art, ber jeboch nicht, wie ber einfache, fich bemonftriren läft, auf welchen aber bennoch vielleicht Jeber, früher ober fpater, ein Mal gerath und ihn, nach Maaggabe feiner Denkungsart, eine Zeit lang, ober auf immer fefthält. Wir fonnen benfelben, gum Unterschiebe von bem gewöhnlichen und bemonftrabeln, ben transfcenbenten Katalismus nennen. Er ftammt nicht, wie jener, aus einer eigentlich theoretischen Erkenntniß, noch aus ber zu biefer nöthigen Untersuchung, als zu welcher Wenige befähigt fenn wurden: fondern er fett fich aus ben Erfahrungen des eigenen Lebens= laufe allmälig ab. Unter biefen nämlich machen fich Jebem gemiffe Borgange bemerklich, welche einerseite, vermöge ihrer befondern und großen 3medmäßigfeit für ihn, bas Stämbel einer moralischen, ober innern Nothwendiafeit, andrerseits jedoch bas ber außern, ganglichen Bufalligfeit beutlich ausgeprägt an fich Das öftere Bortommen berfelben führt allmälia ju ber Anficht, die oft zur Ueberzeugung wird, bag ber Lebenslauf bes Einzelnen, fo verworren er auch icheinen mag, ein in fich übereinstimmendes, bestimmte Tenbeng und belehrenben Sinn habenbes Ganges fei, fo gut wie bas burchbachtefte Epos. \*) Die burch benfelben ihm ertheilte Belehrung nun aber bezoge fich allein auf feinen individuellen Billen, - welcher, im letten Grunde, fein individueller Brrthum ift. Denn nicht in ber Weltgeschichte, wie die Brofessorenphilosophie es mahnt, ift Blan und Bangbeit, fondern im Leben bes Gingelnen. Die Bolfer eriftiren ja bloß in abstracto: die Einzelnen find bas Reale. Daber ift bie Beltgeschichte ohne birefte metaphpfifche Bebeutung: fie ift eigentlich bloß eine zufällige Konfiguration: ich erinnere hier an Das mas ich, "Welt als W. und B." Bb. 1. S. 35. barüber gefagt habe. - Alfo in Sinficht auf bas eigene individuelle Schicksal ermachft in Bielen jener transscendente Fatalismus, ju welchem die aufmerkfame Betrachtung bes eigenen Lebens, nachdem fein Faben zu einer beträchtlichen Lange ausgesponnen worden, vielleicht Jedem ein Dal Anlag giebt. und ber nicht nur viel Troftreiches, fondern vielleicht auch viel Wahres hat; baber er zu allen Zeiten, fogar als Dogma, behauptet worben. \*\*) Ale völlig unbefangen verbient bas Zeugnig

<sup>\*)</sup> Wenn wir manche Scenen unfrer Bergangenheit genau burchbenken, erscheint uns Alles barin so wohl abgekartet, wie in einem recht planmäßig angelegten Roman.

<sup>\*\*)</sup> Weber unser Thun, noch unser Lebenslauf ift unser Wert; wohl aber Das, was Keiner bastur hält: unser Wesen und Dasehn. Denn auf Grundlage dieses und der in strenger Kausalverknüpfung eintretenden Umftände und äußern Begebenheiten geht unser Thun und Lebenslauf mit vollommner Nothwendigseit dor sich. Demnach ist schon bei der Gedurt des Menschen sein gauzer Lebenslauf, die ins Einzelne, unwöderussich bestimmt; so daß eine Somnambuse in höchster Potenz ihn genau vorhersagen könnte. Wir sollten diese große und sichere Wahrheit im Auge behalten, dei Bestrachung und Beurtheilung unsers Lebenslaufs, unfere Thaten und Leiben.

eines erfahrenen Welt- und hofmannes, und bagu in einem Restorischen Alter abgelegt, hier angeführt zu werben, nämlich bas bes nennzigjährigen Rnebel, ber in einem Briefe fagt: "Man wird, bei genauer Beobachtung, finden, daß in dem "Leben ber meiften Menichen fich ein gewiffer Blan findet, ber, "burch die eigene Natur, ober burch die Umftande, die fie fuhren, "ihnen gleichsam vorgezeichnet ift. Die Buftande ihres Lebens "mögen noch so abwechselnd und veränderlich febn, es zeigt fich "boch am Ende ein Ganges, bas unter fich eine gewiffe Ueber-"einftimmung bemerken läßt. - - - Die Sand eines be-"ftimmten Schicffale, jo verborgen fie auch wirten mag, zeigt fich .. auch genau, fie mag nun burch außere Wirkung, ober innere "Regung bewegt febn: ja, widersprechende Grunde bewegen fich "oftmale in ihrer Richtung. Go verwirrt ber Lauf ift, fo zeigt "fich immer Grund und Richtung burch." (Anebel's litterarifcher Nachlaß. 2. Aufl. 1840. Bb. 3. S. 452.)

Die hier ausgesprochene Planmäßigfeit im Lebenslauf eines Jeben läßt fich nun zwar zum Theil aus ber Unveränderlichkeit und ftarren Ronfequeng bes angebornen Charafters erflaren, als welche ben Menfchen immer in bas felbe Gleis gurudbringt. Bas biefem Charafter eines Jeben bas Angemeffenfte ift erkennt er so unmittelbar und sicher, bag er, in ber Regel, es gar nicht in das deutliche, reflektirte Bewußtsehn aufnimmt, sondern unmittelbar und wie inftinctmäßig banach handelt. Diefe Urt von Ertenntniß ift infofern, ale fie ine Sandeln übergeht, ohne ine beutliche Bewußtsehn gefommen zu febn, ben reflex motions bes Marfhal Sall zu vergleichen. Bermoge berfelben verfolgt und ergreift Jeber, bem nicht, entweder von außen, ober bon feinen eigenen falichen Begriffen und Borurtheilen. Gewalt geschieht, bas ihm individuell Angemeffene, auch ohne fich barüber Rechenschaft geben zu können; wie die im Sande, von ber Sonne bebrütete und aus bem Gi gefrochene Schilbfrote, auch ohne bas Waffer erblicen zu können, fogleich die gerade Richtung bahin einschlägt. Dies alfo ift ber innere Rompag, ber geheime Bug, ber Jeden richtig auf ben Weg bringt, welcher allein ber ihm angemeffene ift, beffen gleichmäßige Richtung er aber erft gewahr wird, nachdem er ihn gurudgelegt hat. - Dennoch icheint Dies, bem mächtigen Ginflug und ber großen Gewalt ber äußeren Umstände gegenüber, nicht ansreichend: und babei ift es nicht fehr glaublich. baf bas Bichtigfte in ber Welt, ber burch so vieles Thun, Plagen und Leiden erkaufte menschliche Lebenslauf, auch nur bie andere Salfte feiner Leufung, nämlich ben von außen fommenden Theil, so gang eigentlich und rein aus ber Sand eines wirklich blinden, an fich felbst gar nichts feienden und aller Anordnung entbehrenden Bufalle erhalten follte. Vielmehr wird man versucht, zu glauben, daß, - wie es gewiffe Bilber giebt, Anamorphofen genannt (Pouillet II, 171), welche bem bloken Auge nur verzerrte und verstümmelte Ungestalten, hingegen in einem fonischen Spiegel gesehn regelrechte menschliche Figuren zeigen, - fo die rein empirische Auffassung bes Weltlaufs ienem Anschauen bes Bilbes mit nachtem Auge gleicht, das Berfolgen der Absicht des Schickfals hingegen dem Aufchauen im fonischen Spiegel, ber bas bort auseinander Beworfene verbindet und ordnet. Jedoch läßt diefer Ansicht fich immer noch die andere entgegenstellen, daß der planmäßige Rufammenhang, welchen wir in ben Begebenheiten unfere Lebens mahrzunehmen glauben, nur eine unbewußte Birfung unfrer ordnenden und ichematifirenden Phantafie fei, berjenigen ähnlich, vermöge welcher wir auf einer beflecten Band menschliche Figuren und Gruppen beutlich und ichon erblicen, indem wir planmäßigen Zusammenhang in Flecke bringen, die ber blindefte Rufall geftreut bat. Inzwischen ift boch zu vermuthen, bag Das. was, im höchften und mahrften Ginne bes Worts, für une bas Rechte und Zuträgliche ift, wohl nicht Das fenn fann, was bloß projektirt, aber nie ausgeführt wurde, mas alfo nie eine andere Existenz, ale bie in unsern Gebanten, erhielt, - bie vani disegni, che non han' mai loco des Ariofto, - und beffen Bereitelung durch den Zufall wir nachher Zeit Lebens zu betrauern hätten; sondern vielmehr Das, mas real ausgeprägt wird im großen Bilde ber Wirklichkeit und wovon wir, nachdem wir beffen Zwedmäßigkeit erkannt haben, mit Uebergengung fagen sic erat in fatis, so hat es fommen muffen; baber benn für die Realisirung des in diesem Sinne Amedmäßigen auf irgend eine Beise geforgt febn mußte, burch eine im tiefften Grunde ber Dinge liegende Ginheit bes Bufalligen und Rothwendigen. Bermoge biefer mußten, beim menfchlichen Lebenslauf,

die innere, fich als instinktartiger Trieb barftellende Rothwendig= feit, sodann die vernünftige Ueberlegung und endlich die auffere Einwirfung ber Umftanbe fich wechselseitig bergeftalt in Sande arbeiten, daß fie, am Ende beffelben, wenn er gang burchgeführt ift, ihn als ein wohlgerundetes, vollendetes Runftwerf erscheinen liegen; obgleich vorher, als er noch im Werben mar, an bemfelben, wie an jedem erft angelegten Runftwert, fich oft weber Blan, noch 3wed, erfennen ließ. Wer aber erft nach ber Bollendung hinzutrate und ihn genau betrachtete, mußte fo einen Lebenslauf anstaunen als bas Wert ber überlegteften Borberficht. Beisheit und Beharrlichfeit. Die Bedeutsamkeit beffelben im Gangen jeboch murbe fenn, je nachdem bas Gubiett beffelben ein gewöhnliches ober außerordentliches war. Bon diefem Gefichtspuntte aus fonnte man ben fehr transfcendenten Bedanten faffen, bag biefem mundus phaenomenon, in welchem ber Bufall herrscht, burchgängig und überall ein mundus intelligibilis zum Grunde lage, welcher ben Bufall felbft beherricht. - Die Natur freilich thut Alles nur für die Gattung und nicht blog für das Individuum; weil ihr Jene Alles, Diefes nichts ift. was wir hier als wirfend porausfeten mare nicht bie Natur. fondern bas jenseit ber Natur liegende Metaphyfische, welches in jebem Individuo gang und ungetheilt eriftirt, bem baber Diefes Mles gilt.

Zwar müßte man eigentlich, um über biese Dinge in's Reine zu kommen, zuvor folgende Fragen beautworten: ist ein gänzliches Mißverhältniß zwischen dem Charakter und dem Schieksal eines Menschen möglich? — oder paßt, auf die Hauptsache gesehn, jedes Schieksal zu jedem Charakter? — oder endlich fügt wirklich eine geheime, unbegreistliche Nothwendigkeit, dem Dichter eines Drama's zu vergleichen, Beide jedes Mal passend an einander? — Aber eben hierüber sind wir nicht im Klaren.

Inzwischen glanben wir unserer Thaten in jedem Augenblick herr zu sehn. Allein, wenn wir auf unsern zurückgelegten Lebensweg zurücksehn und zumal unsere unglücklichen Schritte, nebst ihren Folgen, ins Auge fassen; so begreifen wir oft nicht, wie wir haben Dieses thun, oder Jenes unterlassen können; so daß es aussieht, als hätte eine fremde Macht unser Schritte gelenkt. Deshalb sagt Shakespeare:

Fate, show thy force: ourselves we do not owe; What is decreed must be, and be this so!

Twelfth-night, A. 1. sc. 5.

(Setzt fannst bu beine Macht, o Schidfal, zeigen: Bas fenn foll muß gefchebn, und Reiner ift fein eigen.)

Auch Göthe fagt im Got von Berlichingen (Aft 5.): "wir "Menschen führen uns nicht felbst: bofen Beiftern ift Macht über .. uns gelaffen, bag fie ihren Muthwillen an unferm Berberben "üben." Auch im Egmont (Aft 5, lette Scene): "Es glaubt ber Menfch fein Leben gu leiten, fich felbft gu führen; und fein Innerftes wird unwiderftehlich nach feinem Schicffale gezogen." (S. die Ausgabe in 40 Banben, Bb. IX, S. 240.) 3a, fcon ber Brophet Jeremias hat es gefagt: "bes Menschen Thun ftehet nicht in feiner Bewalt, und ftehet in niemandes Macht, wie er wandele, ober feinen Bang richte." (10, 23.) Man vergleiche hiermit Herodot L. I, c. 91 und IX, c. 16; auch Lufians Tobten= gespräche XIX und XXX. Die Alten werben es nicht mube, in Berfen und in Profa, die Allgewalt des Schickfals hervorzuheben, wobei fie auf die Ohnmacht bes Menschen, ihm gegen= über, hinweisen. Man fieht überall, daß bies eine Ueberzengung ift, von der fie durchdrungen find, indem fie einen geheinnißvollen und tiefern Zusammenhang ber Dinge ahnben, als ber flar empirifche ift. Daber die vielen Benennungen biefes Begriffs im Griechischen: ποτμος, αίσα, είμαρμενη, πεπρωμενη, μοιρα, 'Αδραστεια und vielleicht noch andere. Das Wort προvola hingegen verschiebt ben Begriff ber Sache, indem es vom vous, bem Sekundaren, ausgeht, wodurch er freilich plan und begreiflich, aber auch oberflächlich und falfch wirb. - Dies Alles beruht barauf, bag unfere Thaten bas nothwendige Brobutt zweier Fattoren find, beren einer, unfer Charafter, unabänderlich fest steht, uns jedoch nur a posteriori, also allmälig. bekannt wird; ber andere aber find bie Motive: biefe liegen außerhalb, werden burch ben Weltlauf nothwendig herbeigeführt und bestimmen ben gegebenen Charafter, unter Borausfetjung feiner feststehenben Beschaffenheit, mit einer Nothwendigkeit, welche ber mechanischen gleichkommt. Das über ben fo erfol= genden Berlauf nun aber urtheilende 3ch ift bas Subjekt bes Ertennens, ale folches jenen Beiben fremb und blog ber fritifche Zuschauer ihres Wirkens. Da mag es benn freilich zu Zeiten sich verwundern.

hat man aber ein Mal ben Gefichtspunkt jenes transfcenbenten Fatalismus gefaßt und betrachtet nun von ihm aus ein individuelles Leben; fo hat man bisweilen bas munderlichfte aller Schausviele por Augen, an bem Rontrafte amifchen ber offenbaren, phyfifchen Bufalligfeit einer Begebenheit und ihrer moralisch-metaphyfischen Rothwendigkeit, welche lettere jedoch nie bemonftrabel ift, vielmehr immer noch blok eingebildet febn fann. 11m Diefes burch ein allbefanntes Beispiel, welches augleich. wegen feiner Grellheit, geeignet ift, ale Thpus ber Sache gu bienen, fich zu verauschaulichen, betrachte man Schiller's .. Gang nach dem Gifenhammer." Sier nämlich fieht man Fridolins Bergogerung, burch ben Dienst bei ber Meffe, fo gang zufällig herbeigeführt, wie fie andrerseits für ihn fo höchft wichtig und nothwendig ift. Bielleicht wird Jeder, bei gehörigem Nachdenken, in feinem eigenen Lebenslaufe analoge Falle finden konnen, wenn gleich nicht fo wichtige, noch fo beutlich ausgeprägte. Bar Mancher aber wird hieburch ju ber Annahme getrieben werben, baf eine geheime und unerflärliche Macht alle Wendungen und Winbungen unfere Lebenslaufes, zwar febr oft gegen unfere einftweilige Absicht, jedoch fo, wie es ber objektiven Gangheit und fubjektiven Zwedmäßigkeit beffelben angemeffen, mithin unferm eigentlichen mahren Beften förderlich ift. leitet: fo. bak wir gar oft die Thorheit der in entgegengesetter Richtung gehegten Bunsche hinterher erkennen. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. - Sen. ep. 107. Gine folche Macht nun mußte, mit einem unsichtbaren Faden alle Dinge burchziehend, auch die, welche die Raufaltette ohne alle Berbindung mit einander läßt, fo verknüpfen, baf fie, im erforderten Moment, zusammentrafen. Sie murbe bemnach die Begebenheiten des wirklichen Lebens fo ganglich beherrichen, wie ber Dichter bie feines Drama's: Bufall aber und Brrthum, als welche zunächst und unmittelbar in ben regelmäßigen, faufalen Lauf ber Dinge ftorend eingreifen, murben die blogen Bertzeuge ihrer unfichtbaren Sand febn.

Mehr als Alles treibt uns zu ber fühnen Unnahme einer solchen, aus ber Einheit ber tiefliegenden Wurzel ber Nothwendigsteit und Zufälligkeit entspringenden und unergründlichen Macht

bie Rudficht bin, bag die bestimmte, fo eigenthumliche Indivibualität jedes Menichen in phyfifcher, moralifcher und intellektueller Sinficht, die ihm Alles in Allem ift und baber aus ber bochften metaphyfifchen Nothwendigfeit entsprungen fenn muß, andrerfeits (wie ich in meinem Sauptwerke Bb. 2, Rap. 43 bargethan habe) als bas nothwendige Resultat bes moralischen Charafters bes Baters, der intellektuellen Fähigkeit der Mutter und der gefammten Rorporisation Beider fich ergiebt; Die Berbindung biefer Eltern nun aber, in ber Regel, burch augenscheinlich zufällige Umftanbe herbeigeführt worden ift. hier alfo brangt fich uns die Forderung, ober bas metaphyfifch - moralische Boftulat, einer letten Einheit ber Nothwendigkeit und Bufalligkeit unwiderftehlich auf. Bon diefer einheitlichen Burgel Beiber einen beutlichen Begriff gu erlangen, halte ich jeboch für unmöglich: nur foviel läßt fich fagen, daß fie zugleich Das mare, mas die Alten Schickfal, eluapuevn, πεπρωμένη, fatum nannten, Das, was sie unter dem leitenden Genius jedes Einzelnen verftanden, nicht minder aber auch Das. was die Chriften als Vorsehung, προνοια, verehren. Diese Drei unterscheiben fich zwar baburch, bag bas gatum blind, die beiben Andern febend gedacht merben: aber diefer anthropomorphistische Unterschied fällt weg und verliert alle Bebeutung bei bem tiefinnern, metabhififden Befen ber Dinge, in welchem allein wir bie Burgel jener unerklärlichen Ginheit bes Bufälligen mit bem Nothwendigen, welche fich als ber geheime Lenter aller menschlichen Dinge barftellt, ju fuchen haben.

Die Vorstellung von dem, jedem Einzelnen beigegebenen und seinem Lebenslaufe vorstehenden Genius soll Hetrurischen Urssprungs sehn, war inzwischen bei den Alten allgemein verbreitet. Das Wesentliche derselben enthält ein Vers des Menander, den Plutarch (de trang. an. C. 15, auch Stob. Ecl. L. I, c. 6. §. 4 und Clem. Alex., Strom. L. V, c. 14) uns ausbehalten hat;

'Απαντι δαιμων ανδρι συμπαραστατει Ευύυς γενομενώ, μυσταγωγος του βιου Αναδος

(hominem unumquemque, simul in lucem est editus, sectatur Genius, vitae qui auspicium facit, bonus nimirum.) Plato, am Schlusse ber Republik, beschreibt, wie jede Seele, vor ihrer abermaligen Wiedergeburt, sich ein Lebensloos, mit der ihm ans gemessen Persönlichseit, mählt, und sagt sodann: Έπειδη δ'ούν πασας τας ψυχας τους βιους ήρησθαι, ώσπερ έλαχον, έν ταξει προςιεναι προς την Λαχεσιν έχεινην δ' έχαστω δν είλετο δαιμονα, τουτον φυλαχα ξυμπεμπειν του βιου και ἀποπληρωτην των αίρεθεντων (L. Χ, 621.) Ueber diese Stelle hat einen höchst lesenswerthen Kommentar Porphyrius geliesert und Stodäus denselben und erhalten, in Ecl. eth. L. II, c. 8, §. 37. Plato hatte aber vorher (618), in Beziehung hieraus, gesagt: οὐχ ύμας δαιμων ληξεται, ἀλλ΄ ύμεις δαιμονα αίρησεσθε. πρωτος δε δ λαχων (daß Loos, was bloß die Ordnung der Wahl bestimmt) πρωτος αίρεισθω βιον, ώ συνεσται έξ ἀναγχης. — Sehr schön drüct die Sache Horaz auß:

Scit Genius, natale comes qui temperat astrum,
Naturae deus humanae, mortalis in unumQuodque caput, vultu mutabilis, albus et ater.

(II. epist. 2, 187.)

Eine gar lefenswerthe Stelle über diefen Benius findet man im Apulejus, de deo Socratis S. 236, 38 Bip. Gin furges, aber bedeutendes Rapitel darüber hat Jamblichus de mysteriis Aegypt. Sect. IX, c. 6, de proprio daemone. Aber noch merkwürdiger ist die Stelle des Proflos in feinem Rommentar jum Alfibiades des Blaton S. 77 ed. Creuzer: δ γαρ πασαν ήμων την ζωην ιδυνων και τας τε αίρεσεις ήμων αποπληρων, τας προ της γενεσεως, και τας της είμαρμενης δοσεις και των μοιρηγενετων Σεων, ετι δε τας εχ της προνοιας ελλαμψεις χορηγων χαι παραμετρων, ούτος ο δαιμων εστι. κ. τ. λ. Ueberaus tieffinnig hat den felben Ge= danken Theophraftus Paracelfus gefaßt, da er fagt: "Damit aber "das Tatum wohl erfannt werde, ift es alfo, daß jeglicher Menfch "einen Beift hat, ber außerhalb ihm wohnt und fest feinen Stuhl "in die obern Sterne. Derfelbige gebraucht die Boffen \*) feines "Meisters: berselbige ift ber, ber ba die praesagia demselben vor-"zeigt und nachzeigt: benn fie bleiben nach diefem. Diefe Beifter "heißen "Fatum." (Theophr. Werte Straft. 1603. Fol. Bd. 2. S. 36.) Beachtenswerth ift es, daß eben diefer Bedanke ichon beim Blutarch zu finden ift, da er fagt, daß außer bem in ben irdischen Leib versenkten Theil der Seele ein andrer, reinerer Theil

<sup>\*)</sup> Typen, Hervorragungen, Beulen, vom Italiänischen bozza, abbozzare, abbozzo: havon Bossiren, und das Französische: bosse.

berfelben außerhalb über dem Saupte bes Menichen ichmebend bleibt. ale ein Stern fich barftellend und mit Recht fein Damon, Genius, genannt wird, welcher ihn leitet und bem ber Beifere willig folgt. Die Stelle ift jum Berseten ju lang, fie fteht de genio Socratis c. 22. Die Hauptphrase ist: το μεν ουν υποβρυγιον εν τω σωματι φερομένον Ψυχη λεγεται· το δε φβορας λειφβέν, οί πολλοι Νουν καλουντες, εντος ειναι νομιζουσιν αυτων οί δε ορθως ύπονοουντες, ώς εκτος οντα, Δαιμονα προςαγορεύουσι. Beiläufig bemerke ich. daß bas Chriftenthum, welches bekanntlich bie Götter und Damonen aller Beiben gern in Tenfel verwandelte, aus biefem Genius ber Alten ben spiritus familiaris ber Gelehrten und Magifer gemacht ju haben fcheint. - Die Chriftliche Borftellung von ber Brovideng ift zu bekannt, ale bak es nothig mare, babei zu verweisen. -Alles Diefes find jedoch nur bildliche, allegorische Auffaffungen ber in Rebe ftehenden Sache; wie es benn überhaupt uns nicht vergonnt ift, die tiefften und verborgenften Bahrheiten anders, ale im Bilde und Gleichniß zu erfaffen.

In Wahrheit jedoch kann jene verborgene und sogar die äußern Einflüsse senkende Macht ihre Wurzel zulett doch nur in unserm eigenen, geheimnisvollen Innern haben; da ja das A und  $\Omega$  alles Dasehns zuletzt in uns selbst liegt. Allein auch nur die bloße Möglichkeit hievon werden wir, selbst im glücklichsten Falle, wieder nur mittelst Analogien und Gleichnisse, einigermaaßen und ans aroker Ferne absehn können.

Die nächste Analogie nun also mit dem Walten jener Macht zeigt uns die Teleologie der Natur, indem sie das Zweckmäßige, als ohne Erkenntniß des Zwecks eintretend, darbietet, zumal da, wo die äußere, d. h. die zwischen verschiedenen, ja verschiedenartigen, Wesen und sogar im Unorganischen Statt sindende Zweckmäßigkeit hervortritt; wie denn ein frappantes Beispiel dieser Art das Treibholz giebt, indem es gerade den daumslosen Volarländern vom Weere reichlich zugeführt wird; und ein anderes der Umstand, daß das Festland unsers Planeten ganz nach dem Nordpol hingedrängt liegt, dessen Winter, aus aftronomischen Gründen, acht Tage kürzer und dadurch wieder viel milder ist, als der des Südpols. Sedoch auch die innere, im abgeschlossenen Organismus sich unzweideutig kund gebende Zweckmäßigkeit, die solche vermittelnde, überraschende Zusammenstimmung der Technik

der Natur mit ihrem blogen Mechanismus, oder des nexus finalis mit dem nexus effectivus, (hinfichtlich welcher ich auf mein Sauntwerk Bb. 2, Ray. 26, S. 334-339 [3. Aufl. 379 ff.] verweise) läßt une analogisch absehn, wie bas, von verschiedenen, ja weit entlegenen Bunkten Ausgehende und fich anscheinend Fremde doch aum letten Endamed fonipirirt und bafelbft richtig gufammentrifft, nicht durch Erfenntnig geleitet, fondern vermöge einer aller Mög= lichkeit der Erkenntnig vorhergängigen Nothwendigkeit höherer Art, - Ferner, wenn man die von Rant und fväter die von Laplace aufgestellte Theorie der Entstehung unfere Planetenspfteme, deren Wahrscheinlichkeit der Gewißheit fehr nahe fteht, fich vergegenwartigt und auf Betrachtungen ber Urt, wie ich fie in meinem Sauptwerte Bb. 2, Rap. 25, S. 324 (3. Aufl. 368) angeftellt habe, gerath, alfo überbenft, wie aus bem Spiele blinder, ihren unabanderlichen Gefeten folgender Raturfrafte, gulett diefe mohlgeordnete, bewundrungswürdige Planetenwelt hervorgehn mußte; fo hat man auch hieran eine Analogie, welche bienen tann, im Allgemeinen und aus ber Ferne, die Möglichkeit bavon abzufehn, daß felbft der individuelle Lebenslauf von den Begebenheiten, welche das oft fo tapriziofe Spiel des blinden Zufalls find, doch gleich= jam planmäßig, fo geleitet werde, wie es dem mahren und letten Beften ber Person angemeffen ift. Dies angenommen, fonnte bas Dogma von der Borfehung, ale durchaus anthrovomorphiftifch. zwar nicht unmittelbar und sensu proprio als mahr gelten; wohl aber ware es der mittelbare, allegorifche und unthifche Ausbruck einer Bahrheit, und baher, wie alle religiöfen Mothen, jum praftischen Behuf und zur subjektiven Beruhigung vollfommen ausreichend, in bem Ginne wie g. B. Rauts Moraltheologie, Die ja auch nur als ein Schema gur Drientirung, mithin allegorifch, ju verstehn ift: - es ware also, mit Ginem Worte, zwar nicht mahr, aber doch jo gut wie mahr. Wie näntlich in jenen bumpfen und blinden Urfräften ber Matur, aus beren Bechfelfviel bas Blaneten= fuftem hervorgeht, ichon eben ber Wille gum Leben, welcher nachher in den vollendeteften Ericheinungen der Welt auftritt, bas im Junern Wirfende und Leitende ift und er, ichon bort, mittelft ftrenger Naturgesete, auf seine Zwecke hinarbeitend, die Grundfeste jum Bau ber Welt und ihrer Ordnung vorbereitet, indem 3. B. ber zufälligfte Stoß, ober Schwung, bie Schiefe ber Efliptif und bie Schnelligkeit ber Rotation auf immer beftimmt, und bas End= refultat bie Darftellung feines gangen Befens febn muß, eben weil biefes ichon in jenen Urfraften felbft thatig ift; - eben fo nun find alle, die Sandlungen eines Menfchen beftimmenden Be= aebenheiten, nebft ber fie herbeiführenden Raufalverfnupfung, boch auch nur die Objektivation bes felben Willens, ber auch in biefem Menschen felbft fich barftellt; worans fich, wenn auch nur wie im Rebel, abfehn läßt, daß fie fogar zu ben fpeciellften 3meden ienes Menichen ftimmen und paffen muffen, in welchem Ginne fie alsbann jene geheime Macht bilben, bie bas Schicffal bes Ginzelnen leitet und als fein Benius, ober feine Borfehung, allegorifirt wird. Rein objektiv betrachtet aber ift und bleibt es ber burchgangige, Alles umfaffende, ausnahmelofe Raufalzusammenhang, - vermöge beffen Alles, mas geschieht, burchaus und ftreng nothwendig ein= tritt, - welcher bie Stelle ber blog mythischen Beltregierung vertritt, ja, ben Ramen berfelben zu führen ein Recht hat.

Diefes uns naher zu bringen, fann folgende allgemeine Betrachtung bienen. "Zufällig" bebeutet bas Zusammentreffen, in ber Zeit, bes faufal nicht Berbundenen. Run ift aber nichts abfolut zufällig; fonbern auch bas Bufälligfte ift nur ein auf entfernterem Wege herangekommenes Nothwendiges; indem ent= ichiebene, in ber Raufaltette hoch herauf liegende Urfachen schon längft nothwendig beftimmt haben, daß es gerade jest, und baber mit jenem Unbern gleichzeitig, eintreten mußte. Jebe Begebenheit nämlich ift bas einzelne Glied einer Rette von Urfachen und Wirfungen, welche in ber Richtung ber Zeit fortichreitet. Solcher Retten aber giebt es ungahlige, vermöge bes Raums, neben einander. Jeboch find biefe nicht einander gang fremd und ohne allen Rusammenhang unter fich; vielmehr find fie vielfach mit einander verflochten: 3. B. mehrere jest gleichzeitig wirkende Urfachen, beren jebe eine andere Wirfung hervorbringt, find hoch herauf aus einer gemeinsamen Urfache entsprungen und baber einander fo verwandt, wie die Urentel eines Ahnherrn: und andrerfeits bedarf oft eine jest eintretende einzelne Wirfung bes Busammentreffens vieler verfciebener Urfachen, bie, jebe als Glieb ihrer eigenen Rette, aus ber Bergangenheit herankommen. Sonad nun bilben alle jene, in ber Richtung ber Zeit fortichreitenben Raufaltetten ein großes, gemeinfames, vielfach verschlungenes Det, welches ebenfalls, mit

feiner gangen Breite, fich in ber Richtung ber Zeit fortbewegt und cben den Weltlauf ausmacht. Berfinnlichen wir uns jett jene eingelnen Raufaltetten burch Meribiane, die in ber Richtung ber Zeit lägen; fo fann überall das Gleichzeitige und eben beshalb nicht in birettem Ranfalzusammenhange Stehende, burch Barallelfreife angebeutet werden. Obwohl nun das unter bemfelben Barallelfreife Belegene nicht unmittelbar von einander abhängt; fo fteht es boch, vermöge der Berflechtung bes gangen Retes, oder der fich, in ber Richtung ber Zeit fortwälzenden Gesammtheit aller Ursachen und Wirfungen, mittelbar in irgend einer, wenn auch entferuten, Berbindung: feine jetige Gleichzeitigkeit ift baber eine nothwendige. Sierauf nun beruht bas zufällige Busammentreffen aller Bedingungen einer in höherem Sinne nothwendigen Begebenheit; das Gefchehn Deffen, mas bas Schickfal gewollt hat. hierauf z. B. beruht es, daß, als in Folge ber Bölferwanderung die Fluth ber Barbarei fich über Europa ergoß, alsbald die ichonften Meifterwerke ber Griechischen Sfulptur, ber Laofoon, ber Batifanische Apoll, u. a. m. wie burch theatralifche Berfenkung verschwanden, indem fie ihren Weg hinabfanden in ben Schoof ber Erde, um nunmehr bafelbft, unverfehrt, ein Jahrtaufend hindurch, auf eine milbere, eblere, bie Rünfte berftehende und ichatende Beit zu harren, beim endlichen Gintritt biefer aber, gegen Ende bes 15. Jahrhunderte, unter Papft Julius II. wieber hervorzutreten ans Licht, als die wohl erhaltenen Mufter ber Runft und bes mahren Thpus ber menfchlichen Geftalt. Und ebenfo nun beruht hierauf auch bas Gintreffen gur rechten Zeit ber im Lebenslauf bes Gingelnen wichtigen und entscheibenden Auläffe und Umstände, ja endlich wohl gar auch ber Eintritt ber Omina, an welche ber Glaube fo allgemein und unvertilgbar ift, daß er felbft in ben überlegensten Röpfen nicht felten Raum gefunden hat. nichts abfolnt zufällig ift, vielmehr Alles nothwendig eintritt und fogar die Bleichzeitigkeit felbit, bes taufal nicht Bufammenhängenden, die man ben Aufall nenut, eine nothwendige ift, indem ja bas jest Gleichzeitige ichon burch Urfachen in ber entfernteften Bergangenheit als ein foldes beftimmt murbe; fo fpiegelt fich Alles in Allem, flingt Jedes in Jedem wieder und ift auch auf bie Gefammtheit ber Dinge jener befannte, bem Busammenmirten im Organismus geltenbe Ausspruch bes Sippofrates de alimento (opp. ed. Kühn, Tom. II., p. 20) anwendbar: Ξυρροια μια,

συμπνοια μια, συμπαδεα παντα. — Der unvertilgbare Hang des Menschen, auf Omina zu achten, seine extispicia und δονιδοσκοπια, sein Bibelausschlagen, sein Kartenlegen, Bleigießen, Kasseestatz beschauen u. dgl. m. zeugen von seiner, den Vernunftgründen trotzenden Voraussetzung, daß es irgendwie möglich sei, aus dem ihm Gegenwärtigen und klar vor Augen Liegenden das durch Raum oder Zeit Verdorgene, also das Entsernte, oder Zukünstige zu erstennen; so daß er wohl aus Jenem Dieses ablesen könnte, wenn er nur den wahren Schlüssel der Geheimschrift hätte.

Eine zweite Analogie, welche, von einer gang anderen Seite, zu einem indiretten Berftandnif bes in Betrachtung genommenen transscendenten Fatalismus beitragen fann, giebt ber Traum, mit welchem ja überhaupt bas Leben eine längst anerkannte und aar oft ausaesbrochene Aehnlichfeit hat; fo fehr, bag fogar Rants transscendentaler Idealismus aufgefaßt werden fann als die beutlichfte Darlegung biefer traumartigen Beschaffenheit unfere bewußten Dafenns; wie ich Dies in meiner Rritif feiner Philosophie auch ausgesprochen habe. - Und zwar ift es biefe Analogie mit bem Traume, welche une, wenn auch wieder nur in neblichter Ferne, absehn läft, wie die geheime Macht, welche die uns berührenden, außeren Borgange, jum Behufe ihrer Zwede mit uns, beherricht und lenft, body ihre Burgel in ber Tiefe unferes eigenen, unergrundlichen Befens haben fonnte. Auch im Traume nämlich treffen die Umftande, welche die Motive unferer Sandlungen da= felbft werben, ale äußerliche und von une felbft unabhängige, ja oft verabicheute, rein zufällig zusammen: babei aber ift bennoch zwischen ihnen eine geheime und zwedmäßige Berbindung; indem eine verborgene Macht, welcher alle Zufälle im Tranme gehorchen, auch biefe Umftande, und gwar einzig und allein in Beziehung auf uns. lentt und fügt. Das Allerfeltfamfte hiebei aber ift, bag biefe Macht gulett feine andere fenn fann, ale unfer eigener Wille, jedoch pon einem Standpunfte aus, ber nicht in unfer traumenbes Bewuftfenn fällt; baber es tommt, bag bie Borgange bes Traums jo oft gang gegen unfere Buniche in bemfelben ausschlagen, uns in Erstannen, in Berbrug, ja, in Schreden und Tobesangft verfeten, ohne daß das Schicksal, welches wir doch heimlich felbft lenten, ju unferer Rettung berbeifame; imgleichen, bag mir begierig nach etwas fragen, und eine Antwort erhalten, über die wir

erstannen; ober auch wieder. - bag wir felbft gefragt werben, wie etwan in einem Examen, und unfahig find, die Antwort gu finden, worauf ein Unberer, ju unferer Beichamung, fie vortrefflich giebt: mahrend boch im einen, wie im andern Kall, die Antwort immer nur aus unfern eigenen Mitteln fommen fann. Diefe geheimnifvolle, von une felbft ausgehende Leitung ber Begebenheiten im Traume noch beutlicher ju machen und ihr Berfahren bem Berftandnif naber zu bringen, giebt es noch eine Erlauterung. welche allein biefes leiften fann, die nun aber unumganglich obsebner Ratur ift; baber ich von Lefern, Die werth find, bag ich zu ihnen rebe, borausfete, bag fie baran weber Anftog nehmen, noch bie Sache von ber lächerlichen Seite auffaffen werben. Es giebt befanntlich Traume, beren bie Natur fich ju einem materiellen Zwecke bebient, nämlich zur Auslecrung ber überfüllten Saamenblaschen. Träume biefer Art zeigen naturlich fclupfrige Scenen: baffelbe thun aber mitunter auch andere Traume, die jenen Zweck gar nicht haben, noch erreichen. Sier tritt nun ber Unterschied ein, bak, in ben Traumen ber erften Art, bie Schonen und bie Belegenheit fich uns balb gunftig erweisen; wodurch bie Natur ihren 2med erreicht: in ben Träumen ber andern Art hingegen treten ber Sache, die wir auf bas heftigfte begehren, ftets neue Binberniffe in ben Weg, welche zu überwinden wir vergeblich ftreben, fo bag wir am Enbe boch nicht jum Biele gelangen. Sinderniffe ichafft und unfern lebhaften Bunich Schlag auf Schlag vereitelt, bas ift boch nur unfer eigener Bille; jeboch von einer Region aus, die weit über bas vorftellende Bewuftfenn im Traume hinauslicat und baber in bicfem als nnerbittliches Schickfal auftritt. - Sollte es nun mit bem Schickfal in ber Wirklichkeit und mit ber Planmäßigfeit, Die vielleicht Jeber, in feinem eigenen Lebenslaufe, bemfelben abmertt, nicht ein Bewandnig haben fonnen, bas bem am Traume bargelegten analog mare? Bisweilen gefchieht es, bak wir einen Blan entworfen und lebhaft ergriffen haben, von bem fich fpater ausweift, bag er unferm mahren Bohl feineswege gemäß war; ben wir inzwifden eifrig verfolgen, jeboch nun hiebei eine Berichwörung bes Schictfals gegen benfelben erfahren, als welches alle feine Maschinerie in Bewegung fest, ibn zu vereiteln: woburch es une bann endlich, wider unfern Billen .auf ben uns wahrhaft angemeffenen Weg gurudftögt. Bei einem

folden absichtlich scheinenden Widerstande brauchen manche Leute bic Redensart: "ich merte, es foll nicht fenn;" andere nennen es ominos, noch andere einen Fingerzeig Gottes: fammtlich aber theilen fie die Unficht, bak, wenn bas Schicffal fich einem Blane mit fo offenbarer Sartnädigfeit entgegenstellt, wir ihn aufgeben follten; weil er, ale ju unferer une unbewuften Beftimmung nicht paffend, boch nicht verwirklicht werben wird und wir uns, burch halsstarriges Berfolgen besselben, nur noch härtere Rippenftoge bes Schicffale guziehn, bis wir endlich wieber auf bem rechten Wege find; ober auch weil, wenn es uns gelange, bie Sache git forciren, folde une nur jum Schaben und Unbeil gereichen murbe. Sier findet das oben angeführte ducunt volentem fata, nolentem trahunt feine gange Beftätigung. In manchen Fällen fommt nun hinterher wirklich ju Tage, bag bie Bereitelung eines folden Blanes unferm mahren Boble burchaus forberlich gemefen ift: Dies tonnte baber auch ba ber Rall febn, wo es une nicht fund wird; jumal wenn wir als unfer mahres Wohl bas metaphpfifchmoralifche betrachten. - Gehn wir nun aber bon bier gurud auf das Sauptergebniß meiner gesammten Philosophie, daß nämlich Das, was bas Bhanomen ber Welt barftellt und erhalt, ber Bille ift, ber auch in jedem Gingelnen lebt und ftrebt, und erinnern wir uns zugleich ber fo allgemein anerfannten Aehnlichfeit bes lebens mit bem Traume; fo fonnen wir, alles Bisherige aufammenfaffend, es uns, gang im Allgemeinen, als möglich benten, daß, auf analoge Beife, wie Jeder ber heimliche Theaterdirektor feiner Träume ift, fo auch jenes Schicffal, welches unfern wirklichen Lebenslauf beherricht, irgendwie zulett von jenem Willen ausgehe, ber unfer eigener ift, welcher jeboch hier, wo er ale Schicffal auftrate, von einer Region aus wirfte, die weit über unfer vorftellendes, individuelles Bemuftfenn hinausliegt, mahrend hingegen biefes bie Motive liefert, die unfern empirisch erkennbaren, individuellen Willen leiten, ber baber oft auf bas heftigfte ju tampfen hat mit jenem unferm, ale Schicfal fich barftellenben Billen, unferm leitenben Benius, unferm "Geift, ber außerhalb uns wohnt und feinen Stuhl in die obern Sterne fest," als welcher bas individuelle Bewuftfenn weit überfieht und baber, unerbittlich gegen baffelbe, ale augern 3wang Das veranftaltet und feststellt, was herauszufinden er bemfelben nicht überlaffen burfte und boch nicht verfehlt miffen will.

Das Befrembliche, ja Exorbitante bieses gewagten Sates zu mindern mag zuwörderst eine Stelle im Stotus Erigena dienen, bei der zu erinnern ist, daß sein Deus, als welcher ohne Erkenntniß ist und von welchem Zeit und Raum, nebst den zehn Aristotelischen Aategorien, nicht zu prädiciren sind, ja, dem überhaupt nur Ein Prädistat bleibt, Wille, — ofsendar nichts Anders ist, als was bei mir der Wille zum Leben: est etiam alia species ignorantiae in Deo, quando ea, quae praescivit et praedestinavit, ignorare dicitur, dum adhue in rerum factarum cursidus experimento non apparuerint (De divis. nat. p. 83 edit. Oxon.). Und basd baraus: tertia species divinae ignorantiae est, per quam Deus dicitur ignorare ea, quae nondum experimento actionis et operationis in effectidus maniseste apparent; quorum tamen invisibiles rationes in seipso, a seipso creatas et sidi ipsi cognitas possidet. —

Benn wir nun, um die bargelegte Anficht uns einigermagken faklich zu machen, die anerkannte Aehnlichkeit bes individuellen Lebens mit bem Traume ju Sulfe genommen haben; fo ift andrerfeits auf ben Unterschied aufmertsam zu machen, daß im blogen Tranme bas Verhältniß einseitig ift, nämlich nur ein 3ch wirklich will und empfindet, mahrend die Uebrigen nichts, als Phantome find; im großen Traume bes Lebens hingegen ein wechselfeitiges Berhältniß Statt findet, indem nicht nur ber Gine im Traume bes Andern, gerade fo wie es bafelbft nothig ift, figurirt, fondern auch biefer wieder in dem feinigen; fo bag, vermöge einer wirtlichen harmonia praestabilita, Jeber doch nur Das träumt, mas ihm, feiner eigenen metaphpfifchen lentung gemäß, angemeffen ift, und alle Lebensträume fo fünftlich in einander geflochten find, bag Jeber erfahrt, mas ihm gebeihlich ift und jugleich leiftet, mas Andern nöthig; wonach benn eine etwanige große Beltbegebenheit fich bem Schicffale vieler Taufende, Jedem auf individuelle Beife, anpaßt. Alle Ereigniffe im Leben eines Menfchen ftanben bemnach in zwei grundverschiedenen Arten bes Busammenhangs: erftlich, im objektiven, taufalen Zusammenhange bes Naturlaufs; zweitens, in einem subjektiven Busammenhange, ber nur in Beziehung auf bas fie erlebende Individuum porhanden und fo subjektiv wie beffen eigene Traume ift, in welchem jedoch ihre Succeffion und Inhalt. ebenfalls nothwendig bestimmt ift, aber in ber Art, wie bie

Succeffion ber Scenen eines Drama's, burch ben Blan bes Dich-Dag unn jene beiben Arten bes Bufammenhangs jugleich beftehn und bie nämliche Begebenheit, als ein Glied zweier gang verschiedener Retten, doch beiden fich genau einfügt, in Folge movon jedes Mal das Schickfal des Ginen jum Schickfal des Andern paft und Jeber ber Belb feines eigenen, jugleich aber auch ber Figurant im fremden Drama ift, bies ift freilich etwas, bas alle unfere Faffungetraft überfteigt und nur vermöge ber wunderfamften harmonia praestabilita als möglich gedacht werden fann. mare es andrerfeits nicht engbruftiger Rleinmuth, es für unmöglich ju halten, daß die Lebensläufe aller Menfchen in ihrem Ineinander= greifen eben fo viel concentus und Harmonie haben follten, wie ber Romponift ben vielen, scheinbar durch einander tobenben Stimmen feiner Symphonie zu geben weiß? Auch wird unfere Schen vor jenem toloffalen Bebanten fich minbern, wenn wir uns erinnern, daß das Subjett bes großen Lebenstraumes in gewiffem Sinne nur Gines ift, ber Bille jum Leben, und bag alle Bielheit ber Erscheinungen burch Zeit und Raum bedingt ift. Es ift ein groffer Traum, ben jenes Gine Befen traumt: aber fo, baf alle feine Berfonen ihn mittranmen. Daber greift Alles in einander und paßt zu einander. Geht man nun barauf ein, nimmt man jeue boppelte Rette aller Begebenheiten au, vermöge beren jebes Befen einerseits feiner felbst wegen ba ift, feiner Ratur gemäß mit Nothwendigkeit handelt und wirft und feinen eigenen Bang geht, andrerfeite aber auch für die Auffassung eines fremben Befens und die Ginwirfung auf baffelbe fo gang beftimmt und geeignet ift, wie bie Bilber-in beffen Traumen; - fo wird man Diefes auf die gange Natur, alfo auch auf Thiere und erkenntnißlofe Befen, auszudehnen haben. Da eröffnet fich bann abermals eine Aussicht auf die Möglichkeit der omina, praesagia und portenta, indem nämlich Das, mas, nach bem Laufe ber Ratur, nothwendig eintritt, boch andrerseits wieder anzusehn ift als blokes Bilb für mich und Staffage meines Lebenstraumes, blok in Bezug auf mich geschehend und existirend, ober auch ale bloger Biderschein und Biderhall meines Thuns und Erlebens; wonach bann bas Natürliche und urfächlich nachweisbar Nothwendige eines Ereigniffes bas Ominofe beffelben feineswegs aufhöbe, und eben fo biefes nicht jenes. Daber find Die gang auf bem Irrmege, welche bas Ominofe eines Ereigniffes baburch zu beseitigen vermeinen, daß fie die Unvermeiblichfeit feines Gintritte barthun, indem fie die natürlichen und nothwendig wirfenden Urfachen beffelben recht beutlich und, wenn es ein Naturereigniß ift, mit gelehrter Miene, auch phufifalifch nachweifen. Denn an biefen zweifelt fein vernünftiger Menich, und für ein Miratel will Reiner bas Omen ausgeben; fonbern gerabe baraus, bag bie ins Unendliche hinaufreichende Rette ber Urfachen und Wirkungen, mit ber ihr eigenen, ftrengen Nothwendigfeit und unvordenklichen Brabeftination, ben Gintritt biefes Ereigniffes, in foldem bebeutfamen Augenblid, unvermeiblich festgeftellt hat, erwächst bemfelben bas Ominofe: baber jenen Altklugen, jumal wenn fie phyfitalifch werben. bas there are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (Hamlet, Act I, Sc. 5) porzüglich jugurufen ift. Andrerfeits jeboch fehn wir mit bem Glauben an die Omina auch der Aftrologie wieder die Thure geöffnet; ba bie geringfte, als ominos geltenbe Begebenheit, ber Klug eines Bogels, bas Begegnen eines Menfchen u. bal. burch eine eben fo unendlich lange und eben fo ftreng nothwendige Rette von Urfachen bedingt ift, wie ber berechenbare Stand ber Beftirne, zu einer gegebenen Beit. Dur fteht freilich bie Konftellation fo hoch, daß die Sälfte der Erdbewohner fie zugleich fieht; mahrend bagegen bas Omen nur im Bereich bes betreffenden Gingelnen erscheint. Will man übrigens bie Möglichkeit bes Ominofen fich noch burch ein Bilb verfinnlichen; fo tann man Den, ber, bei einem wichtigen Schritt in feinem Lebenslauf, beffen Folgen noch bie Bufunft verbirgt, ein gutes, ober fclimmes Omen erblickt und baburch gewarnt ober beftartt wird, einer Saite vergleichen, welche, wenn angeschlagen, fich felbft nicht hort, jedoch die, in Folge ihrer Bibration mitklingende frembe Saite vernahme. -

Kants Unterscheidung des Dinges an sich von seiner Erscheinung, nebst meiner Zurücksührung des ersteren auf den Willen und der letzteren auf die Vorstellung, giedt uns die Möglichkeit, die Vereinbarkeit dreier Gegensätze, wenn auch nur unvollkommen und aus der Ferne abzusehn.

Diefe find:

1) Der, zwischen ber Freiheit bes Willens an fich selbst und ber burchgängigen Nothwendigkeit aller Handlungen bes Individuums.

- 2) Der, zwischen bem Mechanismus und ber Technik ber Natur, ober bem nexus effectivus und bem nexus finalis, ober ber rein kausalen und ber teleologischen Erklärbarkeit ber Naturprodukte. (Hierüber Kants Kritik ber Urtheilskraft §. 78, und mein Hauptwerk Bb. 2. Kap. 26. S. 334—339. 3. Aust. 379 ff.)
- 3) Der, zwischen ber offenbaren Zufälligkeit aller Begebenheiten im individuellen Lebenslauf und ihrer moralischen Rothwendigkeit zur Gestaltung desselben, gemäß einer transscendenten Zwecknäßigkeit für das Individuum: — oder, in populärer Sprache, zwischen dem Naturlauf und der Borsehung.

Die Klarheit unserer Einsicht in die Vereinbarkeit jedes dieser brei Gegensätze ist, obwohl bei keinem berselben vollkommen, doch genügender beim ersten als beim zweiten, am geringsten aber beim dritten. Inzwischen wirft das, wenn auch unvollkommene, Verständniß der Vereinbarkeit eines jeden dieser Gegensätze allemal Licht auf die zwei andern zurück, indem es als ihr Bild und Gleichniß dient.

Worauf nun endlich biefe gange, hier in Betrachtung ge=" nommene, geheimnifvolle Lentung bes individuellen Lebenslaufe es eigentlich abgefehn habe, läßt fich nur fehr im Allgemeinen angeben. Bleiben wir bei ben einzelnen Fällen ftehn; fo fcheint es oft, daß fie nur unfer zeitiges, einftweiliges Wohl im Auge habe. Diefes jedoch tann, wegen feiner Beringfügigfeit, Unvollfommenbeit, Futilität und Berganglichkeit, nicht im Ernft ihr lettes Biel fenn: also haben wir biefes in unferm ewigen, über bas individuelle Leben hinausgehenden Dafenn zu fuchen. Und ba läßt fich bann nur gang im Allgemeinen fagen, unfer Lebenslauf merbe, mittelft jener Lentung, fo regulirt, bag von dem Bangen ber burch benfelben uns aufgehenden Erfenntnig der metaphhiifch zweddienlichste Eindruck auf den Willen, als welcher der Rern und bas Wefen an fich bes Menfchen ift, entftehe. Denn obgleich ber Bille jum Leben feine Antwort am Laufe ber Belt überhaupt. ale ber Ericheinung feines Strebens, erhalt; fo ift babei boch jeder Menich jener Wille jum Leben auf eine gang individuelle und einzige Beife, gleichsam ein individualifirter Aft beffelben; beffen genügende Beantwortung baber auch nur eine gang beftimmte Beftaltung des Weltlaufe, gegeben in den ihm eigenthumlichen Erlebniffen, fenn fann. Da wir nun, aus ben Resultaten meiner

Philosophie des Ernstes (im Gegensat bloßer Professorns oder Spaaßskhilosophie), das Abwenden des Willens vom Leben als das letzte Ziel des zeitlichen Dasehns erkannt haben; so müssen wir annehmen, daß dahin ein Jeder, auf die ihm ganz individuell angemessene Art, also auch oft auf weiten Umwegen allmälig geleitet werde. Da nun ferner Glück und Genuß diesem Zwecke eigentlich entgegenarbeiten; so sehn wir, Diesem entsprechend, jedem Lebenslauf Unglück und Leiden unausbleiblich eingewebt, wiewohl in sehr ungleichem Maaße und nur selten im überfüllten, nämlich in den tragischen Ausgängen; wo es dann aussieht, als ob der Wilse gewissermaaßen mit Gewalt zur Abwendung vom Leben getrieben werden und gleichsam durch den Kaiserschnitt zur Wiedersgeburt gelangen sollte.

So geleitet dann jene unsichtbare und nur in zweiselhaftem Scheine sich kund gebende Lenkung uns bis zum Tode, diesem eigentlichen Resultat und insosern Zweck des Lebens. In der Stunde desselben drängen alle die geheinnisvollen (wenn gleich eigentlich in uns selbst wurzelnden) Mächte, die das ewige Schicksal des Menschen bestimmen, sich zusammen und treten in Aktion. Aus ihrem Konslikt ergiebt sich der Weg, den er jetzt zu wandern hat, bereitet nämlich seine Palingenesse sich vor, nebst allem Wohl und Wehe, welches in ihr begriffen und von Dem an unwiderrusslich bestimmt ist. — Herauf beruht der hochernste, wichtige, seierliche und surchtbare Charakter der Todesstunde. Sie ist eine Krifis, im stärksten Sinne des Worts, — ein Weltgericht.

## Berfuch

## über das Geiftersehn

unb

was damit zusammenhängt.

Und laß bir rathen, habe Die Conne nicht zu lieb und nicht bie Sterne. Romm, folge mir ins buntle Reich hinab! Gothe. 

## Berfuch

## über Geistersehn

und was bamit zusammenhängt.

Die in dem superklugen, verfloffenen Jahrhundert, allen früheren zum Trot, überall nicht sowohl gebannten, als boch geächteten Gefpenfter find, wie ichon vorher die Magie, mahrend biefer letten 25 Jahre, in Dentschland rehabilitirt worben. nicht mit Unrecht. Denn die Beweise gegen ihre Erifteng waren theils metaphhifiche, bie, als folche, auf unficherm Grunde standen; theils empirische, die boch nur bewiesen, daß, in ben Fällen, wo feine zufällige, oder absichtlich veranftaltete Tänschung aufgebedt worben war, auch nichts vorhanden gewesen fei, was, mittelft Reflexion ber Lichtftrahlen, auf Die Retina, ober, mittelft Bibration ber Luft, auf bas Thmpannm hatte mirten konnen. Dies fpricht jedoch blog gegen die Anwesenheit von Rorpern, beren Wegenwart aber auch niemand behauptet hatte, ja beren Rundgebung auf die besagte physische Weise, die Wahrheit einer Beiftererscheinung aufheben wurde. Denn eigentlich liegt schon im Begriff eines Beiftes, baß feine Begenwart uns auf gang anderm Wege fund wird, als die eines Rörpers. Beifterfeher, ber fich felbit recht verftande und auszudrücken wüßte, behaupten wurde, ift blog die Anwesenheit eines Bilbes in feinem aufchauenden Intellekt, vollkommen ununterscheidbar von bem, welches, unter Bermittelung bes Lichtes und feiner Mugen, bafelbft von Rörpern veranlagt wird, und bennoch ohne wirkliche Gegenwart folder Rorper; besgleichen, in Sinficht auf

bas hörbar Gegenwärtige, Geräusche, Töne und Laute, ganz und gar gleich den durch vibrirende Körper und Luft in seinem Ohr hervorgebrachten, doch ohne die Anwesenheit oder Bewegung solcher Körper. Sben hier liegt die Anelle des Misverständnisses, welches alles für und wider die Kealität der Geistererscheinungen Gesagte durchzieht. Rämlich die Geistererscheinung stellt sich dar, völlig wie eine Körpererscheinung: sie ist jedoch keine, und soll es auch nicht sehn. Diese Unterscheidung ist schwer und verlangt Sachkenntnis, ja philosophisches und physiologisches Wissen. Denn es kommt darauf an, zu begreisen, daß eine Einwirkung gleich der von einem Körper nicht nothwendig die Anwesenheit eines Körpers vorausseke.

Bor Allem baher muffen wir uns hier gurudrufen und bei allem Folgenden gegenwärtig erhalten, mas ich öfter ausführlich bargethan habe (befonders in meiner Abhandlung über ben Sat vom gureichenden Grunde S. 21, und auferdem "über das Sehn und die Farben" §. 1. - Theoria colorum, II. -Welt ale W. und B. Bb. 1. S. 4. - Bb. 2, Rap. 2. -). bak nämlich unfere Anschauung ber Aukenwelt nicht blok fenfual, fondern hauptfächlich intellektual, b. h. (objektiv ausgebrückt) cerebral ift. - Die Sinne geben nie mehr, ale eine bloke Empfindung in ihrem Organ, alfo einen an fich höchft burftigen Stoff, aus welchem allererft ber Berftanb, burch Unwendung des ihm a priori bewuften Gesetes der Rausalität, und ber eben fo a priori ihm einwohnenden Formen, Raum und Zeit, diefe Rörperwelt aufbaut. Die Erregung zu diefem Anschanungsatte geht, im maden und normalen Auftaube, allerdings von ber Sinnesempfindung aus, indem diefe bie Wirfung ift, au welcher ber Verftand die Urfache fest. Warum aber follte es nicht möglich fenn, baf auch ein Dal eine von einer gang andern Seite, alfo von innen, vom Organismus felbst ausgehende Erregung jum Behirn gelangen und von biefem, mittelft feiner eigenthumlichen Funftion und bem Medjanismus berfelben gemäß, eben fo wie jene verarbeitet merben fonnte? nach biefer Berarbeitung aber würde die Berichiedenheit bes urfprünglichen Stoffes nicht mehr zu erkennen fenn; fo wie am Chylus nicht bie Speife, aus ber er bereitet worben. Bei einem etwanigen wirklichen Falle biefer Art wurde fodann die Frage entftehen, ob auch die entferntere Urfache ber baburch hervorgebrachten Erscheinung niemals weiter au fuchen ware, als im Innern bes Organismus; ober ob fie, beim Ansichluß aller Sinnesempfindung, bennoch eine angere febn konne, welche bann freilich, in biefem Falle, nicht phyfifch ober forperlich gewirft haben murbe; und, wenn Dies, welches Berhaltnig bie gegebene Erscheinung gur Beschaffenheit einer folden entfernten äußern Urfache haben konne, alfo ob fie Indicia über diese enthielte, ja mohl gar bas Wefen berfelben in ihr ausgebrückt mare. Demnach murben wir auch hier, eben wie bei ber Körperwelt, auf die Frage nach bem Berhaltniß der Erscheinung zum Dinge an sich geführt werben. Dies aber ift ber transscendentale Standpunkt, von welchem aus es fich vielleicht ergeben konnte, daß der Beiftererscheinung nicht mehr noch weniger Idealität anhinge, ale ber Körpererscheinung, die ja bekanntlich unausweichbar bem Ibealismus unterliegt und baber nur auf weitem Umwege auf das Ding an fich, b. h. bas wahrhaft Reale, jurudgeführt werden fann. Da nun wir als biefes Ding an fich ben Willen erkannt haben; fo giebt bies Unlag gu ber Bermuthung, daß vielleicht ein folder, wie den Rorpererscheinungen, fo auch ben Beiftererscheinungen jum Grunde liege. herigen Erklärungen ber Beiftererscheinungen find fpiritualiftifche gemefen: eben als folche erleiden fie Die Rritif Rants, im erften Theile seiner "Traume eines Beistersehers." 3ch verfuche hier eine idealistische Erflärung. -

Nach dieser übersichtlichen und anticipirenden Einleitung zu den jest folgenden Untersuchungen, nehme ich den ihnen angemessenen, langsamern Gang an. Nur bemerke ich, daß ich den Thatbestand, worauf sie sich beziehn, als dem Leser bekannt voraussetze. Denn theils ist mein Fach nicht das erzählende, also auch nicht die Darlegung von Thatsachen, sondern die Theorie zu denselben; theils müßte ich ein dickes Buch schreiben, wenn ich alle die magnetischen Krankengeschichten, Traumgesichte, Geistererscheinungen u. s. w., die unserm Thema als Stoff zum Grunde liegen und bereits in vielen Büchern erzählt sind, wiederholen wollte; endlich auch habe ich keinen Beruf den Stepticismus der Ignoranz zu bekämpfen, dessen und in England Cours haben werden. Wer heut zu Tage die Thatsachen des animalischen

Magnetismus und seines Helsens bezweifelt, ist nicht ungläubig, sondern unwissend zu nennen. Aber ich muß mehr, ich muß die Bekanntschaft mit wenigstens einigen der in großer Anzahl vorshandenen Bücher über Geistererscheinungen, oder anderweitige Kunde von diesen voranssetzen. Selbst die auf solche Bücher verweisenden Sitate gebe ich nur dann, wann es specielle Angaben oder streitige Punkte betrifft. Im übrigen setze ich bei meinem Leser, den ich mir als einen mich schon anderweitig kennenden denke, das Zustrauen vorans, daß, wenn ich etwas als faktisch sessische dannehme, es mir ans guten Onelsen, oder aus eigener Ersahrung, bekannt sei.

Zunächst nun also frägt sich, ob denn wirklich in unserm anschauenden Intellekt, oder Gehirn, anschauliche Bilber, vollstommen und ununterscheidbar gleich denen, welche daselbst die auf die äußeren Sinne wirkende Gegenwart der Körper veranlaßt, ohne diesen Einfluß entstehn können. Glücklicherweise beninnnt uns hierüber eine uns sehr vertraute Erscheinung jeden Zweisel: nämlich der Traum.

Die Träume für bloges Gedankenspiel, bloge Bhantafiebilber ausgeben zu wollen, zeugt von Mangel an Befinnung, ober an Redlichkeit: benn offenbar find fie von biefen fpecififch verschieben. Bhantafiebilber find fcmach, matt, unvollftanbig, einfeitig und fo flüchtig, daß man bas Bilb eines Abwesenden faum einige Sekunden gegenwärtig ju erhalten vermag, und fogar bas lebhafteste Spiel ber Phantafie halt feinen Bergleich ans mit jener handgreiflichen Wirklichkeit, die ber Traum uns vorführt. Unfere Darftellungefähigkeit im Traum übertrifft die unferer Ginbildungsfraft himmelweit; jeber anschauliche Gegenstand hat im Traum eine Wahrheit, Bollendung, tonfequente Allfeitigkeit bis gu ben gu= fälligften Gigenschaften berab, wie die Wirklichkeit felbft, von der die Phantafie himmelweit entfernt bleibt; baber jene une bie munder= vollsten Anblicke verschaffen murbe, wenn wir nur ben Gegenftand unferer Traume answählen konnten. Es ift gang falich, Dies barans erflären zu wollen, daß die Bilber ber Phantafie burch den gleichzeitigen Gindruck ber realen Außenwelt geftort und gefcmacht murben: benn auch in ber tiefften Stille ber finfterften Nacht vermag die Bhantafie nichts hervorzubringen, mas jener objektiven Anschaulichkeit und Leibhaftigkeit bes Traumes irgend

nabe fame. Budem find Bhantafiebilber ftete burch bie Gebautenaffociation, ober durch Motive berbeigeführt und vom Bewuntfenn ihrer Willfürlichkeit begleitet. Der Traum hingegen fteht ba, als ein völlig Fremdes, fich, wie die Ankenwelt, ohne unfer Buthun. ia wiber unfern Willen Aufdringendes. Das ganglich Unerwartete feiner Borgange, felbft ber unbedeutendeften, brudt ihnen bas Stämpel ber Objektivität und Birklichkeit auf. Alle feine Begen= ftande ericheinen bestimmt und beutlich, wie die Birklichkeit, nicht etwan blog in Bezug auf une, alfo flachenartig einseitig, ober nur in ber Sauntfache und in allgemeinen Umriffen angegeben; fondern genan ausgeführt, bis auf die fleinften und aufälligften Einzelheiten und die une oft hinderlichen und im Bege ftehenden Rebenumftande herab: ba wirft jeber Rorper feinen Schatten. jeber fällt genan mit ber feinem fpecififden Bewicht entiprechenden Schwere und jedes Bindernif muf erft befeitigt werden, gerade wie in der Wirklichkeit. Das durchaus Objektive beffelben zeigt fich ferner barin, bag feine Borgange meiftens gegen unfre Erwartung, oft gegen unfern Bunfch ausfallen, fogar bismeilen unfer Erstaunen erregen; baf bie agirenden Berfonen fich mit emporender Rucffichtslofigfeit gegen uns betragen: überhaupt in ber rein objektiven bramatifden Richtigkeit ber Charaftere und Sandlungen, welche die artige Bemerkung veranlaft hat, baf Beber. mahrend er traumt, ein Shatespeare fei. Denn bie felbe Allwissenheit in uns. welche macht, baf im Traum jeber naturliche Rörper genau feinen mefentlichen Gigenschaften gemäß wirft. macht auch, bag jeder Menich in vollfter Gemägheit feines Charaftere handelt und redet. In Folge alles Diefen ift bie Tauichung, die ber Traum erzeugt, fo ftart, dag die Wirklichkeit felbft, welche beim Erwachen vor uns fteht, oft erft zu tampfen hat und Zeit gebraucht, ehe fie jum Worte fommen fann, um uns von ber Trüglichkeit bes icon nicht mehr vorhandenen, fondern bloß dagewesenen Traumes zu überzeugen. Auch hinsichtlich ber Erinnerung find wir, bei unbedeutenden Borgangen, bisweilen im Ameifel, ob fie geträumt ober wirklich geschehn feien: wenn hingegen Giner zweifelt, ob etwas gefchehn fei, ober er es fich blog eingebildet habe; fo wirft er auf fich felbst ben Berbacht bes Bahnfinns. Dies Alles beweift, daß ber Traum eine gang eigenthumliche Funktion unfere Behirns und burchaus verschieden

ift von der bloßen Einbildungskraft und ihrer Rumination. — Auch Aristoteles sagt: το ενυπνιον εστιν αιστημα, τροπον τινα (somnium quodammodo sensum est): de somno et vigilia. c. 2. Auch macht er die seine und richtige Bemerkung, daß wir, im Tranme selbst, uns abwesende Dinge noch durch die Phantasie vorstellen. Hieraus aber läßt sich folgern, daß, wähernd des Traumes, die Phantasie noch disponibel, also nicht sie selbst das Medium, oder Organ, des Traumes sei.

Andrerseits wieder hat der Traum eine nicht zu lengnende Alehnlichkeit mit bem Bahufinn. Nämlich, was das träumende Bewuftfehn vom machen hauptfächlich unterscheibet, ift ber Mangel an Gedächtniß, ober vielmehr an gufammenhängender, befonnener Rückerinnerung. Wir tranmen uns in wunderliche, ja nnmögliche Lagen und Berhältniffe, ohne daß es une einfiele, nach ben Relationen berfelben zum Abwesenden und den Urfachen ihres Eintritte gu forichen; wir vollziehen ungereimte Sandlungen, weil wir bes ihnen Entgegenftehenden nicht eingebent find. Berftorbene figuriren noch immer als Lebende in unfern Träumen; weil wir im Tranme une nicht barauf befinnen, daß fie tobt Oft febn wir uns wieber in ben Berhaltniffen, die in unfrer frühen Jugend beftanden, von ben bamaligen Berfonen umgeben, Alles beim Alten; weil alle feitdem eingetretenen Beränderungen und Umgeftaltungen vergeffen find. Es icheint alfo wirklich, daß im Tranme, bei ber Thatigkeit aller Beiftestrafte. bas Gedachtniß allein nicht recht bisponibel fei. Sierauf eben beruht feine Aehnlichkeit mit bem Bahnfinn, welcher, wie ich (Welt als W. und B. Bb. 1. §. 36 und Bb. 2. Rap. 32) gezeigt habe, im Wefentlichen auf eine gemiffe Berruttung bes Erinnerungevermögene gurudzuführen ift. Bon biefem Befichte= puntt aus laft fich baher ber Traum ale ein furger Bahnfinn. ber Bahnfinn als ein langer Traum bezeichnen. 3m Gangen alfo ift im Traum die Anschanung der gegenwärtigen Realität gang vollkommen und felbft minutios. Singegen ift unfer Gefichtefreis bafelbit ein fehr beichräufter, fofern bas Ubmefenbe und Bergangene, felbit bas fingirte, nur wenig ins Bewuftfenn fällt.

Bie jebe Beranberung in ber realen Belt ichlechterbings nur in Folge einer ihr vorhergegangenen andern, ihrer Urfache,

eintreten fann; fo ift and ber Gintritt aller Gedanken und Borftellungen in unfer Bewußtfebn bem Sate vom Grunde überhaupt unterworfen; baber folche jedesmal entweder durch einen äukern Eindruck auf die Sinne, ober aber, nach den Gefeten ber Mifociation (worüber Rap. 14 im zweiten Bande meines Sauptwerts) burch einen ihnen vorhergängigen Gedanten hervorgerufen febn muffen; aukerbem fie nicht eintreten fonnten. Diefem Sate pom Grunde, ale bem ausnahmelofen Brincip ber Abhangigfeit und Bedingtheit aller irgend für uns vorhandenen Begenftande, muffen nun auch die Tranme, hinfichtlich ihres Eintritts, irgendwie unterworfen febn: allein auf welche Beife fie ihm unterliegen, ift fehr schwer auszumachen. Denn bas Charafteriftische bes Tranmes ift die ihm wesentliche Bedingung bee Schlafe, b. h. ber aufgehobenen normalen Thatigfeit bes Behirns und ber Sinne: erft mann biefe Thatigkeit feiert, tann ber Tranm eintreten; gerade fo, wie bie Bilber ber Laterna magita erft erscheinen fonnen, nachbem man die Beleuchtung des Zimmers aufgehoben hat. Demnach wird ber Eintritt, mithin auch ber Stoff bes Tranme auborberft nicht burch aufere Eindrucke auf die Sinne herbeigeführt; einzelne Ralle. wo, bei leichtem Schlummer, angere Tone, auch wohl Berüche, noch ine Senforium gebrungen find und Ginfluß auf ben Trann erlangt haben, find specielle Ansnahmen, von benen ich hier ab-Mun aber ift fehr beachtenswerth, bag die Traume auch nicht burch die Gebankenassociation berbeigeführt werben. fie entstehn entweder mitten im tiefen Schlafe, Diefer eigentlichen Ruhe bes Behirns, welche wir als eine volltommene, mithin als gang bewußtlos angunehmen alle Urfache haben; wonach hier fogar Die Möglichkeit ber Gebankenaffociation wegfällt: ober aber fie entstehn beim Uebergang aus bem machen Bewußtsehn in ben Schlaf, alfo beim Ginichlafen: fogar bleiben fie hiebei nie gang aus und geben eben badurch uns Belegenheit, die volle Ueberzeugung zu gewinnen, bag fie burch feine Bebantenaffociation mit ben machen Borftellungen verknüpft find, fondern den Raden diefer unberührt laffen, um ihren Stoff und Anlag gang wo andere, wir wiffen nicht woher, zu nehmen. Diese erften Traumbilber bes Einschlafenden nämlich find, was fich leicht beobachten läßt, ftete ohne irgend einigen Zusammenhang mit ben Bedauten, unter benen er eingeschlafen ift, ja, fie find biefen fo auffallend

heterogen, bag es ausfieht, als hatten fie absichtlich unter allen Dingen auf ber Welt gerabe Das ausgewählt, woran wir am wenigsten gebacht haben; baber bem barüber Nachbenkenben fich bie Frage aufdrängt, wodurch wohl die Wahl und Beichaffenheit berfelben beftimmt werben moge? Sie haben überdies (wie Burbach im 3. Bande feiner Physiologie fein und richtig bemerft) bas Unterscheidende, baf fie feine aufammenhangende Begebenheit barftellen und wir auch meiftentheils nicht felbst als handelnd barin auftreten, wie in ben andern Traumen; fondern fie find ein rein objektives Schauspiel, beftebend aus vereinzelten Bilbern. bie beim Ginichlafen plotlich aufsteigen, ober auch fehr einfache Borgange. Da wir oft fogleich wieder barüber ermachen, fonnen mir une vollkommen überzeugen, daß fie mit den noch augenblicklich porher bagemefenen Gebanten niemals die minbefte Mehnlichkeit. bie entferntefte Analogie, ober fonftige Beziehung zu ihnen haben, vielmehr uns burch bas gang Unerwartete ihres Inhalts überrafchen, als welcher unferm borberigen Gebankengange eben fo fremd ift, wie irgend ein Gegenftand ber Wirklichkeit, ber, im machen Buftanbe, auf die zufälligfte Beife, ploplich in unfere Wahrnehmung tritt, ja, ber oft fo weit hergeholt, fo munderlich und blind ausgewählt ift, als mare er burch loos ober Burfel beftimmt worben. - Der Faben alfo, ben ber Sat vom Grunde uns in die Sand giebt, icheint une hier an beiben Enden, bem innern und bem äußern abgeschnitten zu febn. Mllein bas ift nicht möglich, nicht benkbar. Nothwendig muß irgend eine Urfache vorhanden sehn, welche jene Traumgestalten herbeiführt und fie durchgängig bestimmt; fo daß aus ihr fich mußte genau erflaren laffen, warum g. B. mir, ben bis gum Augenblick bes Einschlummerns gang andere Gebanten beschäftigten, jest plötlich ein blübender, vom Winde leife bewegter, Baum, und nichts Anderes fich barftellt, ein ander Mal aber eine Magd, mit einem Rorbe auf bem Ropf, wieber ein ander Mal eine Reihe Golbaten, u. f. f.

Da nun also bei ber Entstehung ber Träume, sei es unter bem Einschlafen, ober im bereits eingetretenen Schlaf, bem Gehirne, diesem alleinigen Sitz und Organ aller Vorstellungen, sowohl die Erregung von außen, durch die Sinne, als die von innen, durch die Gedanken abgeschnitten ist; so bleibt uns keine andere Annahme übrig, ale bag baffelbe irgend eine rein phyfiologische Erregung bagn, aus bem Innern bes Organismus, erhalte. Dem Ginfluffe biefes find gnut Behirne zwei Bege offen: ber ber Rerven und ber ber Befage. Die Lebenstraft hat mahrend bes Schlafes, b. h. bes Ginftellens aller animalifchen Funktionen, fich ganglich auf bas organifche leben geworfen, und ift bafelbft, unter einiger Berringerung bes Athmens, bes Buljes, ber Barme, auch fast aller Gefretionen, hauptfachlich mit ber langfamen Reproduktion, ber Berftellung alles Berbrauchten, ber Beilung alles Berletten und ber Befeitigung aller eingeriffenen Unordnungen, beschäftigt; baber ber Schlaf bie Beit ift, während welcher die vis naturae medicatrix, in allen Rrantbeiten, die heilfamen Rrifen berbeiführt, in welchen fie alsbann ben entscheibenden Gieg über bas vorhandene Uebel erfämpft, und wonach baber ber Rrante, mit bem fichern Gefühl ber heranfommenden Genesung, erleichtert und frendig erwacht. Aber auch bei bem Gefunden wirft fie bas Gelbe, nur in ungleich geringerm Grabe, an allen Bunften, wo es nöthig ift; baber auch er beim Erwachen bas Gefühl ber Berftellung und Erneuerung hat: befondere hat im Schlafe bas Behirn feine, im Bachen nicht ausführbare, Nutrition erhalten; wovon bie hergestellte Rlarheit bes Bewußtsenus die Folge ift. Alle diese Operationen ftehn unter ber Leitung und Rontrole bes plaftifchen Nerveninftems, alfo ber fammtlichen großen Ganglien, ober Rervenknoten, welche, in ber gangen Lange bes Rumpfe, burch leitenbe Mervenftrange mit einander verbunden, ben großen fympathifden Merven ober ben innern Rervenheerd, ausmachen. Diefer ift bom außern Rervenheerbe, bem Gehirn, ale welches ausschließlich ber Leitung ber außern Berhaltniffe obliegt und beshalb einen nach außen gerichteten Nervenapparat und burch ihn veranlagte Borftellungen hat, gang gefondert und ifolirt; fo bag, im normalen Buftanbe, feine Operationen nicht ins Bewuftfebn gelangen, nicht empfunden Ingwischen hat berfelbe boch einen mittelbaren und schwachen Bufammenhang mit bem Cerebralfhftem, burch bunne und fernher anaftomofirende Merven: auf bem Wege berfelben wird, bei abnormen Buftanden, oder gar Berletung ber innern Theile, jene Ssolation in gemiffem Grabe burchbrochen, wonach folde, bumpfer ober beutlicher, ale Schmerz ine Bewuftfenn

eindringen. Singegen im normalen und gefunden Auftande gelangt, auf Diefem Bege, von ben Borgangen und Bewegungen in der fo tomplicirten und thatigen Werkstätte des organischen Lebens, von bem leichtern, ober erichwerten Fortgange beffelben, nur ein äußerft fcmacher, verlorener Nachhall ins Genforium: Diefer wird im Bachen, wo bas Gehirn an feinen eigenen Duerationen, alfo am Empfangen äußerer Eindrücke, am Anschauen, auf beren Unlag, und am Denten, volle Befchäftigung hat, gar nicht mahrgenommen; fondern hat höchstens einen geheimen und unbewußten Ginflug, aus welchem biejenigen Menderungen ber Stimmung entftehn, von benen feine Rechenschaft ans objektiven Brunden fich geben läßt. Beim Ginichlafen jedoch, ale mo bie außern Gindrucke gu wirfen aufhören und auch die Regfamkeit ber Gebanken, im Innern bes Senforiums, allmälig erftirbt, ba werben jene ichwachen Gindrucke, Die aus bem innern Rervenheerde des organischen Lebens, auf mittelbarem Wege, herauf= bringen, imgleichen jede geringe Modifitation des Blutumlaufe, ba fie fich ben Gefägen bes Gehirns mittheilt, fühlbar, - wie die Rerge gu fcheinen aufängt, wann die Abenddammerung ein= tritt; ober wie wir bei Racht die Quelle riefeln horen, die ber Lärm bes Tages unvernehmbar machte. Ginbrude, bie viel gu fchwach find, ale bag fie auf bas mache, b. h. thatige, Gehirn wirfen fonnten, vermögen, wann feine eigene Thatigfeit gang ein= acftellt wird, eine leife Erregung feiner einzelnen Theile und ihrer vorstellenden Kräfte hervorzubringen; - wie eine Sarfe von einem fremden Tone nicht widerflingt, mahrend fie felbft gefpielt wird, wohl aber, wenn fie ftill bahangt. Bier alfo muß bie Urfache ber Entstehung und, mittelft ihrer, auch die burchgängige nahere Beftimmung jener beim Ginichlafen auffteigenden Tranmgestalten liegen, und nicht weniger bie ber, ans ber absoluten mentalen Rube bes tiefen Schlafes fich erhebenden, dramatifchen Busammenhang habenden Tranme; nur daß zu diesen, da fie eintreten, wann bas Behirn ichon in tiefer Rube und ganglich feiner Rutrition hingegeben ift, eine bedeutend ftartere Anregung von innen erforbert fenn muß; baher eben es auch nur biefe Traume find, welche, in einzelnen, fehr feltenen Fallen, prophetifche, ober fatibite Bebeutung haben, und Borag gang richtig fagt:

post mediam noctem, cum somnia vera.

Denn die letzten Morgenträume verhalten sich, in dieser hinsicht, denen beim Einschlafen gleich, sofern das ansgeruhte und gesättigte Gehirn wieder leicht erregbar ift.

Mio jene ichwachen Nachhälle aus ber Werkstätte bes organifchen Lebens find ce, welche in die, ber Apathie entgegenfinkende, oder ihr bereits hingegebene, sensorielle Thatigkeit bes Behirns bringen und fie fcmach, zubem auf einem ungewöhnlichen Wege und von einer andern Seite, als im Bachen, erregen: aus ihnen jedoch muß biefelbe, ba allen andern Unregungen ber Bugang gefperrt ift, ben Unlag und Stoff zu ihren Traum geftalten nehmen, fo heterogen biefe auch folden Ginbruden febn mogen. Denn, wie bas Muge, burch mechanische Erschütterung, ober burch innere Mervenkonvulfion, Empfindungen von Selle und Leuchten erhalten fann, die ben burch außeres Licht verursachten völlig gleich find; wie bisweilen bas Dhr, in Folge abnormer Borgange in feinem Innern, Tone jeder Art hort; wie eben fo ber Geruchenerve ohne alle außere Urfache gang fpecififch bestimmte Berüche empfindet; wie auch die Beschmackenerven auf analoge Beife affizirt werben; wie also alle Sinnesnerven fowohl von innen, ale von außen, zu ihren eigenthümlichen Einpfindungen erregt werben fonnen; auf gleiche Beife fann auch bas Gehirn burch Reize, bie aus bem Innern bes Organismus tommen, bestimmt werben, seine Funktion ber Anschauung raumerfüllender Geftalten zu vollziehn; wo benn bie fo entstandenen Erscheinungen gar nicht zu unterscheiben fehn werben von ben burch Empfindungen in ben Sinnesorganen veraulaften, welche burch äußere Urfachen hervorgerufen murben. Wie nämlich ber Magen aus Allem, was er bewältigen fann, Chomus und bie Bedarme aus diefem Chhlus bereiten, bem man feinen Urftoff nicht aufieht; eben fo reagirt auch bas Behirn, auf alle gu ihm gelangende Erregungen, mittelft Bollziehung ber ihm eigenthumlichen Funktion. Diefe besteht junachst im Entwerfen von Bilbern im Raum, ale welcher feine Anschauungsform ift, nach allen brei Dimenfionen; fobann im Bewegen berfelben in ber Beit und am Leitfaben ber Raufalität, ale welche ebenfalle bie Funktionen feiner ihm eigenthumlichen Thatigkeit find. allezeit wird es nur feine eigene Sprache reben: in biefer baber interpretirt es auch jene ichwachen, mahrend bes Schlafe, von

innen zu ihm gelangenden Ginbrude; eben wie bie ftarten und bestimmten, im Bachen, auf bem regelmäßigen Wege, bon außen tommenden: auch jene alfo geben ihm ben Stoff gu Bilbern, welche benen auf Anregung ber äußern Sinne entftehenben vollfommen gleichen; obidion amischen ben beiben Arten bon beranlaffenden Gindruden faum irgend eine Aehnlichkeit febn mag. Aber fein Berhalten hiebei laft fich mit bem eines Tauben pergleichen, ber ans einigen in fein Dhr gelangten Botalen, fich eine gange, wiewohl faliche, Phrase ausammensett; ober wohl gar mit bem eines Berruckten, ben ein zufällig gebrauchtes Wort auf wilde, seiner firen 3dee entsprechende Phantafien bringt. Jedenfalls find es jene schwachen Rachhälle gemiffer Borgange int Innern bes Organismus, welche, bis jum Gehirn hinauf fich verlierend, ben Anlag zu feinen Traumen abgeben: biefe merben baber auch burch die Art jener Gindrücke specieller bestimmt, indem fie wenigstens bas Stichwort von ihnen erhalten haben; ja, fie werben, fo ganglich verschieden von jenen fie auch febn mögen, boch ihnen irgendwie analogisch, ober wenigstens symbolisch ent= fprechen, und gwar am genauesten benen, bie mahrend bes tiefen Schlafes bas Gehiru zu erregen vermögen; weil folche, wie gefagt. schon bedeutend ftarter febn muffen. Da nun ferner diese innern Borgange bes organischen Lebens auf bas zur Auffaffung ber Aukenwelt beftimmte Senforium ebenfalls nach Art eines ihm Fremden und Mengeren einwirken; fo werden bie auf folden Unlak in ihm entstehenden Anschauungen gang unerwartete und feinem etwan furg guvor noch bagewesenen Gebankengange pollig beterogene und frembe Geftalten febn; wie wir Diefes, beim Einschlafen und balbigem Bieberermachen aus bemfelben, ju beobachten Belegenheit haben.

Diese ganze Auseinandersetzung lehrt uns vor der Hand weiter nichts kennen, als die nächste Ursache des Sintritts des Traumes, oder die Veranlassung desselben, welche zwar auch auf seinen Inhalt Einfluß haben, jedoch an sich selbst diesem so sehr heterogen sehn muß, daß die Art ihrer Verwandtschaft uns ein Geheinuniß bleibt. Noch räthselhafter ist der phhsiologische Vorgang im Gehirn selbst, darin eigentlich das Träumen besteht. Der Schlaf nämelich ist die Ruhe des Gehirns, der Traum dennoch eine gewisse Thätigkeit desselben: sonach müssen wir, damit kein Widerspruch entstehe, jene für eine nur resative und diese für eine irgendwie simitirte und nur partielle erklären. In welchem Sinne nun sie dieses sei, ob den Theilen des Gehirus, oder dem Grad seiner Erregung, oder der Art seiner innern Bewegung nach, und wosdurch eigentlich sie sich vom wachen Zustande unterscheide, wissen wir wieder nicht. — Es giebt keine Geisteskraft, die sich im Traume nie thätig erwiese: dennoch zeigt der Versauf desselben, wie auch unser eigenes Benehmen darin, oft außerordentlichen Mangel an Urtheilskraft, imgleichen, wie schon oben erörtert, au Gebächtniß.

Sinfichtlich auf unfern Sanptgegenftand bleibt die Thatsache ftehn, daß wir ein Bermogen haben gur anschaulichen Borftellung raumerfüllenber Gegenftanbe und zum Bernehmen und Berftehn von Tonen und Stimmen jeder Art, Beides ohne die äußere Anregung ber Sinnegempfindungen, welche hingegen gu unfrer wachen Aufchauung bie Beranlaffung, ben Stoff, ober bie empirifche Grundlage, liefern, mit berfelben jedoch barum feineswegs identisch sind; ba folche burchaus intellektual ift und nicht bloß fenfual; wie ich bies öfter bargethan und bereits oben die betreffenden Sauptftellen angeführt habe. Jene, feinem Zweifel unterworfene Thatfache nun aber haben wir fest zu halten: benn fie ift bas Urphanomen, auf welches alle unfere ferneren Ertlarungen guructweifen, indem fie nur die fich noch weiter erftreckende Thatiakeit bes bezeichneten Bermogens barthun werben. Bur Benennung beffelben mare ber bezeichnenbefte Ausbruck ber, welchen die Schotten für eine besondere Art feiner Meukerung ober Anwendung fehr finnig gewählt haben, geleitet von bem richtigen Tatt, den die eigenste Erfahrung verleiht: er heißt: second sight, bas zweite Geficht. Denn bie hier erorterte Fähigfeit zu träumen ift in ber That ein zweites, nämlich nicht, wie bas erfte, burch bie außern Sinne vermitteltes Anfchaunngsvermögen, beffen Gegenstände jedoch, ber Art und Form nach, biefelben find, wie die des erften; woraus ju fchliegen, dag es, eben wie biefes eine Funktion bes Gehirns ift. Jene Schottifche Benennung murbe baber bie paffenbefte febn, um bie gange Gattung ber hieher gehörigen Bhanomene zu bezeichnen und fie auf ein Grund Bermogen gurudguführen: ba jedoch bie Erfinder berfelben fie gur Bezeichnung einer befonderen feltenen und höchst merkwürdigen Aeußerung jenes Bermögens verwendet haben; so darf ich nicht, so gern ich es auch möchte, sie gesbrauchen, die ganze Gattung jener Anschauungen, oder genauer, das subjektive Bermögen, welches sich in ihnen allen kund giebt, zu bezeichnen. Für dieses bleibt mir daher keine passentere Benennung, als die des Traumorgans, als welche die ganze in Nede stehende Anschauungsweise durch diejenige Aeußerung derselben bezeichnet, die Jedem bekannt und gelänfig ist. Ich werde mich also derselben zur Bezeichnung des dargelegten, vom änßern Sindruck auf die Sinne unabhängigen Anschauungsversmögens bedienen.

Die Gegenftande, welche baffelbe im gewöhnlichen Traume uns vorführt, find wir gewohnt als gang illusorisch zu betrachten; ba fie beim Erwachen verschwinden. Inzwischen ift Diesem boch nicht allemal fo, und es ift, in Sinficht auf unfer Thema, fehr wichtig, die Ausnahme hievon aus eigener Erfahrung fennen gu lernen, mas vielleicht Jeder konnte, wenn er die gehörige Aufmerkfamfeit auf die Sache verwendete. Es giebt nämlich einen Buftand, in welchem wir gwar fchlafen und traumen; jedoch eben nur die une umgebende Wirklichkeit felbft traumen. Demnach fehn wir alsbann unfer Schlafgemach, mit Allem, was barin ift, werben auch etwan eintretende Menschen gewahr, wiffen uns felbit im Bett, Alles richtig und genau. Und boch fchlafen wir, mit fest geschlossenen Augen: wir traumen; nur ift mas wir tranmen mahr und wirklich. Es ift nicht anders, als ob alsbann unfer Schabel burchfichtig geworden mare, fo bag bie Augenwelt nunmehr, ftatt burch ben Umweg und die enge Pforte ber Sinne, geradezu und unmittelbar ins Gehirn tame. Diefer 3ustand ift vom machen viel schwerer zu unterscheiben, als ber gewöhnliche Traum; weil beim Erwachen baraus feine Umgeftaltung ber Umgebung, alfo gar feine objektive Beranderung, Run ift aber (fiehe Welt ale B. u. B. Bb. 1. S. 5.) bas Erwachen bas alleinige Rriterium zwischen Wachen und Traum, welches bemnach hier, feiner objektiven und hauptfächlichen Salfte nach, wegfällt. Nämlich beim Erwachen aus einem Traum der in Rede ftehenden Art geht bloß eine fub= jeftive Beränderung mit une por, welche barin besteht, baß wir plötlich eine Umwandelung des Organs unfrer Bahrnehmung

fpuren: biefelbe ift jedoch nur leife fühlbar und tann, weil fie von feiner objektiven Beranderung begleitet ift, leicht unbemerkt bleiben. Dieferhalb wird die Bekanntichaft mit diefen die Wirklichfeit barftellenden Trammen meiftens nur bann gemacht werden, wann fich Geftalten eingemischt haben, die berfelben nicht an= gehören und daher beim Erwachen verschwinden, ober auch wann ein folder Traum die noch höhere Botengirung erhalten hat, von ber ich fogleich reben werbe. Die beschriebene Art bes Tranmens ift Das, was man Schlafmachen genannt hat; nicht etwan, weil es ein Mittelzuftand zwifchen Schlafen und Wachen ift, fondern weil es als ein Wachwerben im Schlafe felbft bezeichnet werden fann. 3ch mochte es baber lieber ein Bahrtranmen nennen. Zwar wird man es meiftens nur fruh Morgens, auch wohl Abends, einige Reit nach bem Ginfchlafen, bemerten: bies liegt aber blog baran, bag nur bann, mann ber Schlaf nicht tief mar, bas Ermachen leicht genng eintrat, um eine Erinnerung an bas Geträumte übrig zu laffen. Gemife tritt biefes Tranmen viel öfter mahrend bes tiefen Schlafes ein, nach ber Regel, daß die Somnambule um fo hellsehender wird. je tiefer fie ichlaft: aber bann bleibt feine Erinnerung baran que rud. Dag hingegen, wann ce bei leichterem Schlafe eingetreten ift, eine folche bisweilen Statt findet, ift baburch zu erläutern, baß felbft aus bem magnetischen Schlaf, wenn er gang leicht mar, ausnahmsweise eine Erinnerung in bas mache Bewuftfenn übergehn fann; mobon ein Beifpiel zu finden ift in Riefer's "Archiv für thier. Magn." Bb. 3. S. 2. S. 139. Diefem alfo gemäß bleibt die Erinnerung folcher unmittelbar objettiv mahren Traume nur bann, wann fie in einem leichten Schlaf, 3. B. bes Morgens, eingetreten find, wo wir unmittelbar baraus ermachen fonnen.

Diese Art des Traumes nun ferner, deren Eigenthümliches darin besteht, daß man die nächste gegenwärtige Wirklichkeit träumt, erhält disweilen eine Steigerung ihres räthselhaften Wesens dadurch, daß der Gesichtskreis des Träumenden sich noch etwas erweitert, nämlich so, daß er über das Schlafgemach hinausereicht, — indem die Fenstervorhänge, oder Läden aufhören Hindernisse des Sehns zu sehn, und man dann ganz deutlich das hinter ihnen Liegende, den Hof, den Garten, oder die Straße,

mit ben Säufern gegenüber, mahrnimmt. Unfere Bermunderung hierüber wird fich mindern, wenn wir bedenken, daß hier fein physisches Sehn Statt findet, sondern ein bloges Träumen: jedoch ift es ein Träumen Deffen, mas jest wirklich ba ift, folglich ein Wahrträumen, also ein Wahrnehmen burch bas Traumorgan, welches als folches natürlich nicht an die Bedingung bes ununterbrochenen Durchgangs ber Lichtstrahlen gebunden ift. Die Schabelbede felbft mar, wie gefagt, die erfte Scheibemand, burch welche zunächst biefe sonderbare Urt ber Bahrnehmung ungehindert blieb: fteigert nun diefe sich noch etwas höher; fo feten anch Borhange, Thuren und Mauern ihr feine Schranten mehr. Wie nun aber Dies jugebe, ift ein tiefes Beheimniß: wir miffen nichts weiter, als bag bier mahr geträumt wird, mithin eine Wahrnehmung burch bas Traumorgan Statt findet. So weit geht biefe für unfere Betrachtung elementare Thatfache. wir zu ihrer Aufflärung, insofern sie moglich febn mag, thun fonnen, befteht zunächst im Busammenftellen und gehörigem ftufen= weisen Ordnen aller fich an fie fnüpfenden Bhanomene, in ber Absicht, ihren Zusammenhang unter einander zu erkennen, und in ber hoffnung, baburch vielleicht auch in fie felbft bereinft eine nabere Ginficht zu erlangen.

Jugwischen wird auch Dem, welchem alle eigene Erfahrung hierin abgeht, die geschilberte Wahrnehmung burch das Traumorgan unumftöglich beglaubigt burch ben fpontanen, eigentlichen Somnambulismus, ober bas Rachtwandeln. Dag bie von diefer Sucht Befallenen feft ichlafen, und bag fie mit ben Augen ichlechterbings nicht feben konnen, ift vollig gewiß: bennoch nehmen fie in ihrer nächften Umgebung Alles mahr, vermeiben jedes Sindernig, gehn weite Wege, flettern an den gefährlichften Abgrunden bin, auf ben ichmalften Stegen, vollführen weite Sprünge, ohne ihr Biel zu verfehlen: auch berrichten Ginige unter ihnen ihre täglichen, hauslichen Gefchäfte, im Schlaf, genau und richtig, Andere foncipiren und fchreiben ohne Fehler. biefelbe Beife nehmen auch bie fünftlich in magnetischen Schlaf versetten Somnambulen ihre Umgebung mahr und, wenn fie hellsehend werden, felbst bas Entferntefte. Ferner ift auch bie Wahrnehmung, welche gewiffe Scheintobte von Allem, mas um fie vorgeht haben, mahrend fie ftarr und unfahig ein Blied

ju ruhren baliegen, ohne Zweifel, eben biefer Art: auch fie träumen ihre gegenwärtige Umgebung, bringen alfo biefelbe, auf einem andern Bege, ale bem ber Ginne, fich jum Bewußtfebn. Man hat fich fehr bemüht, bem phpfiologischen Organ, ober bem Sit biefer Bahrnehmung, auf bie Spur gu fommen: boch ift es bamit bisher nicht gelungen. Daß, wann ber fomnambule Ruftand vollkommen vorhanden ift, die äußern Sinne ihre Funktionen ganglich eingestellt haben, ift unwidersprechlich; da felbst ber subjektivefte unter ihnen, bas forperliche Gefühl, fo ganglich verschwunden ift, daß man die schmerglichsten chirurgifchen Operationen mahrend bes magnetischen Schlafs vollzogen hat, ohne dak der Batient irgend eine Empfindung davon verrathen hatte. Das Gehirn icheint babei im Buftanbe bes allertiefften Schlafe, alfo ganglicher Unthatigfeit zu febn. nebit gemiffen Meukerungen und Ausfagen ber Comnambulen. hat die Spothese veraulagt, ber somnambule Buftand bestehe im ganglichen Depotenziren bes Behirns und Ansammeln ber Lebensfraft im immathischen Rerven, beffen größere Geflechte, namentlich ber plexus solaris, jett zu einem Senforio umgeschaffen würden und also, vikarirend, die Funktion des Gehirns übernähmen, welche fie nun ohne Sulfe aukerer Sinneswertzeuge und bennoch ungleich vollkommener, ale biefes, ausübten. Diefe, ich glaube querft von Reil aufgestellte Spothese ift nicht ohne Scheinbarkeit und fteht feitbem in großem Unfeben. Ihre Sauptstütze bleiben die Ausfagen faft aller hellsehenden Somnambulen, daß jest ihr Bewußtfenn feinen Git ganglich auf der Bergarube habe, wofelbit ihr Denten und Wahrnehmen por fich gebe, wie fonft im Ropf. Auch laffen bie Meiften unter ihnen bie Gegenftanbe, bie fie genau befehn wollen, fich auf die Magengegend legen. Dennoch halte ich bie Cache für Man betrachte nur bas Sonnengeflecht, Diefes founmöalich. genannte cerebrum abdominale: wie fo gar flein ift feine Maffe, und wie höchft einfach feine, aus Ringen von Rervenfubftang, nebst einigen leichten Unschwellungen beftebenbe Strut-Wenn ein foldes Organ die Aunftionen bes Anschauens und Denkens zu vollziehn fähig mare; fo murbe bas fouft überall bestätigte Besetz natura nihil facit frustra umgestoßen senn. Denn wozu mare bann noch bie meiftens 3 und bei Gingelnen 17

über 5 Pfund wiegende, fo toftbare, wie wohlverwahrte Maffe bes Behirns, mit ber fo überaus fünftlichen Struftur feiner Theile, beren Romplifation fo intrifat ift, bag es mehrerer gang verschiebener Berlegungsweisen und häufiger Wieberholung berfelben bedarf, um nur ben Bufammenhang ber Konftruftion biefes Organs einigermaagen verftehn und fich ein ertraalich deutliches Bild von ber mundersamen Geftalt und Verknüpfung feiner vielen Theile machen au fonnen. 3meitens ift au ermagen, bag bie Schritte und Bewegungen eines Nachtwandlers fich mit ber größten Schnelle und Genquigfeit ben von ihm nur burch bas Traumorgan mahrgenommenen nächften Umgebungen anbaffen; fo bak er, auf bas Behendeste und wie es tein Wacher konnte, jedem Sindernif augenblicklich ausweicht, wie auch, mit berfelben Gefchicklichkeit, feinem einftweiligen Ziele zueilt. Run aber ent= fpringen bie motorifchen Nerven aus bem Rudenmart, welches, burch die medulla oblongata, mit dem fleinen Gehirn, bem Regulator ber Bewegungen, diefes aber wieber mit bem großen Behirne, bem Ort ber Motive, welches bie Borftellungen find. zusammenhängt; wodurch es dann möglich wird, daß die Bewegungen, mit augenblicklicher Schnelle, fich fogar ben flüchtigften Wahrnehmungen anvaffen. Wenn nun aber die Borftellungen. welche als Motive die Bewegungen zu bestimmen haben, in bas Bauchgangliengeflecht verlegt waren, dem nur auf Umwegen eine fcmierige, fdmache und mittelbare Rommunitation mit bem Behirne möglich ift (baber wir im gefunden Buftande vom gangen. fo ftart und raftlos thatigen Treiben und Schaffen unfers organischen Lebens gar nichts fpuren); wie follten die bafelbit entstehenden Borftellungen, und zwar mit Blitesschnelle, Die gefahrvollen Schritte bes nachtwandlers lenten?\*) - Dag übrigens.

<sup>\*)</sup> Beachtenswerth hinsichtlich ber in Rebe stehenden hypothese ist es immer, daß die LXX durchgängig die Seher und Bahrsager έγγαστριμυσους benennt, namentlich auch die Here von Endor, — mag Dies nun auf Grundsage bes hebtäischen Originals, oder in Gemäßheit der in Alexandrien damals herrschenden Begrisse und ihrer Ausbrlick geschen. Ofsendar ist die Here von Endor eine Clairvoyante und Das bedeutet έγγαστριμυθος. Saus sieht und spricht nicht seicht sein Saus feider darfleit. (Bergl. Deleuze, de la prévision, p. 147, 48.)

beiläufig gesagt, ber Nachtwandler ohne Fehl und ohne Furcht die gefährlichsten Wege burchläuft, wie er es machend nimmermehr konnte, ift baraus erklärlich, bag fein Intellett nicht gang und ichlechthin, fondern nur einseitig, nämlich nur foweit thatig ift, als es die Lenkung feiner Schritte erfordert; wodurch die Reflexion, mit ihr aber alles Raubern und Schwanten, eliminirt ift. - Endlich giebt une barüber, bag wenigftene bie Tranme eine Funktion bes Behirns find, folgende von Treviranus (über die Erscheinungen bes organischen Lebens, Bb. 2. Abth. 2. S. 117), nach Bierquin angeführte Thatfache fogar fattifche Bewigheit: "Bei einem Madden, beffen Schabelfnochen burch "Anochenfraß zum Theil fo zerftort maren, bag bas Wehirn gang "entblößt lag, quoll biefes beim Ermachen hervor und fank beim "Ginichlafen. Bahrend bes ruhigen Schlafs mar bie Senfung "am ftartften. Bei lebhaften Tranmen fand Turgor barin Statt." Bom Traum ift aber ber Somnambulismus offenbar nur bem Grabe nach verschieben: auch feine Wahrnehmungen geschehn burch das Traumorgan; er ift, wie gesagt, ein unmittelbares Bahrträumen. \*)

Man könnte indessen die hier bestrittene Hypothese bahin modisiziren, daß das Bauchgangliengeslecht nicht selbst das Senssorium würde, sondern nur die Rolle der äußern Werkzenge desselben, also der hier ebenfalls gänzlich depotenzirten Sinnessorgane übernähme, mithin Eindrücke von außen empsienge, die es dem Gehirn überlieserte, welches solche seiner Funktion gemäß bearbeitend, nun darans die Gestalten der Außenwelt eben so schwactisirte und aufbante, wie sonst aus den Empsindungen in den Sinnesorganen. Allein auch hier wiederholt sich die Schwiesrisseit der blitzschnellen Uederlieserung der Eindrücke an das von

<sup>\*)</sup> Daß wir im Traum oft vergeblich uns auftrengen, zu schreien, ober bie Glieder zu bewegen, muß daran liegen, daß der Traum, als Sache bloßer Borftellung, eine Thätigkeit des großen Gehirns allein ift, welche sich nicht auf das kleine Gehirn erstreckt: dieses dennach bleibt in der Ersarrung des Schlafes liegen, völlig untfätig, und tann fein Annt, als Regulator der Gliederbewegung auf die Medulla zu wirken, nicht versehn; weshalb die dringendesten Beselbe des großen Gehirns unausgeführt bleiben: daher die Beängstigung. Durchbricht aber das große Gehirn die Jolation und bemächtigt sich des kleinen; so entsteht Somnambulismus.

biefem innern Nervencentro fo entichieden ifolirte Bebirn. Gobann ift bas Sonnengeflecht, feiner Struftur nach, gum Gebeund Sororgan eben fo ungeeignet, wie zum Denforgan, überdies auch burch eine bide Scheibemand aus Saut, Wett. Musteln. Beritonaum und Gingeweiden vom Gindrucke bes Lichts ganglich abgesperrt. Wenn also auch die meiften Somnambulen (imgleichen n. Belmont, in der von Mehreren angeführten Stelle Ortus medicinae, Lugd, bat. 1667. demens idea §. 12, p. 171) ausfagen. ihr Schauen und Denken gehe in ber Magengegend bor fich; fo burfen mir bies boch nicht fofort als objektiv austig annehmen: um fo weniger, ale einige Somnambulen es ausbrudlich leugnen: 3. B. die bekannte Auguste Müller in Karlerube giebt (in bem Bericht über fie S. 53 ff.) an, daß fie nicht mit ber Berggrube, fondern mit ben Augen fahe, fagt jedoch, daß die meiften andern Somnambulen mit ber Berggrube fahen; und auf die Frage: "tann and bie Denkfraft in die Berggrube verpflangt werden?" antwortet fie: .. nein, aber die Geh- und Borfraft." Diefem entfpricht die Ausfage einer andern Comnambule, in Riefers Archiv Bb. 10, S. 2, S. 154, welche auf die Frage: "benkst du mit bem gangen Gehirn, ober nur mit einem Theil beffelben?" ant= wortet: "mit bem gangen, und ich werde fehr mübe." Das mahre Ergebniß aus allen Somnambulen-Ausfagen icheint ju febn, bag die Anregung und ber Stoff zur anschauenden Thatigfeit ihres Gehirns, nicht, wie im Bachen, von augen und burch bie Sinne, fondern, wie oben bei ben Träumen auseinandergefett worden. aus bem Innern bes Draanismus tommt, beffen Borftand und Lenker bekanntlich die großen Geflechte des immpathischen Nerven find, welche baber, in Sinficht auf die Nerventhätigkeit, ben gangen Organismus, mit Ausnahme bes Cerebralinftems, vertreten und repräsentiren. Jene Ausfagen find bamit zu vergleichen, bag wir den Schmerz im Juge zu empfinden vermeinen, den wir doch wirklich nur im Gehirne empfinden, daher er, fobald die Nervenleitung zu diefem unterbrochen ift, wegfällt. Es ift baber Tauichung, wenn die Comnambulen mit ber Magengegend zu febn, ja, gu lefen mahnen, ober, in feltenen Fallen, fogar mit ben Fingern, Beben, oder ber Masenspitze, diese Funktion zu vollziehn behaupten (3. B. ber Anabe Arft in Riefers Archiv Bb. 3, Beft 2, ferner die Somnambule Roch, ebenbaf. Bb. 10, S. 3, G. 8-21, auch bas

Madden in Juft. Rerner's "Gefchichte zweier Somnambulen," 1824, S. 323-30, welches aber hingufügt: "ber Ort biefes Sehns fei bas Behirn, wie im machen Buftanbe"). Denn, wenn wir auch die Nervensensibilität solcher Theile noch so hoch ge= fteigert une benten wollen; fo bleibt ein Gehn im eigentlichen Sinne. b. h. burch Bermittelung ber Lichtstrahlen, in Organen, bie jedes optischen Apparats entbehren, felbft wenn fie nicht, wie boch ber Fall ift, mit biden Bullen bebedt, fondern bem Lichte zugänglich maren, burchaus unmöglich. Es ift ja nicht blok bie hohe Senfibilität ber Retina, welche fie jum Sehn befähigt, fonbern eben fo fehr ber überaus fünftliche und tomplicirte optische Apparat im Augapfel. Das phyfifche Gehn erfordert nämlich zwar zunächft eine für bas Licht fenfible Glade, bann aber auch, bag auf biefer, mittelft ber Pupille und ber lichtbrechenben, unendlich fünftlich fombinirten burchfichtigen Debien, bie braugen aus einander gefahrenen Lichtftrahlen fich wieder fammeln und foncentriren, fo bag ein Bilb, - richtiger, ein bem außern Gegenftand genau entsprechender Merven-Gindruck, - entstehe, als wodurch allein bem Berftande die fubtilen Data geliefert werben. aus benen er fobann, burch einen intellektuellen, bas Raufalitats= gefet anwendenden Procef, die Anschaming in Raum und Beit hervorbringt. Singegen Magengruben und Fingerspiten könnten, felbit wenn Sant, Musteln u. f. w. burchfichtig waren, immer nur vereinzelte Lichtreflere erhalten; baber mit ihnen zu fehn fo unmöglich ift, wie einen Daguerrotyp in einer offenen Ramera obifura ohne Sammlungeglas zu machen. Ginen ferneren Beweis, daß biefe angeblichen Sinnesfunktionen paradorer Theile, es nicht eigentlich find, und dag hier nicht, mittelft phpfifcher Ginwirkung ber Lichtstrahlen gefehn wird, giebt ber Umftand, daß ber erwähnte Rnabe Riefer's mit ben Behen las, auch wann er dide wollene Strumpfe anhatte, und mit ben Fingerfpiten nur dann fah, wann er es ausbrücklich mollte, übrigens in ber Stube, mit ben Sanden voraus, herumtappte: Daffelbe beftätigt feine eigene Unsfage über biefe abnormen Bahrnehmungen (a. a. D. S. 128): "er naunte bies nie Seben, fonbern auf bie "Frage, wie er benn miffe, was ba vorgebe, antwortete er, cr "wiffe es eben, bas fei ja bas Rene." Eben fo befchreibt, in Riefers Archiv Bb. 7, S. 1, S. 52, eine Somnambule ihre

Bahrnehmung als "ein Sehn, bas fein Sehn ift, ein unmittel-In ber "Geschichte ber hellsehenben Auguste bares Sehn." Müller," Studtgart 1818, wird S. 36 berichtet: "fie fieht voll-"tommen hell und erkennt alle Perfonen und Gegenftande in ber "bichteften Kinfterniß, wo es uns unmöglich mare, die Sand por "ben Augen zu unterscheiben." Das Gelbe belegt, hinfichtlich bes Borens ber Comnambulen, Riefers Ansfage (Tellurismus, Bb. 2, S. 172, erfte Aufl.), daß wollene Schnure vorzuglich aute Leiter bes Schalles feien, - mahrend Wolle befanntlich ber allerichlechtefte Schallleiter ift. Besonders belehrend aber ift, über Diefen Buntt, folgende Stelle aus dem eben ermähnten Buch über die Anguste Müller: "Merkwürdig ift, was jedoch auch bei .andern Comnambulen beobachtet wird, bak fie von Allem. was "unter Berfonen im Rimmer, felbit bicht neben ihr, gefprochen "wird, wenn die Rede nicht unmittelbar an fie gerichtet ift, burch-"aus nichts hört; jedes, auch noch fo leife, an fie gerichtete "Wort hingegen, felbst wenn mehrere Personen bunt burchein-"ander fprechen, beftimmt versteht und beantwortet. Auf die= "selbe Art verhält es fich mit dem Borlefen : wenn die ihr por-"lesende Berson an etwas Anderes, als an die Lekture benkt, fo "wird fie von ihr nicht gehört," S. 40. - Ferner heißt es, S. 89: "Ihr Boren ift fein Boren auf bem gewöhnlichen Bege "burch bas Ohr: benn man tann biefes fest gubruden, ohne baf es "ihr Boren hindert." - Desgleichen wird in ben "Mittheilungen aus bem Schlafleben ber Somnambule Auguste R. in Dresben," 1843. wiederholentlich angeführt, daß fie ju Zeiten gang allein burch die Sandfläche, und gwar das lautlofe, burch bloke Bemegung ber Lippen Gefprochene, hörte: S. 32 warnt fie felbft, bak man dies nicht für ein Soren im wortlichen Ginne halten folle.

Dennach ift, bei Sonnambulen jeber Art, burchaus nicht von sinnlichen Wahrnehmungen im eigentlichen Berstande des Wortes die Rede; sondern ihr Wahrnehmen ist\_ ein unmittelbares Wahrträumen, geschieht also durch das so räthselhafte Traumorgan. Daß die wahrzunehmenden Gegenstände an ihre Stirn, oder auf ihre Magengrube gelegt werden, oder daß, in den erwähnten einzelnen Fällen, die Somnambule ihre ausgesspreitzten Fingerspitzen auf dieselben richtet, ist bloß ein Mittel, das Traumorgan auf diese Gegenstände, durch den Kontakt mit

ihnen, hinzulenten, damit fie bas Thema feines Bahrtraumens werben, also geschieht blog, um ihre Aufmerksamkeit entschieden barauf hinzulenten, ober, in ber Runftsprache, fie mit biefen Objekten in naberen Rapport ju feten, worauf fie eben biefe Dbjette traumt, und zwar nicht bloß ihre Sichtbarteit, fonbern auch bas Borbare, bie Sprache, ja ben Geruch berfelben: benn viele Bellfebende fagen ans, daß alle ihre Ginne auf bie Magengrube versett sind. (Dupotet traité complet du Magnetisme, p. 449 - 452.) Es ift folglich bem Gebrauche ber Sande beim Magnetifiren anglog, ale welche nicht eigentlich phpfifch einwirken; fondern ber Bille bes Magnetifeurs ift bas Wirfende: aber eben biefer erhalt burch bie Unwendung ber Sande feine Richtung und Entschiedenheit. Denn gum Berftandniß ber gangen Ginwirkung bes Magnetiseurs, burch allerlei Geften, mit und ohne Berührung, felbft aus ber Ferne und burch Scheibemanbe, fann nur bie ans meiner Philosophie geschöpfte Einficht führen, baf ber Leib mit bem Willen völlig ibentifch. nämlich nichts Underes ift, als bas im Gebirn entftehende Bild bes Willens. Daß bas Gehn ber Comnambulen fein Gehn in unferm Sinne, fein burch Licht phyfifd vermitteltes ift, folgt ichon baraus, bag es, wenn jum Bellfehn gesteigert, burch Mauern nicht gehindert wird, ja bisweilen in ferne Länder reicht. Eine besondere Erläuterung zu demfelben liefert uns die bei ben bobern Graben bes Bellfehns eintretende Selbstanichanung nach innen, vermöge welcher folche Somnambulen alle Theile ihres eigenen Organismus beutlich und genau mahrnehmen, obgleich hier, fowohl wegen Abwesenheit alles Lichtes, als wegen ber, zwischen dem angeschauten Theile und dem Gehirne liegenden vielen Scheidemande, alle Bedingungen jum phyfischen Sehn ganglich fehlen. Sieraus nämlich fonnen wir abnehmen, welcher Urt alle somnambule Wahrnehmung, also auch die nach auken und in die Ferne gerichtete, und sonach überhaupt alle Auschauung mittelft des Traumorgans sei, mithin alles somnambule Sehen äußerer Begenftande, auch alles Traumen, alle Bifionen im Bachen, bas zweite Geficht, Die leibhafte Erfcheinung 21bwesender, namentlich Sterbender u. f. w. Denn das ermähnte Schauen ber innern Theile bes eigenen Leibes entsteht offenbar nur burch eine Ginwirfung von innen, mahrscheinlich unter Ber-

mittelung bes Ganglieninstems, auf bas Behirn, welches nun, feiner Natur getreu, biefe innern Gindrude eben fo wie bie ihm von außen fommenden verarbeitet, gleichsam einen fremden Stoff in feine ihm felbft eigenen und gewohnten Formen giekend. woraus benn eben folche Anschauungen, wie die von Gindrucken auf bie aufern Sinne herrührenden entftehn, welche benn auch, in eben bem Maafe und Ginne wie jene, ben angeschanten Dingen entsprechen. Demnach ift jegliches Schauen burch bas Traumorgan bie Thatigfeit ber anschauenben Gehirnfunktion, angeregt burch innere Ginbrucke, ftatt, wie fouft, burch außere. \*) Dag eine folche bennoch, auch wenn fie augere, ja, entfernte Dinge betrifft, obieftive Realität und Wahrheit haben fonne, ift eine Thatfache, beren Erklärung jedoch nur auf metaphy= fischem Wege, nämlich aus ber Beidrantung aller Individuation und Abtrennung auf bie Ericheinung, im Gegenfat bee Dinges an fich, versucht werben fonnte, und werben wir barauf gurudfommen. Dag aber überhaupt die Berbindung der Somnambulen mit ber Augenwelt eine von Grund aus andere fei, als bie unfrige im machen Auftande, beweift am beutlichften ber, in ben höhern Graben häufig eintretende Umftand, baf, mabrend bie eigenen Sinne ber Bellfeherin jedem Gindrucke unguganglich find. fie mit benen bes Magnetifeure empfindet, 3. B. nieft, wann er eine Brife nimmt, fchmedt und genan bestimmt mas er ifit, und fogar bie Mufit, die in einem von ihr entfernten Rimmer bes Saufes vor feinen Ohren ericallt, mithort. (Riefers Archin Bb. 1, H. 1, S. 117.)

Der physiologische Hergang bei der somnambulen Wahrenehmung ist ein schwieriges Räthsel, zu dessen Lösung jedoch der erste Schritt eine wirkliche Physiologie des Traumes sehn würde, d. h. eine deutliche und sichere Erkenntniß, welcher Art die Thätigkeit des Gehirns im Traume sei, worin eigentlich sie sich von der im Wachen unterscheide, — endlich von wo die Anregung zu ihr, mithin auch die nähere Bestimmung ihres Verlaufs, ausgehe. Nur so viel läßt sich bis jeht, hinsichtlich der gesammten

<sup>\*)</sup> In Folge der Beschreibung der Aerzte erscheint Katalepsie als gänzliche Lähmung der motorischen Nerven, Somnambulismus hingegen als die der sensibeln; für welche sodann das Tranmorgan vikarirt.

anschanenden und benkenden Thätigkeit im Schlase, mit Sicherheit annehmen: erstlich, daß das materielle Organ derselben, ungeachtet der relativen Ruhe des Gehirns, doch kein anderes, als eben dieses sehn könne; und zweitens, daß die Erregung zu solcher Traum-Ausschaung, da sie nicht von außen durch die Sinne kommen kann, vom Innern des Organismus aus geschehn müsse. Was aber die, beim Somnambulismus unverkembare, richtige und genane Beziehung jener Traumanschauung zur Außenwelt betrifft; so bleibt sie und ein Räthsel, dessen Lösung ich nicht unternehme, sondern nur einige allgemeine Andeutungen darüber weiterhin geben werde. Hingegen habe ich, als Grundlage der besagten Physiologie des Traums, also zur Erklärung unser gesammten träumenden Ausschaung, mir solgende Hypothese ausgedacht, die in meinen Augen große Wahrscheinlichkeit hat.

Da bas Behirn, mahrend bes Schlafe, feine Anregung gur Anschauung räumlicher Geftalten befagterweise von innen, ftatt, wie beim Bachen, von außen, erhalt; fo muß diefe Ginwirfung baffelbe in einer, ber gewöhnlichen, von ben Ginnen fommenben, entgegengesetten Richtung treffen. In Folge hievon nimmt nun auch feine gange Thatiafeit, alfo die innere Bibration ober Ballung feiner Fibern, eine ber gewöhnlichen entgegengefette Richtung, gerath gleichsam in eine antiperiftaltifche Bewegung. Statt bag fie nämlich fonft in ber Richtung ber Sinneseinbrucke, alfo von ben Sinnesnerven jum Innern bes Gehirns vor fich geht, wird sie jest in umgehrter Richtung und Ordnung, badurch aber mitunter von andern Theilen, vollzogen, fo baf jest, zwar wohl nicht die untere Behirnfläche, ftatt ber obern, aber vielleicht die weiße Mart-Substang ftatt ber grauen Rortital-Substang und vice versa fungiren muß. Das Gehirn arbeitet also jett hieraus wird junachst erklärlich, warum von wie umackehrt. ber fomnambulen Thatigfeit feine Erinnerung ins Bachen übergeht, ba biefes burch Bibration ber Gehirnfibern in ber ent= gegengefetten Richtung bedingt ift, welche folglich von ber vorher bagemefenen jebe Spur aufhebt. Mle eine fpecielle Beftatigung biefer Unnahme konnte man beiläufig die fehr gewöhnliche, aber feltsame Thatsache auführen, bag, wann wir aus bem erften Ginschlafen fogleich wieber erwachen, oft eine totale räumliche Desorientirung bei uns eingetreten ift, ber Art, bag wir jest

alles umgefehrt aufzufaffen, nämlich mas rechts vom Bette ift links, und was hinten ift nach vorne zu imaginiren, genothigt find, und gwar mit folder Entschiebenheit, baf, im Rinftern. felbst die vernünftige Ueberlegung, es verhalte fich doch umgefehrt, jene falfche Imagination nicht aufzuheben vermag, fonbern hiezu das Getaft nothig ift. Befonders aber läßt, burch unfere Spothese, jene so mertwürdige Lebendigkeit ber Traumauschauung, jene oben geschilberte, scheinbare Wirklichkeit und Leibhaftigfeit aller im Traume mahrgenommenen Gegenstände fich begreiflich machen, nämlich baraus, bag bie aus bem Innern bes Organismus tommende und vom Centro ausgehende Unregung ber Gehirnthätigkeit, welche eine ber gewöhnlichen Richtung entgegengesette befolgt, endlich gang burchbringt, also gulett fich bis auf die Nerven ber Sinnesorgane erftrect, welche nunmehr von innen, wie fonft von außen, erregt, in wirkliche Thätigkeit gerathen. Demnach haben wir im Tranme wirklich Licht=, Farben=, Schall=, Geruche= und Geschmacke=Empfin= bungen, nur ohne die fonft fie erregenden außern Urfachen, bloß vermöge innerer Unregung und in Folge einer Einwirfung in umgefehrter Richtung und umgefehrter Zeitordnung. also wird jene Leibhaftigkeit ber Traume erklärlich, burch die fie fich bon bloken Bhantafien fo mächtig unterscheiben. Phantafiebild (im Bachen) ift immer blog im Gehirn: benn es ift nur bie, wenn auch modifigirte Reminifceng einer fruhern, materiellen, burch die Ginne gefchehenen Erregung der anichauenben Gehirnthätigkeit. Das Traumgeficht hingegen ift nicht bloß im Behirn, fondern auch in ben Sinnesnerven, und ift entstanden in Folge einer materiellen, gegenwärtig wirkfamen, aus bem Innern fommenden und das Gehirn burchdringenden Erregung berfelben. Weil wir bemnach im Traume wirklich febn. fo ift überaus treffend und fein, ja tief gedacht, mas Apulejus bie Charite fagen läßt, als fie im Begriff ift, bem ichlafenden Thrashlus beide Augen auszustechen: vivo tibi morientur oculi, nec quidquam videbis, nisi dormiens. (Metam. VIII, p. 172, ed. Bip.) Das Traumorgan ift alfo bas felbe mit bem Organ bes machen Bewußtsehns und Anschauens ber Augenwelt, nur aleichsam vom andern Ende angefaßt und in umgefehrter Ordnung gebraucht, und die Ginnesnerven, welche in beiben fungiren, fonnen sowohl von ihrem innern, ale von ihrem außern Ende aus in Thatigkeit verfett werben; - etwan wie eine eiferne Sohlfugel fowohl von innen, ale von außen, glübend gemacht werben fann. Beil, bei biefem Bergange, Die Ginnesnerven das Lette find, was in Thatigfeit gerath; fo fann es fommen, daß biefe erft angefangen hat und noch im Gange ift, wann das Gehirn bereits aufwacht, d. h. die Traumanschauung mit ber gewöhnlichen vertauscht: alsbann werben wir, foeben erwacht, etwan Tone, g. B. Stimmen, Rlopfen an ber Thure, Alintenschuffe u. f. w. mit einer Deutlichfeit und Objektivität, bie es ber Birflichfeit vollfommen und ohne Abaug gleichthut. vernehmen und bann fest glauben, es feien Tone ber Wirklichfeit, von außen, in Folge welcher wir fogar erft ermacht maren, ober auch, mas jeboch feltener ift, wir werben Geftalten febn, mit völliger empirischer Realität; wie biefes Lettere ichon Ariftoteles erwähnt, de insomniis c. 3 ad finem. — Das hier beschriebene Traumorgan nun aber ift es, wodurch, wie oben genugiam auseinandergefett, die fomnambule Anichauung, bas Bellfehn, bas zweite Geficht und die Bifionen jeder Art vollzogen merben. -

Bon biefen physiologischen Betrachtungen febre ich nunmehr gurud ju bem oben bargelegten Phanomen bes Bahrtraumens, welches icon im gewöhnlichen, nächtlichen Schlafe eintreten fann, mo ce bann alebald burch bas bloke Ermachen beftätigt mirb, wenn es nämlich, wie meiftens, ein unmittelbares mar, b. h. nur auf die gegenwärtige nächste Umgebung fich erftrecte; wiewohl es auch, in ichon felteneren Fällen, ein wenig barüber binausgeht, nämlich bis jenfeits ber nächften Scheibewanbe. Diefe Erweiterung bes Befichtefreises tann nun aber auch fehr viel weiter gehn und zwar nicht nur bem Raum, fondern fogar ber Den Beweis hievon geben uns die hellsehenden Somnambulen, welche, in ber Beriobe ber höchsten Steigerung ihres Ruftandes, jeden beliebigen Ort, auf ben man fie binlenkt, fofort in ihre anschauende Traumwahrnehmung bringen und bie Vorgange bafelbft richtig angeben fonnen, bisweilen aber fogar vermögen, bas noch gar nicht Borhandene, fondern noch im Schoofe ber Butunft Liegende und erft im Laufe ber Beit, mittelft ungabliger, jufallig aufammentreffenber Zwischenursachen,

gur Bermirklichung Gelangende porber gu verfündigen. alles Sellfehn, fowohl im fünftlich herbeigeführten, als im natürlich eingetretenen fomnambulen Schlafmachen, alles in bemfelben möglich gewordene Bahrnehmen des Berbecten, des Abwesenden, bes Entfernten, ja bes Aufunftigen, ift burchaus nichts Anderes, ale ein Bahrtraumen beffelben, beffen Begenftanbe fich baber bem Intellett anschaulich und leibhaftig barftellen, wie unfere Traume, weshalb die Somnambulen von einem Gehn berfelben reben. Wir haben ingwifchen an biefen Bhanomenen. wie auch am fvontanen Nachtwandeln, einen fichern Beweis, baff auch iene geheimnifvolle, burch feinen Gindruck von anfen bebingte, une burch ben Traum vertraute Anschauung jur realen Mufenwelt im Berhältniß ber Bahrnehmung ftehn fann; obwohl ber bies vermittelnde Zusammenhang mit berfelben uns ein Rathfel bleibt. Was ben gewöhnlichen, nachtlichen Traum vom Sellfehn, ober bem Schlafwachen überhaupt, unterscheibet, ift erftlich die Abwesenheit jenes Berhaltniffes gur Aufenwelt. alfo gur Realität; und zweitens, bag fehr oft eine Erinnerung von ihm ins Wachen übergeht, mahrend aus bem fomnambulen Schlaf eine folde nicht Statt findet. Diefe beiben Gigenschaften fonnten aber wohl zusammenhängen und auf einander gurudzuführen fenn. Nämlich auch ber gewöhnliche Traum hinterläft nur bann eine Erinnerung, wann wir unmittelbar aus ihm erwacht find: diefelbe beruht also mahricheinlich blok barauf, bak bas Erwachen aus bem natürlichen Schlafe fehr leicht erfolgt, weil er lange nicht fo tief ift, wie ber fomnambule, aus welchem eben dieserhalb ein unmittelbares, also fcnelles Ermachen nicht eintreten fann, fonbern erft mittelft eines langfamen und bermittelten Ueberganges bie Rudfehr gum machen Bewußtfebn geftattet ift. Der fomnambule Schlaf ift nämlich nur ein ungleich tieferer, ftarter eingreifender, vollkommenerer; in welchem eben beshalb bas Traumorgan zur Entwickelung feiner gangen Fähigfeit gelangt, woburch ihm bie richtige Beziehung gur Auffenwelt, alfo bas anhaltende und zufammenhängende Wahrtraumen möglich wird. Wahrscheinlich hat ein folches auch bisweilen im gewöhnlichen Schlafe Statt, aber gerabe nur bann, mann er fo tief ift, baf wir nicht unmittelbar aus ihm erwachen. Traume, aus benen wir erwachen, find hingegen bie bes leichteren Schlafes: fie find, auch im letten Grunde, aus blog fomatischen, bem eigenen Organismus angehörigen Urfachen entfprungen, ba-Daß es jedoch hievon ber ohne Begiehung gur Auffenwelt. Ausnahmen giebt, haben wir ichon erfannt an ben Träumen. welche bie unmittelbare Umgebung bes Schlafenden barftellen. Beboch auch von Träumen, die bas in ber Ferne Geschehende, ja bas Bufunftige verfündigen, giebt es ausnahmsweise eine Erinnerung, und gwar hangt biefe hauptfachlich bavon ab, bag wir unmittelbar aus einem folden Traum erwachen. Dieferhalb hat, zu allen Zeiten und bei allen Bolfern, Die Annahme aegolten, daß es Traume von regler, objektiver Bedeutung gebe, und werben in ber gangen alten Geschichte die Traume fehr ernftlich genommen, fo daß fie eine bedeutende Rolle barin fpielen; bennoch find die fatiditen Traume immer nur ale feltene Ausnahmen, unter ber gabllofen Menge leerer, blog taufchender Traume, betrachtet morben. Demgemäß erzählt ichon homer (Od. XIX, 560) von zwei Eingangspforten ber Traume, einer elfenbeinernen, burch welche die bedeutungelofen, und einer hörnernen, burch welche die fatiditen eintreten. Ein Anatom konnte vielleicht fich verfucht fühlen, bies auf bie weiße und graue Behirnfubstang ju beuten. Um öfterften bemähren fich als prophetisch folche Traume, welche fich auf den Gefundheitszustand bes Träumenden beziehn, und zwar werben biefe meiftens Rrantheiten, auch tödtliche Anfalle vorherverkunden, (Beisviele berfelben hat gefammelt Kabius, de somniis, Amstelod. 1836, p. 195 sqg.); welches Dem analog ift, daß auch bie hellsehenden Somnambulen am häufigften und sicherften ben Berlauf ihrer eigenen Rrantheit, nebit beren Rrifen u. f. w. vorherfagen. Nachftbem werben auch außere Unfalle, wie Feuersbrunfte, Bulvererplofionen, Schiffbruche, befonders aber Todesfälle, bisweilen burch Traume angefündigt. aber werden auch andere, mitunter ziemlich geringfügige Begebenheiten von einigen Menichen haarflein porhergeträumt, wovon ich felbft, burch eine unzweideutige Erfahrung, mich überzeugt 3ch will biefe herseten, ba fie zugleich bie ftrenge Rothwendigfeit alles Gefchehenden, felbft bes allerzufälligften, in das hellfte Licht ftellt. Un einem Morgen fchrieb ich mit großem Gifer einen langen und für mich fehr wichtigen, englischen Geschäftsbrief: als'ich die britte Seite fertig hatte, erariff ich, ftatt bes Streufands, bas Tintenfag und gof es über ben Brief aus: vom Bult flof die Tinte auf den Gufi-Die auf mein Schellen berbeigekommene Maab holte einen Gimer Baffer und icheuerte damit ben Rufboden, damit die Flede nicht eindrängen. Während diefer Arbeit fagte fie gu mir: "mir hat diefe Racht geträumt, daß ich hier Tintenflecke aus dem Fußboden ausriebe." Worauf ich: "Das ist nicht mahr." Sie wiederum: "Es ift mahr, und habe ich es, nach bem Erwachen, ber anbern, mit mir gufammen ichlafenben Dagb ergahlt." - Jest tommt zufällig biefe andere Magb, etwa 17 Jahr alt, herein, die icheuernde abzurufen. 3ch trete ber Eintretenden entgegen und frage: "was hat ber ba biefe Racht geträumt?" - Antwort: "bas weiß ich nicht." - 3ch wiederum: "Doch! fie hat es Dir ja beim Erwachen ergahlt." - Die junge Magd: "Ach ja, ihr hatte geträumt, baf fie bier Tintenflede aus bem Rukboben reiben wurde." - Diefe Gefchichte. welche, ba ich mich für die genaue Wahrheit berfelben verburge, die theorematischen Traume außer Zweifel fett, ift nicht minder baburch merkwürdig, daß bas Borhergetraumte bie Wirfung einer Sandlung war, die man unwillfürlich nennen konnte, fofern ich fie aans und gar gegen meine Abficht vollzog, und fie von einem gang fleinen Fehlgriff meiner Sand abhing; bennoch war biefe Sandlung fo ftrenge nothwendig und ungusbleiblich porherbeftimmt, daß ihre Wirfung, mehrere Stunden vorher, als Traum im Bewußtfehn eines Andern baftand. Sier fieht man aufs Deutlichste die Wahrheit meines Sates: Alles mas geschieht. geschieht nothwendig. (Die beiben Grundprobleme ber Ethif, S. 62; 2. Aufl. S. 60.) - Bur Burudführung ber prophetischen Träume auf ihre nächste Urfache bietet fich uns ber Umftand bar, daß sowohl vom natürlichen, als auch vom magnetifden Somnambulismus und feinen Borgangen befanntlich feine Erinnerung im machen Bewuftfebn Statt findet, mohl aber bisweilen eine folche in die Traume bes natürlichen, gewöhnlichen Schlafes, beren man fich nachher machend erinnert, übergeht; fo daß alsbann ber Traum bas Berbindungsglieb, bie Brude, wird zwifchen bem fomnambulen und bem machen Be-Diefem alfo gemäß muffen wir die prophetischen Traume zuvörderft Dem gufchreiben, bag im tiefen Schlafe bas

Traumen fich zu einem fomnambulen Bellfehn fteigert: ba nun aber aus Träumen biefer Art, in ber Regel, fein unmittelbares Ermachen und eben beshalb feine Erinnerung Statt findet; fo find bie, eine Ausnahme hievon machenden und alfo bas Rommende un mittelbar und sensu proprio vorbilbenden Träume, welche die theorematischen genannt worden, die allerseltenften. Singegen wird öfter von einem Traume folder Art, wenn fein Inhalt bem Träumenden fehr angelegen ift, biefer fich eine Erinnerung baburch ju erhalten im Stande febn, bag er fic in ben Traum bes leichtern Schlafe, aus bem fich unmittelbar ermachen laft, hinübernimmt: jeboch fann biefes alsbaun nicht unmittelbar, fondern nur mittelft Uebersetzung des Inhalts in eine Allegorie geschehn, in beren Gewand gehüllt nunmehr ber urfprüngliche, prophetische Traum ins machende Bewuntfebn gelangt, mo er folglich bann noch ber Auslegung, Deutung, bebarf. Dies alfo ift die andere und häufigere Urt der fatiditen Traume, die alleaorifche. Beibe Arten hat ichon Artemiboros in feinem Oneirofritifon, bem alteften ber Traumbucher, unterschieben und ber erfteren Art ben Ramen ber theorematischen gegeben. In bem Bewuftfebn ber ftete porhandenen Möglichkeit bes oben bargelegten Berganges hat ber feineswegs zufällige, ober angefünftelte, fondern bem Menschen natürliche Sang, über die Bebeutung gehabter Traume ju grubeln, feinen Grund: aus ihm entsteht, wenn er gepflegt und methobisch ausgebilbet wird, bie Oneiromantif. Allein biefe fügt bie Borausfetung bingu, bag bie Borgange im Traum eine feststehenbe, ein für alle Mal geltenbe Bebeutung hatten, über welche fich baber ein Lexifon machen liefe. Solches ift aber nicht ber Fall: vielmehr ift bie Allegorie bem jebesmaligen Objekt und Subjekt bes bem allegorischen Traume jum Grunde liegenden theorematischen Traumes eigens und individuell angevaßt. Daher eben ift bie Auslegung ber allegorischen fatibiten Traume größtentheils fo schwer, bag wir fie meiftens erft, nachbem ihre Berkunbigung eingetroffen ift, verftehn, bann aber bie gang eigenthumliche, bem Traumenben fonft völlig frembe, bamonifche Schalthaftigfeit bes Bites, mit welchem die Allegorie angelegt und ausgeführt worden, bewundern muffen: daß wir aber bis bahin biefe Traume im Gedachtniß behalten, ift Dem jugufchreiben, daß fie burch ihre ausgezeichnete

Unschaulichkeit, ja Leibhaftigkeit, sich tiefer einprägen, als bie übrigen. Allerdings wird lebung und Erfahrung auch ber Runft, die Traume auszulegen, forderlich fein. Aber nicht Schuberts befanntes Buch, an welchem nichts tangt, als blos ber Titel, fondern der alte Artemidoros ift es, aus dem man wirklich die "Symbolik des Traumes" kennen lernen kann, zumal aus feinen zwei letten Buchern, wo er an Sunderten von Beifpielen uns die Art und Beife, die Methode und ben Sumor, faflich macht, beren unfre träumende Allwiffenheit fich bedient, um, womöglich, unfrer machenden Unwissenheit Giniges beizubringen. Dies ift nämlich aus feinen Beispielen viel beffer zu erlernen, als aus feinen vorhergängigen Theoremen und Regeln barüber. (Allegorifche Bahrträume des Schultheißen Tertor erzählt Gothe "Aus meinem Leben", Buch I, S. 42 ff. im 20. Bande ber Ausgabe in 40 Banden.) Dag auch Shakefpeare ben befagten Sumor ber Sache vollfommen gefaßt hatte, zeigt er int Beinrich VI., Th. II, Att 3, Sc. 2, wo, auf die gang unerwartete Nachricht vom plöglichen Tobe des Berzogs von Glofter, ber fcurfifche Rardinal Beaufort, ber am beften weiß, wie es barum fteht, ausruft: "Geheimnifvolles Gericht Gottes! mir träumte diefe Nacht, ber Bergog mare ftumm und fonnte fein Wort reden."

Sier nun ift die wichtige Bemerkung einzuschalten, daß wir bas bargelegte Berhältniß zwifchen bem theorematischen und bem ihn wiedergebenden allegorischen fatibiten Traume fehr genau wiederfinden in den Aussprüchen der alten griechischen Orafel. Much biefe nämlich, eben wie bie fatibifen Traume, geben febr felten ihre Aussage birett und sensu proprio, sondern hüllen sie in eine Allegorie, die ber Auslegung bedarf, ja, oft erft, nachbem bas Orafel in Erfüllung gegangen, verstanden wirb, eben wie auch die allegorischen Träume. Aus zahlreichen Belegen führe ich, bloß zur Bezeichnung ber Sache an, baf z. B. im Berobot. III, 57, ber Drafelspruch ber Phthia die Siphner vor ber holgernen Schaar und bem rothen Berold warnt, worunter ein Samifches, einen Sendboten tragendes und roth angeftrichenes Schiff zu verstehen mar; mas jedoch bie Siphner weder fogleich, noch ale bas Schiff tam, verftanden haben, fondern erft hinterher. Ferner, im IV. Buch, Rap. 163, verwarnt bas Oratel

ber Buthia ben Konig Artefilaos von Ahrene, bag wenn er ben Brennofen voller Umphoren finden murde, er diefe nicht ausbrennen, fondern fortichicken folle. Aber erft, nachdem er bie Rebellen, welche fich in einen Thurm geflüchtet hatten, in und mit biefem verbrannt hatte, verftand er ben Ginn bes Drafels, und ihm mard Anaft. Die vielen Fälle biefer Art beuten entichieben barauf hin, bag ben Aussprüchen bes Delphischen Orgtels fünftlich herbeigeführte fatibife Traume zum Grunde lagen, und bag biefe bismeilen bis zum beutlichften Sellfehn gefteigert merben fonnten, worauf bann ein birefter, sensu proprio redender Ausfpruch erfolgte, bezeugt bie Gefchichte vom Rrofus (Berobot I, 47, 48), ber die Buthia badurch auf die Brobe stellte, baß feine Gefandten fie befragen mufiten, mas er gerabe jett, am hundertsten Tage feit ihrer Abreife, fern von ihr in Lydien, vornähme und thate: worauf fie genau und richtig ausfagte, was Reiner ale ber König felbst mußte, bag er eigenhändig in einem ehernen Reffel mit ehernem Dedel Schilbfroten= und Hammelfleisch zusammen toche. — Der angegebenen Quelle ber Drakelfprüche ber Buthia entipricht es, bak man fie auch mebicinifch, megen forperlicher Leiben fonsultirte: bavon ein Beifpiel bei Berodot IV, 155.

Dem oben Gesagten zufolge find die theorematischen fatiditen Traume ber höchste und feltenfte Grad bes Borberfebens im natürlichen Schlafe, Die allegorifchen ber zweite, geringere. Un biefe nun schließt fich noch, als letter und fcmachfter Ausfluß aus berfelben Quelle, die bloge Uhndung, bas Borgefühl. Daffelbe ift öfter trauriger, als heiterer Art; weil eben des Trübsals im Leben mehr ift, als der Freude. finftere Stimmung, eine angftliche Erwartung bes Rommenben, hat fich, nach bem Schlafe, unferer bemächtigt, ohne bag eine Urfache bagu porlage. Dies ift, ber obigen Darftellung gemäß, baraus ju erflaren, bag jenes Ueberfeten bes im tiefften Schlafe bagewesenen, theorematischen, mahren, Unheil verfündenden Traumes, in einen allegorischen bes leichteren Schlafs nicht gelungen und baher von jenem nichts im Bewuftfenn gurudgeblieben ift, als fein Eindruck auf bas Gemuth, b. h. ben Willen felbft, biefen eigentlichen und letten Rern bes Menfchen. Diefer Eindruck flingt nun nach, ale weiffagendes Borgefühl, ale finftere Ahn= bung. Bisweilen wird jedoch diefe fich unfrer erft bann bemäch= tigen, wann die ersten, mit dem im theorematischen Traume gefehenen Unglück zusammenhängenden Umftande in der Wirklichfeit eintreten, g. B. wann Giner bas Schiff, welches untergehn foll, zu befteigen im Begriffe fteht, ober mann er fich bem Bulverthurm, ber auffliegen foll, nähert: ichon mancher ift baburch, bag er alsbann ber plötlich auffteigenden bangen Uhndung, ber ihn befallenden innern Angft, Folge leiftete, gerettet worden. Wir muffen dies barans erklären, daß aus bem theorematischen Traume, obwohl er vergeffen ift, doch eine schwache Reminiscenz, eine bumpfe Erinnerung übrig geblieben, die zwar nicht vermag, ins beutliche Bewuftfebn zu treten, aber beren Gpur aufgefrischt wird durch den Anblick eben der Dinge, in der Wirklichkeit, die im vergeffenen Traume fo entsetlich auf uns gewirkt hatten. Diefer Art war auch bas Dämonion bes Sofrates, jene innere Warnungsftimme, die ihn, sobald er irgend etwas Nachtheiliges zu unternehmen fich entschließen wollte, bavon abmahnte, immer Eine unmittelbare Beftätigung jedoch nur ab=, nie zurathend. der dargelegten Theorie der Ahndungen ist nur vermittelst des magnetischen Somnambulismus möglich, als welcher die Beheimniffe bes Schlafes ausplaudert. Demgemäß finden wir eine folche in der bekannten "Geschichte der Augufte Muller gu Karlsruhe" S. 78. "Den 15. December ward die Somnam-"bule, in ihrem nächtlichen, (magnetischen) Schlaf, eines un-"angenehmen, fie betreffenden Borfalls inne, ber fie fehr nieder-"beugte. Sie bemerkte zugleich: fie werbe ben gangen folgenden "Tag ängstlich und beklommen febn, ohne zu wissen warum." - Ferner giebt eine Beftätigung biefer Sache ber in ber "Seherin von Prevorst" (erfte Aufl. Bb. 2. S. 73, — 3. Aufl. S. 325) erzählte Eindruck, ben gemiffe, auf die fomnambulen Borgange fich beziehende Berfe, im Bachen, auf die von jenen jest nichts wiffende Seherin machten. Auch in Riefer's "Tellurismus", &. 271, findet man Thatsachen, die auf biesen Bunkt Licht werfen.

Hinschtlich alles Bisherigen ift es sehr wichtig, folgende Grundwahrheit wohl zu fassen und festzuhalten. Der magnetische Schlaf ist nur eine Steigerung des natürlichen; wenn man will, eine höhere Potenz desselben: es ift ein ungleich tieferer Schlaf.

Diefem entsprechend ift bas Bellfehn nur eine Steigerung bes Träumens: es ift ein beftandiges Wahrtraumen, welches aber hier von außen geleukt und worauf man will gerichtet werden fann. Drittens ift benn auch bie, in fo vielen Rrantheitsfällen bewährte, unmittelbar heilfame Einwirfung bes Magnetismus nichts anderes, als eine Steigerung ber natürlichen Beilkraft bes Schlafs in allen. Ift boch biefer bas mahre große Bangfeion und zwar badurch, bag allererft mittelft feiner die Lebensfraft, ber animalifchen Funftionen entledigt, völlig frei wird, um jest mit ihrer gangen Macht als vis naturae medicatrix aufzutreten und in biefer Eigenschaft alle im Organismus eingeriffenen Unordnungen wieder ins rechte Bleis 311 weshalb auch überall bas gangliche Ausbleiben des Schlafe feine Genefung julagt. Dies nun aber leiftet ber ungleich tiefere, magnetische Schlaf in viel höherem Grabe, baber er auch, wann er, um große, bereits chronische Uebel zu heben, von felbst eintritt, bisweilen mehrere Tage anhalt, wie g. B. in bem vom Grafen Saparh veröffentlichten Kall ("Gin Bort über anim. Magn." Leipzig 1840); ja, in Ruffland einft eine schwindfüchtige Somnambule, in ber allwiffenden Rrife, ihrem Arzte befahl, fie auf 9 Tage in Scheintod zu verfeten, mahrend welcher Zeit alebann ihre Lunge völliger Ruhe genoß und baburch heilte, fo bag fie vollkommen genesen erwacht ift. Da nun aber bas Wefen bes Schlafs in ber Unthätigkeit bes Cerebralfuftems befteht und fogar feine Beilfamkeit gerade baraus entspringt, bag baffelbe, mit feinem animalen Leben, jest feine Lebensfraft mehr beschäftigt und verzehrt, diefe daher fich jest ganglich bem organifchen Leben zuwenden tann; fo fonnte es als feinem Sauptzweck widersprechend erscheinen, daß gerade im magnetischen Schlafe bismeilen eine überschwänglich gefteigerte Erfenntniffraft hervortritt, die, ihrer Natur nach, bod irgendwie eine Wehirnthatigfeit fenn muß. Allein zuvorderft muffen wir uns erinnern, baß biefer Fall nur eine feltene Ausnahme ift. Unter 20 Rranten, auf die der Magnetismus überhaupt wirkt, wird nur Giner fomnambul, b. h. vernimmt und fpricht im Schlafe, und unter 5 Somnambulen wird faum Giner hellsehend (nach Deleuze, hist. crit. du magn. Paris 1813. Vol. 1, p. 138). Wann ber Magnetismus ohne einzuschläfern heilfam wirkt, fo ift es

blog badurch, daß er die Beilfraft ber natur weckt und auf ben leidenden Theil hinlenkt. Außerdem aber ift feine Wirkung qunächst nur ein überaus tiefer Schlaf, welcher traumlos ift, ja. bas Cerebralinitem bermaagen bepotenzirt, dag meder Sinneseindrücke, noch Berletungen irgend gefühlt werden; baber benn auch derfelbe auf das Wohlthätigste benutt worden ift, ju chirurgifchen Operationen, aus welchem Dienste jedoch bas Chloroform ihn verdrängt hat. Zum Bellfehn, deffen Borftufe ber Somnambulismus, ober bas Schlafreben ift, läßt bie Ratur es eigentlich nur bann fommen, mann ihre blindwirkende Beilfraft gur Befeitigung der Krantheit nicht ausreicht, sondern es der Sulfsmittel von außen bedarf, welche nunmehr, im hellsehenden Buftande, vom Batienten felbst richtig verordnet werden. Alfo zu biefem 3med des Selbstverordnens bringt fie das Bellfehn hervor: benn natura nihil facit frustra. Ihr Verfahren hierin ist bem analog und verwandt, welches fie im Großen, bei ber erften Bervorbringung ber Wefen, befolgt hat, als fie ben Schritt vom Pflanzen = zum Thierreich that: nämlich für die Pflanzen hatte noch die Bewegung auf bloge Reize ausgereicht; jett aber machten speciellere und tomplicirtere Bedürfniffe, beren Gegenftande aufzusuchen, auszuwählen, ja, zu überwältigen, ober gar zu überliften waren, die Bewegung auf Motive und baher die Erkenntniß, in vielfach abgeftuften Graben, nothig, welche bemgemäß der eigentliche Charafter der Thierheit ift, das dem Thiere nicht zufällig, fondern wefentlich Eigene, bas, mas wir im Begriff des Thieres nothwendig benken. 3ch verweise hierüber auf mein Hauptwerf Bb. 1. S. 170 ff. (3. Aufl. 178 ff.); ferner auf meine Ethit, S. 33 (2. Aufl. S. 32), und auf ben "Willen in der Natur" S. 54 ff. und 70-78 (3. Aufl. S. 48 ff. u. 69-75). Also im einen, wie im andern Falle gundet bie Natur fich ein Licht an, um fo die Bulfe, beren ber Drganismus von außen bedarf, auffuchen und herbeischaffen gu fonnen. Die Leufung ber nun also ein Mal entwickelten Sehergabe ber Somnambule auf andere Dinge, als ihren eigenen Befundheitszuftand, ift bloß ein accidenteller Rugen, ja, eigentlich schon ein Migbranch berfelben. Gin folcher ift es auch, wenn man eigenmächtig, burch lange fortgefettes Magnetifiren Somnambulismus und Hellsehn, gegen die Absicht der Natur, bervorruft,

Bo diese hingegen wirklich erfordert sind, bringt die Natur sie nach kurzem Magnetissiren, ja, bisweilen als spontanen Somnambulismus, ganz von selbst hervor. Sie treten alsdann auf, wie schon gesagt, als ein Bahrträumen, zunächst nur der unmittelbaren Umgedung, dann in weiterem Kreise und immer weiter, bis dasselbe, in den höchsten Graden des Hellschns, alle Borgänge auf Erden, wohin nur die Ausmerksamkeit gelenkt wird, erreichen kann, mitunter sogar in die Zukunft dringt. Mit diesen versichiedenen Stusen hält die Fähigkeit zur pathologischen Diagnose und zum therapeutischen Berordnen, zunächst für sich und abusive für Andere, gleichen Schritt.

Auch beim Somnambulismus im ursprünglichen und eigentlichften Sinne, alfo bem franthaften Nachtwandeln, tritt ein folches Wahrträumen ein, hier jedoch nur für den unmittelbaren Berbrauch, baber blog auf die nachfte Umgebung fich erftreckend; weil eben ichon hiermit ber Zweck ber Natur, in biefem Fall, erreicht wird. In foldem Zustande nämlich hat nicht, wie im magnetischen Schlaf, im fpontanen Somnambulismus und in ber Ratalepsie, die Lebensfraft, als vis medicatrix, das animale Leben eingeftellt, um auf bas organische ihre gange Macht verwenden und die darin eingeriffenen Unordnungen aufheben zu fonnen; fondern fie tritt hier, vermöge einer frankhaften Berftimmung, ber am meiften bas Alter ber Bubertät unterworfen ift, ale ein abnormes Uebermaaß von Irritabilität auf, beffen nun die Natur fich zu entladen ftrebt, welches befanntlich durch Wandeln, Arbeiten, Rlettern, bis zu ben halsbrechendeften Lagen und ben gefährlichsten Sprüngen, alles im Schlafe, geschieht: ba ruft benn die Ratur zugleich, als ben Wächter diefer fo gefährlichen Schritte, jenes räthselhafte Wahrträumen hervor, welches fich hier aber nur auf die nächste Umgebung erftrect, ba biefes hinreicht, ben Unfällen vorzubeugen, welche bie losgelaffene Brritabilität, menn fie blind wirfte, herbeiführen mußte. Daffelbe hat alfo hier nur ben negativen 3med, Schaben ju verhüten, mahrend es beim Sellsehn ben positiven hat, Sulfe von außen aufzufinden: baher der große Unterschied im Umfang des Gefichtstreises.

So geheinnisvoll die Wirkung des Magnetisirens auch ist, so ift boch soviel klar, daß sie zunächst im Einstellen der animalischen Funktionen besteht, indem die Lebenskraft vom Gehirn, welches ein bloker Benfionar ober Barafit bes Organismus ift, abgeleuft, ober vielmehr gurudgedrängt wird gum organischen Leben, als ihrer primitiven Funktion, weil jest daselbst ihre ungetheilte Gegenwart und ihre Wirksamfeit ale vis medicatrix erfordert ift. Innerhalb bes Nervensuftems, also des ausschließlichen Sites alles irgend fenfibeln Lebens, wird aber bas organische Leben repräsentirt und vertreten burch ben Lenker und Beherricher feiner Kunftionen, den sympathischen Nerven und beffen Banglien; baher man ben Borgang auch als ein Aurudbrangen ber Lebensfraft vom Gehirn zu diesem bin ansehn, überhaupt aber auch Beide als einander entgegengefette Bole auffaffen fann, nämlich bas Wehirn, nebft ben ihm anhängenden Organen ber Bewegung, ale ben positiven und bewußten Bol; ben sympathischen Rerven, mit feinen Gangliengeflechten, als ben negativen und unbewußten In diesem Sinne nun ließe fich folgende Spothese über ben Bergang beim Magnetifiren aufstellen. Es ift ein Ginwirfen bes Gehirnpols (also bes äußeren Nervenpols) bes Magnetifeurs auf ben gleichnamigen bes Batienten, wirft bennach, bem allgemeinen Bolaritätsgefete gemäß, auf biefen repellirend, wodurch die Rervenfraft auf ben andern Bol bes Nervensuftems, ben innern, bas Bauchgangliensuftem, gurud= gebrängt wirb. Daber find Manner, ale bei benen ber Gehirnpol überwiegt, am tauglichften jum Magnetifiren; Weiber, als bei benen bas Gangliensnftem pormaltet, am tauglichften jum Magnetifirtwerben und beffen Folgen. Wäre es möglich, bag bas weibliche Gangliensnftem eben fo auf bas manuliche, also auch repellirend, einwirken konnte; fo mußte, burch ben umgekehrten Progeg, ein abnorm erhöhtes Gehirnleben, ein temporares Benie entstehn. Dies ift nicht ausführbar, weil bas Banglienspftem nicht fähig ift, nach außen zu wirken. gegen ließe fich wohl ale ein, burch Wirken ungleichnamiger Bole auf einander, attrabirendes Magnetifiren bas Baquet betrachten, fo bag die mit bemfelben, burch zur Bergarube gehende. eiferne Stabe und wollene Schnüre, verbundenen fympathifchen Nerven aller umherfigenden Patienten, mit vereinter und burch bie anorgische Maffe bes Baquete erhöhter Rraft, wirkend, ben einzelnen Gehirnpol eines jeden von ihnen an fich zögen, alfo bas animale Leben bepotenzirten, es untergebn laffend in bem

magnetischen Schlaf Aller; - bem Lotus zu vergleichen, ber Abends fich in die Fluth verfenft. Diefem entspricht auch, bak. als man einft die Leiter des Baquets, ftatt an die Bergarube. an den Ropf gelegt hatte, heftige Rongestion und Ropfschmerk die Folge war (Riefer, Tellurism., erfte Aufl. Bb. 1, S. 439). Dag, im fiberifchen Baquet, die blogen, unmagnetifirten Metalle, die felbe Rraft ausüben, icheint damit gufammenguhängen, daß das Metall das Ginfachfte, Urfprünglichfte, Die tieffte Stufe ber Objektivation bes Willens, folglich bem Gebirn als ber höchsten Entwickelung biefer Objektivation, gerade entaeaenaefett, alfo bas von ihm entferntefte ift, gubem bie größte Maffe im fleinften Ranm barbietet. Es ruft bemnach ben Willen gu feiner Urfprünglichkeit gurud und ift bem Ganglieninftem verwandt, wie umgefehrt das Licht bem Gehirn: baber icheuen die Somnambulen die Berührung der Metalle mit den Organen des bewufiten Bols. Das Metall = und Bafferfühlen der hiegu Organifirten findet ebenfalls barin feine Erklärung. - Wenn. beim gewöhnlichen, magnetifirten Baquet, bas Wirkende bie mit bemfelben verbundenen Gangliensufteme aller um daffelbe verfammelten Batienten find, welche, mit vereinter Rraft, die Behirnpole herabriehn: fo giebt Dies auch eine Anleitung gur Erkläring ber Anftecfung bes Somnambulismus überhaupt, wie auch ber ihr verwandten Mittheilung ber gegenwärtigen Aftivität bes zweiten Gefichts, burch Auftogen ber bamit Begabten unter einander, und ber Mittheilung, folglich ber Gemeinschaft, ber Bifionen überhoupt.

Wollte man aber von der obigen, die Polaritätsgesetz zum Grunde legenden Hypothese über den Hergang beim aktiven Magnetisiren eine noch kühnere Anwendung sich erlauben; so ließe sich darans, wenn auch nur schematisch, ableiten, wie, in den höhern Graden des Somnambulismus, der Rapport so weit gehn kann, daß die Somnambule aller Gedanken, Kenntnisse, Sprachen, ja aller Sinuesempfindungen des Magnetiseurs theilhaft wird, also in seinem Gehirn gegenwärtig ist, während hingegen sein Wille unmittelbaren Einfluß auf sie hat und sie so seherrscht, daß er sie sest dannen kann. Nämlich bei dem jetzt gebräuchlichsten Galvanischen Apparat, wo die beiden Metalle in zweiersei durch Thonwände getrennte Säuren eingesenkt sind,

geht ber positive Strom burch biese Muffigfeiten binburch, vom Bint jum Rupfer und bann außerhalb berfelben, an ber Gleftrobe, vom Rupfer jum Bint jurud. Diefem alfo analog gienae ber positive Strom ber Lebensfraft, als Wille bes Magnetifeurs, von beffen Behirn zu bem ber Somnambule, fie beherrichend und ihre. im Gehirn bas Bewuftfenn hervorbringende Lebensfraft zurücktreibend zum immpathischen Nerven, alfo ber Magengegend, ihrem neggtiven Bol: bann aber gienge berfelbe Strom bon hier weiter in ben Magnetifeur guruct, ju feinem positiven Bol, bem Behirn beffelben, mofelbit er beffen Bebanten und Empfindungen antrifft, beren baburch jett die Somnambule theilhaft wird. Das find freilich fehr gewagte Annahmen: aber bei fo burchaus unerklärten Dingen, wie bie, welche hier unfer Problem find, ift jede Spoothese, Die ju irgend einem, wenn auch nur ichematischem, ober analogischem Berftanbnig berfelben führt, zuläffig.

Das überschwänglich Wunderbare, und baher, bis es burch bie Uebereinstimmung hundertfältiger, glaubwürdigfter Zeugniffe befräftigt war, schlechthin Unglaubliche bes somnambulen Sell= fehns, als welchem bas Berbecte, bas Abwesenbe, bas weit Entfernte, ja, bas noch im Schoofe ber Bufunft Schlummernbe offen liegt, verliert wenigstens - feine absolute Unbegreiflichkeit. wenn wir wohl erwägen, daß, wie ich fo oft gefagt habe, die objektive Welt ein bloges Gehirnphanomen ift: benn bie auf Raum, Zeit und Raufalität (als Gehirufunttionen) beruhende Ordnung und Gefetmäßigkeit beffelben ift es, bie im fomnambulen Sellfehn im gemiffen Grabe befeitigt wird. Folge ber Kantischen Lehre von ber Ibealität bes Rannes und ber Zeit begreifen wir, bag bas Ding an fich, alfo bas allein mahrhaft Reale in allen Erscheinungen, als frei von jenen beiben Formen bes Intellette, ben Unterschied von Mahe und Ferne, von Gegenwart, Bergangenheit und Bufunft nicht fennt; baber bie auf jenen Anschauungsformen beruhenden Trennungen fich nicht als absolute erweisen, sondern für die in Rede ftebende, burch Umgestaltung ihres Organs im Wesentlichen veränderte Erfenntnigmeife, feine unüberfteigbare Schranten mehr barbieten. Wären hingegen Zeit und Raum absolut real und bem Wesen an fich ber Dinge angehörig; bann mare allerbinge jene Gehergabe ber Somnambulen, wie überhaupt alles Kernsehn und Borhersehn, ein ichlechthin unbegreifliches Bunber. Andrerfeits er= hält fogar, burch die hier in Rede ftehenden Thatfachen, Rants Lebre gemiffermagken eine faktische Bestätigung. Denn, ift bie Reit feine Bestimmung bes eigentlichen Wefens ber Dinge; fo ift, hinfichtlich auf biefes, Bor und Nach ohne Bedeutung: bemgemäß alfo muß eine Begebenheit eben fo mohl erkannt werben fonnen, ehe fie geschehn, ale nachber, Jebe Mantif, fei es im Traum, im fomnambulen Borberfehn, im zweiten Geficht, ober wie noch etwan fonft, befteht nur im Auffinden bes Beas gur Befreiung ber Erkenntnig von ber Bedingung ber Zeit. - Auch läft bie Sache fich in folgenbem Gleichnif veranschaulichen. Ding an fich ift bas primum mobile in bem Dechanismus. ber bem gangen, tomplicirten und bunten Spielwert biefer Welt Jenes muß baher von anderer Art feine Bewegung ertheilt. und Beschaffenheit fenn, ale biefes. Wir fehn wohl den Rusammenhang ber einzelnen Theile bes Spielwerks, in ben absichtlich ju Tage gelegten Bebeln und Rabern (Zeitfolge und Raufalität): aber Das, mas biefen allen die erfte Bewegung ertheilt, fehn Wenn ich nun lefe, wie hellsehende Somnambule bas Bufunftige fo lange vorher und fo genan verfunden, fo fommt es mir vor, als waren fie zu dem ba hinten verborgenen Mechanismus gelangt, von dem Alles ausgeht, und woselbst baher ichon jett und gegenwärtig Das ift, mas äußerlich, b. h. burch unfer optisches Glas Zeit gesehn, erft als fünftig und fommend fich barftellt.

Ueberdies hat nun der selbe animalische Magnetismus, dem wir diese Wunder verdanken, uns auch ein unmittelbares Wirken des Willens auf Andere und in die Ferne auf mancherlei Weise beglaubigt: ein solches aber ift gerade der Grundcharakter Dessen, was der verrusene Namen der Magie bezeichnet. Denn diese ist ein von den kausalen Bedingungen des physischen Wirkens, also des Kontakts, im weitesten Sinne des Worts, despreites, unmittelbares Wirken unsers Willens selbst; wie ich dies in einem eigenen Kapitel dargelegt habe in der Schrift "über den Willen in der Natur." Das magische verhält sich daher zum physischen Wirken, wie die Mantik zur vernünstigen Konjektur: es ist wirkliche und gänzliche actio in distans, wie die ächte

Mantif, 3. B. das somnambule Hellsehn, passio a distante ist. Wie in diesem die individuelle Isolation der Erkenntniß, so ist in jener die individuelle Isolation des Willens aufgehoben. In Beiden leisten wir daher unabhängig von den Beschränkungen, welche Raum, Zeit und Kausalität herbeissühren, was wir sonst und alltäglich nur unter diesen vermögen. In ihnen hat also unser innerstes Wesen, oder das Ding an sich, jene Formen der Erscheinung abgestreift und tritt frei von ihnen hervor. Dasher ist auch die Glaubwürdigkeit der Mantik der der Magie verwandt und ist der Zweisel an Beiden stets zugleich gekommen und gewichen.

Animalischer Magnetismus, sympathetische Ruren, Magie, zweites Geficht, Wahrtraumen, Beifterfehn und Vifionen aller Art find verwandte Ericheinungen, Zweige Gines Stammes, und geben fichere, unabweisbare Anzeige von einem Nerus ber Wefen, ber auf einer gang andern Ordnung ber Dinge beruht, als bie Ratur ift, als welche ju ihrer Bafis die Gefete bes Raumes, ber Zeit und ber Rausalität hat; mahrend jene andere Ordnung eine tiefer liegende, ursprünglichere und unmittelbarere ift, baber por ihr bie erften und allgemeinften, weil rein formalen, Befete ber Natur ungultig find, bemnach Zeit und Raum die Individuen nicht mehr trennen und die Been auf jenen Formen beruhende Bereinzelung und Ifolation berfelben nicht mehr ber Mittheilung ber Gebanken und bem unmittelbaren Ginfluß Willens unüberfteigbare Granzen fest; fo bag Beränderungen herbeigeführt werden auf einem gang andern Wege, als bem ber phyfifchen Raufalität und ber gufammenhangenben Rette ihrer Glieber, nämlich blog vermöge eines auf besondere Beife an ben Tag gelegten und baburch über bas Individuum hinaus potenzirten Willenaktes. Demgemäß ift ber eigenthümliche Charafter fammtlicher, hier in Rede ftehender, animaler Phanomene visio in distans et actio in distans, sowohl ber Reit als bem Raume nach.

Beiläufig gesagt, ist ber wahre Begriff ber actio in distans bieser, baß ber Raum zwischen bem Wirkenben und bem Bewirkten, er sei voll ober leer, burchaus keinen Einfluß auf bie Wirkung habe, — sondern es völlig einerlei sei, ob er einen Zoll, ober eine Billion Uranusbahnen beträgt. Denn, wenn die Wirs

fung burch die Entfernung irgend geschwächt wird; so ist cs. entweder weil eine ben Raum bereits füllende Materie biefelbe fortzupflanzen hat und baber, vermöge ihrer fteten Begenwirfung, fie, nach Maaggabe ber Entfernung, schwächt; ober auch, weil Die Urfache felbst blok in einer materiellen Ausströmung besteht. bie fich im Raum verbreitet und also besto mehr verdünnt, je Singegen fann ber leere Raum felbft auf größer diefer ift. feine Beife widerftehn und die Raufalität fcmachen. also die Wirkung, nach Maaggabe ihrer Eutfernung vom Ausgangspuntte ihrer Urfache, abnimmt, wie die bes Lichtes, ber Gravitation, des Magneten u. f. w., da ist feine actio in distans; und eben fo wenig ba, wo fie burch die Entfernung auch nur verspätet wirb. Denn bas Bewegliche im Raum ift allein die Materie: biefe munte also ber ben Weg anrucklegende Trager einer folden Birfung fenn und bemgemaß erft wirten. nachdem fie angefommen, mithin erft beim Rontatt, folglich nicht in distans.

Singegen die hier in Rede ftehenden und oben als Zweige eines Stammes aufgezählten Phanomene haben, wie gefagt, gerade die actio in distans und passio a distante jum specifischen Rennzeichen. Siedurch aber liefern fie, wie auch ichon ermähnt, junachft eine fo unerwartete, wie fichere fattifche Beftätigung ber Rantischen Grundlehre vom Gegensatz ber Erscheinung und bes Dinges an fich, und bem ber Gefete Beiber. Die Ratur und ihre Ordnung ift nämlich, nach Rant, bloge Erscheinung: ale ben Gegenfat berfelben fehn wir alle hier in Rebe ftehenden. magisch zu benennenden Thatsachen unmittelbar im Dinge an fich wurzeln und in ber Erscheinungswelt Phanomene herbeiführen, die, gemäß ben Gefeten biefer, nie ju erflaren find, baher mit Recht geleugnet wurden, bis hundertfältige Erfahrung bies nicht länger guließ. Aber nicht nur bie Rantische, sonbern auch meine Philosophie erhalt burch die nahere Untersuchung biefer Thatfachen eine wichtige Beftätigung, in bem Fakto, baß in allen jenen Phanomenen bas eigentliche Agens allein ber Wille ift; wodurch biefer fich als das Ding an fich tund giebt. Bon biefer Bahrheit bemnach, auf feinem empirifchen Wege, ergriffen, betitelt ein bekannter Magnetiseur, ber ungarische Graf Saparn, welcher augenicheinlich von meiner Philosophie nichts,

und vielleicht auch von aller nicht viel, weiß, in seiner Schrift "ein Wort über den animalischen Magnetismus," Leipzig 1840, gleich die erste Abhandlung: "phhsische Beweise, daß der Wille das Princip alles geistigen und körperlichen Lebens sei."

Ueberdies nun aber und davon ganz abgesehn, geben die besagten Phänomene jedenfalls eine faktische und vollkommen sichere Widerlegung nicht nur des Materialismus, sondern auch des Naturalismus, wie ich diesen, Kap. 17 des 2. Bandes meines Hauptwerkes, als die auf den Thron der Metaphhsik gessetze Phhsik geschildert habe; indem sie die Ordnung der Natur, welche die genannten beiden Ansichten als die absolute und einzige geltend machen wollen, nachweisen als eine rein phänomenale und dennach bloß oberstächliche, welcher das von ihren Gesehen unabhängige Wesen der Dinge an sich selbst zum Grunde liegt. Die in Rede stehenden Phänomene aber sind, wenigstens vom philosophischen Standpunkte aus, unter allen Thatsachen, welche die gesammte Erfahrung uns darbietet, ohne allen Vergleich, die wichtigsten; daher sich mit ihnen gründlich bekannt zu machen die Pklicht eines seden Gelehrten ist.

Diese Erörterung zu erläutern, biene noch folgende allgemeinere Bemerkung. Der Gespenfterglaube ift bem Menschen angeboren: er findet fich ju allen Beiten und in allen Landern, und vielleicht ift fein Mensch gang frei bavon. Der große Saufe und das Bolf, wohl aller Länder und Zeiten, unterscheidet Da= türliches und Uebernatürliches, als zwei grundverschiebene, jeboch zugleich vorhandene Ordnungen der Dinge. Dem Uebernatürlichen ichreibt er Bunder, Beiffagungen, Gefpenfter und Rauberei unbedenklich zu, läßt aber überdies auch mohl gelten. daß überhaupt nichts durch und durch bis auf den letten Grund natürlich fei, sondern die Natur felbst auf einem Uebernatür= lichen beruhe. Daher verfteht bas Bolk fich fehr wohl, mann es frägt: "geht Das natürlich ju, ober nicht?" Im Befentlichen fällt nun diefe populare Unterscheidung jusammen mit ber Rantischen zwischen Erscheinung und Ding an fich; nur bag biefe bie Sache genauer und richtiger bestimmt, nämlich bahin, bag Natürliches und Uebernatürliches nicht zwei verschiebene und getrennte Arten von Befen find, fondern Gines und Daffelbe, welches an fich genommen übernatürlich zu nennen ift, weil erft indem es erscheint, d. h. in die Wahrnehmung unsers Intellekts tritt und daher in dessen Formen eingeht, die Natur sich darstellt, deren phänomenale Gesemäßigkeit es eben ist, die man unter dem Natürlichen versteht. Ich nun wieder, meines Theils, habe nur Kants Ausdruck verdeutlicht, als ich die "Erscheinung" geradezu Vorstellung genannt habe. Und wenn man nun noch beachtet, daß, so oft, in der Kritik der reinen Bernunft und den Prolegomenen, Kants Ding an sich aus dem Dunkel, in welchem er es hält, nur ein wenig hervortritt, es sogleich sich als das moralisch Jurechnungsfähige in uns, also als den Willen zu erkennen giebt; so wird man auch einsehn, daß ich, durch Nachweisung des Willens als des Dinges an sich, ebenfalls bloß Kants Gedanken verdeutlicht und durchgeführt habe.

Der animalische Magnetismus ift, freilich nicht vom öfonomischen und technologischen, aber wohl vom philosophischen Standpuntte aus betrachtet, bie inhaltschwerfte aller jemals gemachten Entbedungen; wenn er auch einstweilen mehr Rathfel aufgiebt, als loft. Er ift wirklich bie praktifche Metaphyfik, wie ichon Bako von Berulam die Magie befinirt: er ift gewiffermaaken eine Experimentalmetaphyfif: benn bie erften und allgemeinsten Gesetze ber Ratur werben von ihm beseitigt; baber er bas fogar a priori für unmöglich Erachtete möglich macht. Wenn nun aber ichon in ber blogen Phhiit bie Experimente und Thatfachen une noch lange nicht bie richtige Ginficht eröffnen, fondern hiezu die oft fehr ichmer zu findende Auslegung berfelben erforbert ift; wie viel mehr wird Dies ber Fall febn bei ben mhfteriöfen Thatfachen jener empirisch hervortretenden Metaphysit! Die rationale, oder theoretische Metaphysit wird also mit berfelben gleichen Schritt halten muffen, bamit bie hier aufgefundenen Schätze gehoben werden. Dann aber wird eine Zeit fommen, wo Philosophie, animalischer Magnetismus und bie in allen ihren Zweigen beispiellos vorgeschrittene Raturmiffenschaft gegenseitig ein fo helles Licht auf einander werfen, daß Bahrheiten zu Tage kommen werben, welche zu erreichen man außerbem nicht hoffen burfte. Nur bente man hiebei nicht an bie metaphyfifchen Ausfagen und Lehren ber Somnambulen: biefe find meiftens armfälige Anfichten, entsprungen aus ben von ber Somnambule erlernten Dogmen und beren Mischung mit bem, was sie im Kopf ihres Magnetiscurs vorfindet; daher keiner Besachtung werth.

Auch zu Aufschlüffen über bie zu allen Zeiten fo hartnäckig behaupteten, wie beharrlich geleugneten Beifterericheinungen fehn wir durch ben Magnetismus ben Weg geöffnet: allein ihn richtig zu treffen wird bennoch nicht leicht fenn; wiewohl er irgendwo in ber Mitte liegen muß zwischen ber Leichtgläubigfeit unfers fonft fehr achtungswerthen und verdienftvollen Juftinus Rerner und ber, jett wohl nur noch in England herrschenben, Auficht, die keine andere, als eine mechanische Naturordnung quläßt, um nur alles barüber Sinausgehende befto ficherer bei einem von ber Welt gang verschiebenen, perfonlichen Wefen, welches nach Willfür mit ihr schaltet, unterbringen und koncentriren zu können. Die lichtschene und mit unglaublicher Unverschämtheit jeder wiffenfchaftlichen Erfenntniß frech entgegentretende, baber unferm Belt= theile nachgerade zum Standal gereichende Englische Pfaffenschaft hat, burch ihr Segen und Pflegen aller bem ,talten Aberglauben, ben fie ihre Religion nennt," gunftigen Borurtheile und Anfeindung der ihm entgegenftehenden Wahrheiten, hauptfächlich Schulb an bem Unrecht, welches ber animalifche Magnetismus in England hat erleiben muffen, wofelbit er nämlich, nachbem er schon 40 Jahte lang in Deutschland und Frankreich. in Theorie und Braxis anerkannt gewesen, noch immer, ungeprüft, mit ber Zuversicht ber Unwissenheit, als plumpe Betrügerei verlacht und verdammt murde: "wer an den animalischen Magnetismus glaubt, tann nicht an Gott glauben" hat noch im Jahre 1850 ein junger englischer Pfaffe zu mir gefagt: hinc illae lacrimae! Endlich hat bennoch auch auf ber Inscl der Borurtheile und bes Pfaffentruges ber animalische Magnetismus sein Banner aufgepflangt, ju abermaliger und glorreicher Beftätigung bes magna est vis veritatis, et praevalebit, μεγαλη ή αληθεια και ύπερισγυει (Θ. 'Ο ίερευς, i. e. L. I. Esrae, in LXX. c. 4, 41), biefes iconen Bibelfpruches, bei welchem jedes Anglifanische Bfaffenherz mit Recht für feine Pfrunden zittert. Ueberhaubt ift es an ber Zeit, Miffionen ber Bernunft, Aufklarung und Untipfäfferei nach England zu ichicken, mit v. Bohlens und Straugens Bibelfritif in ber einen, und ber Rritif ber reinen

Bernunft in der andern Hand, um jenen, sich selbst reverend fchreibenden, hochmuthigften und frechften aller Bfaffen ber Belt bas Sandwerk zu legen und bem Standal ein Ende zu machen. Indeffen durfen mir in diefer Sinficht bas Beste von den Dampfschiffen und Gifenbahnen hoffen, als welche bem Anstausch ber Gedanken ebenfo forderlich find, ale bem ber Waaren, wodurch fie ber in England mit fo verschmitter Sorgfalt gepflegten, felbit bie höhern Stände beherrichenden, pobelhaften Bigotterie bie größte Gefahr bereiten. Benige nämlich lefen, aber Alle fcmaten, und bazu geben jene Anftalten bie Gelegenheit und Dufe. es boch nicht länger zu bulben, bag jene Bfaffen die intelligentefte und in fast jeder Sinficht erfte Nation Europa's durch die roheste Bigotterie zur letten begrabiren und fie baburch verächtlich machen; am wenigften wenn man an das Mittel denkt, wodurch fie biefen 3med erreicht haben, nämlich bie Bolfverziehung, bie ihnen anvertraut war, fo einzurichten, bag 3mei Drittel ber Englischen Nation nicht lefen konnen. Dabei geht ihre Dummbreiftigkeit fo weit, daß fie fogar bie gang fichern, allgemeinen Refultate ber Geologie in öffentlichen Blattern mit Born, Sohn und ichaalem Spott angreifen; weil fie nämlich bas Mofaische Schöpfungemährchen in gangem Ernft geltend machen wollen, ohne zu merken, daß sie in folden Angriffen mit dem irdenen gegen ben eifernen Topf schlagen.\*) - Uebrigens ift die eigentliche Quelle des ffandalojen, volksbetrugenden Englischen Obsfurantismus das Gefet der Primogenitur, als welches der Ariftofratie (im weitesten Sinne genommen) eine Berforgung ber jungern Sohne nothwendig macht; für diefe nun ift, wenn fie meder zur Marine noch zur Armee taugen, das Church-establishment (charafteriftifcher Rame), mit feinen 5 Millionen Bfund Ginfünften, Die Berforgungsanftalt. Man verschafft nämlich bem Junker a living (auch fehr charakteristischer Rame: eine Leberei) b. i. eine Bfarre, entweder durch Gunft oder für Geld:

<sup>\*)</sup> Die Engländer sind eine solche matter of fact nation, das wenn ihnen durch neuere historische und geologische Entdeckungen (z. B. die Phramide des Cheops 1000 Jahr älter als die Stindssuch) das Faktische und Historische des A. T. entzogen wird, ihre ganze Resigion mit einstlützt in den Abgrund.

fehr häufig merben folche in ben Zeitungen zum Berfauf, fogar au öffentlicher Auftion \*) ausgeboten, wiewohl, Anftandshalber, nicht geradezu die Pfarre felbft, fondern bas Recht, fie dies Mal zu vergeben (the patronage) verfauft wird. Da aber biefer Sandel por ber mirtlichen Bafang berfelben abgefchloffen merden muß, fügt man, als zwedmäßigen Buff g. B. hingu, ber jetige Bfarrer fei ichon 77 Jahre alt, wie man benn auch nicht verfehlt, die ichone Raad = und Fischerei = Gelegenheit bei der Bfarre und bas elegante Wohnhaus herauszustreichen. Es ift bie frechfte Simonie auf ber Belt. Hieraus begreift es fich, marum in ber guten, will fagen vornehmen, Englischen Gefellichaft, jeder Spott über die Rirche und ihren falten Aberglauben als schlechter Ton. ja, als eine Unanständigkeit betrachtet wird, nach der Maxime quand le bon ton arrive, le bon sens se retire. So groß ift eben deshalb ber Ginflug ber Bfaffen in England, daß, gur bleibenden Schande ber englischen Nation, bas von Thorwaldfen verfertigte Standbild Bhrons, ihres, nach bem unerreichbaren Shaffpeare größten Dichters, nicht hat im Nationalpantheon ber Weftminfterabten zu ben übrigen großen Mannern aufgeftellt werden burfen; weil eben Bhron ehrenhaft genug gemefen ift. bem anglikanischen Bfaffentrug keine Rongessionen zu machen, fondern bavon unbehindert feinen Gang ju geben, mabrend ber mediofre Boet Wordsworth, bas häufige Riel feines Spottes. richtig in ber Bestminfterfirche fein Standbild aufgestellt erhalten hat, im Jahre 1854. Die englische Nation fignalifirt burch folche Niederträchtigkeit sich selbst as a stultified and priestridden nation. Europa verhöhnt fie mit Recht. Jedoch wird es nicht Ein fünftiges, weiseres Geschlecht wird Bnrons Statue im Bomp nach ber Bestminfterfirche tragen. Boltaire

<sup>\*)</sup> Im Galignani vom 12. Mai 1855 ist aus bem Globe angeführt, baß the Rectory of Pewsey, Wiltshire ben 13. Juni 1855 öffentlich versteigert werben soll, und der Galignani vom 23. Mai 1855 giebt aus dem Leader und seitbem öfter eine ganze Liste von Pfarren, die zur Bersteigerung angezeigt sind: bei jeder das Einkommen, die lokalen Annehmlichsteiten und das Alter des jetzigen Pfarrers. Denn gerade so wie die Offizierstellen der Armee, sind auch die Pfarren der Kirche känslich: was das sür Offiziere giebt, hat der Feldzug in der Krimm zu Tage gebracht, und was für Pfarrer, sehrt die Ersthrung gleichsals.

hingegen, der hundert Mal mehr als Bhron gegen die Kirche geschrieben hat, ruht glorreich im frangofischen Bantheon, ber S. Genovevafirche, gludlich einer Ration anzugehören, die fich nicht von Bfaffen nafeführen und regieren läft. - Dabei bleiben die demoralifirenden Birfungen des Pfaffentruges und der Bigotterie natürlich nicht aus. Demoralifirend muß es wirken, bak die Bfaffenichaft dem Bolte vorlügt, die Salfte aller Tugenden beftehe im Sonntagefaulenzen und im Rirchengeplarr, und eines der größten Lafter, welches den Weg zu allen andern bahne, fei bas Sabbathbreaking, b. h. Nichtfaulengen am Sonntage: baber fie auch, in den Zeitungen, die ju hangenden armen Gunder fehr . oft die Erklärung abgeben laffen, aus dem Sabbathbreaking, biefem gräulichen Lafter, fei ihr ganger fündiger Lebenslauf ent= fprungen. Eben wegen befagter Berforgungsanftalt muß noch jett das unglückliche Irland, deffen Bewohner zu Tanfenden verhungern, neben feinem eigenen fatholischen, ans eigenen Mitteln und freiwillig von ihm bezahlten Klerus, eine nichtsthuende protestantische Rlerisei, mit Erzbischof, 12 Bischöfen und einer Urmee von deans und rectors erhalten, wenn auch nicht bireft auf Roften des Bolfe, fondern aus bem Rirchengut.

3ch habe bereits barauf aufmerkfam gemacht, daß Traum, fomnambules Bahrnehmen, Bellfehn, Bifion, Zweites Geficht und etwaniges Beifterfehn, nahe verwandte Ericheinungen find. Das Gemeinsame berfelben ift, daß wir, ihnen verfallen, eine sich objektiv barftellende Anschauung burch ein ganz anderes Organ, als im gewöhnlichen wachen Buftande, erhalten; nämlich nicht burch die außern Sinne, bennoch aber gang und genan eben fo, wie mittelft biefer: ich habe folches bemnach bas Tranmorgan genannt. Was fie hingegen von einander unterscheidet, ift die Berichiedenheit ihrer Beziehung ju der durch die Sinne mahrnehmbaren, empirifch realen Angenwelt. Diefe namlich ift beim Traum, in der Regel, gar feine, und fogar bei ben feltenen fatibifen Träumen boch meiftens nur eine mittel= bare und entfernte, fehr felten eine birefte: hingegen ift jene Beziehung bei ber somnambulen Wahrnehmung und bem Sellfehn, wie auch beim Nachtwandeln, eine unmittelbare und gang richtige; bei ber Bifion und bem etwanigen Beifterfehn eine problematische. — Nämlich das Schauen von Objekten im Traum ift anerkannt illusorisch, also eigentlich ein bloß subjektives, wie bas in der Phantafie: Die felbe Art der Aufchanung aber wird, im Schlafwachen und im Somnambulismus, eine völlig und richtig objektive; ja, fie erhalt im Bellfehn gar einen, ben bes Bachenden unvergleichbar weit übertreffenden Gefichtefreis. Benn fie nun aber hier fich auf die Phantome der Abgeschiedenen erstreckt; fo will man fie wieder bloß als ein subjettives Schanen gelten Dies ift indeffen ber Analogie biefer Fortschreitung lassen. nicht gemäß, und nur foviel läßt fich behaupten, daß jest Dbjefte geschaut werben, beren Dasenn burch bie gewöhnliche Unfchanung bes babei etwan gegenwärtigen Wachenden nicht beglaubigt wird; während auf ber junadift vorhergegangenen Stufe es folche waren, die der Wache erft in der Ferne aufzusuchen, ober der Zeit nach abzuwarten hat. Aus diefer Stufe nämlich fennen wir bas Sellsehn als eine Anschauung, die sich auch auf Das erftrect, was ber wachen Gehirnthätigfeit nicht unmittel= bar zugänglich, bennoch aber real vorhanden und wirklich ift: wir burfen daber jenen Wahrnehmungen, benen die mache Un= schauung auch mittelft Zurücklegung eines Ranmes ober einer Zeit nicht nachkommen fann, die objektive Realität wenigstens nicht fogleich und ohne Beiteres absprechen. Ja, ber Analogie nach, durfen wir fogar vermuthen, daß ein Anschauungsvermogen, welches fid auf bas wirklich Zukunftige und noch gar nicht Borhandene erftreckt, auch wohl bas einft Dagewesene, nicht mehr Borhandene, als gegenwärtig mahrzunehmen fähig febn konnte. Bubem ift noch nicht ausgemacht, bag bie in Rebe ftehenden Phantome nicht auch in bas mache Bewuftfenn ge-Um häufigften werden fie mahrgenommen im langen fönnen. Buftande des Schlafmachens, also wo man die unmittelbare Umgebung und Gegenwart, wiewohl trämmend, richtig erblickt: ba nun hier Alles, mas man fieht, objektiv real ift; fo haben die barin auftretenden Phantome die Brafumtion ber Realität zunächst für sich.

Nun aber lehrt überdies die Erfahrung, daß die Funktion des Traumorgans, welche in der Regel den leichteren, gewöhnlichen, oder aber den tiefern magnetischen Schlaf zur Bedingung ihrer Thätigkeit hat, ausnahmsweise auch bei wachem Gehirne zur Ansübung gelangen kann, also daß jenes Auge, mit welchem wir die Träume fehn, auch wohl ein Mal im Wachen aufgehn fann. Alsbann ftehn Geftalten vor uns, bie benen, welche burch die Sinne ins Gehirn fommen, fo tauschend gleichen. daß fie mit diesen verwechfelt und dafür gehalten werden, bis fich ergiebt, daß fie nicht Glieder des jene Alle verknüpfenden. im Raufalnerus bestehenden Bufammenhangs der Erfahrung find. ben man unter bem Namen ber Körperwelt begreift; mas nun entweder fogleich, auf Aulag ihrer Beschaffenheit, ober aber erft hinterher an ben Tag fommt. Giner fo fich barftellenden Geftalt nun wird, je nach Dem, worin sie ihre entferntere Urfache hat, ber name einer Sallucination, einer Biffion, eines zweiten Gefichts, ober einer Beifterericheinung gutommen. Denn ihre nächfte Urfache muß allemal im Innern bes Organismus liegen, indem wie oben gezeigt, eine von innen ausgehende Ginwirkung ce ift, die das Gehirn zu einer auschauenden Thatigfeit erregt. welche, es gang burchdringend, fich bis auf die Sinnesnerven erftrect, wodurch alebann die fich fo barftellenden Geftalten fogar Farbe und Glang, auch Ton und Stimme ber Wirklichfeit erhalten. Im Kall bies jedoch unvollkommen geschieht, werden fie nur schwach gefärbt, blaß, gran und fast burchfichtig erscheinen, ober auch wird, bem analog, wenn fie für bas Gehör bafind, ihre Stimme verfümmert fenn, hohl, leife, beifer, ober girvend flingen. Wenn ber Seher berfelben eine gefcharfte Aufmerkfamkeit auf fie richtet, pflegen fie zu verschwinden; weil bie bem äußern Eindrucke fich jett mit Anftrengung gumenbenden Sinne nun diefen wirflich empfangen, ber, ale ber ftarfere und in entgegengefetter Richtung gefchehend, jene gange, von innen fommende Gehiruthätigfeit übermaltigt und guruddrangt. um diefe Rolliffion zu vermeiden gefchieht es, daß, bei Bifionen, bas innere Ange bie Geftalten foviel wie möglich babin proficirt, wo bas außere nichts fieht, in finftere Bintel, hinter Borhange, die plöglich durchsichtig werden, und überhaupt in die Dunkelheit der Nacht, als welche bloß darum die Geifterzeit ift, weil Finfterniß, Stille und Ginfamfeit, die außern Gindrucke aufhebend, jener von innen ausgehenden Thatigfeit des Gehirns Spielraum gestatten; fo bag man, in biefer Binficht, biefelbe bem Bhanomene ber Bhosphoresceng vergleichen fann, als welches auch burch Dunkelheit bedingt ift. In lanter Gefellichaft und beim Scheine vieler Kerzen ist die Mitternacht keine Geisterstunde. Aber die sinstere, stille und einsame Mitternacht ist es; weil wir schon instinktmäßig in ihr den Eintritt von Erscheinungen fürchten, die sich als ganz äußerlich darstellen, wenn gleich ihre nächste Ursache in uns selbst liegt: sonach fürchten wir dann eigentlich uns selbst. Daher nimmt wer den Eintritt solcher Ersscheinungen befürchtet Gesellschaft zu sich.

Obaleich nun die Erfahrung lehrt, daß die Erscheinungen ber gangen hier in Rebe ftehenden Urt allerdings im Bachen ftatt haben, wodurch gerade fie fich von den Träumen untericheiben; fo bezweifele ich boch noch, bag biefes Bachen ein im ftrenasten Sinne vollkommenes sei; ba schon die hiebei nothwendige Bertheilung ber Borftellungefraft bes Wehirns zu heischen icheint, daß wenn bas Traumorgan fehr thatig ift, dies nicht ohne einen Abzug von der normalen Thatigfeit, also nur unter einer gemiffen Depotenzirung bes machen, nach außen gerichteten Sinnesbewuftfenns geschehn tann; wonach ich vermuthe, bag, mahrend einer folden Erscheinung, bas zwar allerdings mache Bewuftfenn doch gleichsam mit einem gang leichten Flor überschleiert ift, wodurch es eine gewisse, wiewohl schwache, traumartige Karbung erhalt. Hieraus mare junachst erklärlich, bag Die, welche wirklich bergleichen Erscheinungen gehabt haben, nie vor Schred barüber geftorben find; während hingegen faliche, fünftlich veranftaltete Beiftererscheinungen bisweilen biefe Wirkung Ja, in ber Regel, verursachen die wirklichen gehabt haben. Bisionen dieser Art gar feine Furcht; sondern erst hinterher. beim Nachbenken barüber, ftellt fich einiges Graufen ein: bies mag freilich auch baran liegen, bag fie, mahrend ihrer Dauer. für leibhaftige Menichen gehalten werben, und erft hinterher fich zeigt, daß fie das nicht febn fonnten. Doch glaube ich, daß die Abwesenheit ber Furcht, welche fogar ein charafteriftifches Rennzeichen wirklicher Bifionen diefer Art ift, hauptfächlich aus bem oben angegebenen Grunde entspringt, indem man, obwohl mach, boch von einer Art Traumbewußtsehn leicht umffort ift, alfo fich in einem Elemente befindet, dem der Schred über untorperliche Erscheinungen wesentlich fremd ift, eben weil in bemfelben bas Dbiektive vom Subjektiven nicht fo ichroff geschieden ift, wie bei ber Ginwirfung ber Rorperwelt. Dies findet eine Beftätigung

an der unbefangenen Art, mit welcher die Seherin von Prevorst ihres Geisterumganges pflegt: 3. B. Bb. 2, S. 120 (erste Aust.) läßt sie ganz ruhig einen Geist dastehn und warten, dis sie ihre Suppe gegessen hat. Auch sagt 3. Kerner selbst, an mehreren Stellen (3. B. Bb. 1, S. 209), daß sie zwar wach zu sehn schien, aber es doch nie ganz war; was mit ihrer eigenen Aeußerung (Bb. 2, S. 11. 3. Ausst. S. 256), daß sie jedesmal, wenn sie Geister sehe, ganz wach sei, allensalls noch zu vereinigen sein möchte.

Bon allen bergleichen, im machen Buftanbe eintretenben Anschauungen mittelft bes Traumorgans, welche uns völlig objektive und den Anschauungen mittelst der Sinne gleich kommende Erscheinungen vorhalten, muß, wie gefagt, die nächfte Urfache ftets im Innern bes Organismus liegen, wo bann irgend eine ungewöhnliche Beränderung es ift, welche mittelft bes, bem Cerebralinitem icon verwandten vegetativen Nerveninitems. alfo bes inmbathischen Nerven und feiner Ganglien, auf bas Gehirn wirft; burch welche Einwirfung nun aber biefes immer nur in die ihm natürliche und eigenthumliche Thatigfeit ber objektiven, Raum, Zeit und Raufalität zur Form habenden, Unschauung verfest werden fann, gerade fo wie durch die Ginwirkung, welche von auffen auf die Sinne gefchieht; baber es biefe feine normale Funftion jest ebenfalls ausübt. - Sogar aber bringt bie nun fo von innen erregte, anschauende Thatigkeit bes Behirns bis gu ben Sinnesnerven burch, welche bemnach jett ebenfalls von innen, wie fonft von außen, zu ben ihnen specifischen Empfindungen angeregt, die ericheinenden Geftalten, mit Farbe, Rlang, Geruch u. f. w. ausftatten und badurch ihnen die vollfommene Objektivität und Leibhaftigkeit bes fünnlich Bahrgenommenen verleihen. Eine beachtenswerthe Beftätigung erhalt biefe Theorie ber Sache burch folgende Angabe einer hellsehenden Somnambule Beinekens über die Entstehung der fomnambulen Anschauung: "in "ber Racht war ihr, nach einem ruhigen, natürlichen Schlafe, "auf ein Mal beutlich geworden, bas Licht entwickele fich aus "bem Sinterfopfe, ftrome von da nach bem Borderfopfe, fomme "dann zu den Augen, und mache nun die umftehenden Gegen-"ftanbe fichtbar: burch biefes bem Dammerlichte abuliche Licht "habe fie Alles um fich her deutlich gefehn und erkannt." (Riefer's Archiv für b. thier. Magn. Bb. 2, Heft 3, S. 43.) Die bargelegte nächfte Urfache folder im Gehirn von innen aus erregten Unschauungen muß aber felbst wieber eine haben, welche bemnach die entferntere Urfache jener ift. Wenn wir nun finden follten, bag biefe nicht jebesmal blog im Organismus, fondern bisweilen auch außerhalb beffelben zu fuchen fei; fo würde in letterem Kall ienem Gehirnphänomene, welches, bis hieber, ale fo subjektiv wie die blogen Traume, ja, nur ale ein wacher Traum fich barftellt, bie reale Objektivität, b. h. bie wirkliche faufale Beziehung auf etwas außer bem Gubjekt Borhandenes, von einer gang andern Seite aus, wieder gefichert werben, alfo gleichsam burch bie Sinterthure wieder hereinkommen. - 3ch werde bennach jest die entfernteren Urfachen jenes Bhanomens, fo weit fie une befannt find, aufzählen; wobei ich zunächft bemerte, bak, fo lange biefe allein innerhalb bee Drganismus liegen, das Bhanomen mit bem Namen ber Sallucination bezeichnet wird, diefen jedoch ablegt und verschiedene andere namen erhalt, wenn eine außerhalb bes Organismus liegende Urfache nachzuweisen ift, ober wenigstens angenommen merben muß.

1) Die häufigste Ursach des in Rede stehenden Gehirnphänomens sind heftige, akute Krankheiten, namentlich hitzige Fieber,
welche das Delirium herbeiführen, in welchem, unter dem Namen
der Fieberphantasien, das besagte Phänomen allbekannt ist. Diese
Ursache liegt offendar bloß im Organismus, wenn gleich das
Fieber selbst durch äußere Ursachen veranlaßt sehn mag.

2) Der Bahufinn ist feineswegs immer, aber boch bissweisen von Hallucinationen begleitet, als beren Urfache bie ihn zusnächst herbeiführenden, meistens im Gehirn, oft aber auch im übrigen Organismus vorhandenen frankhaften Zustände anzusehn sind.

3) In seltenen, glücklicherweise aber vollkommen konstatirten Fällen, entstehn, ohne daß Fieber, ober sonst akute Krankheit, geschweige Wahnsinn, vorhanden sei, Hallucinationen, als Ersicheinungen menschlicher Gestalten, die den wirklichen täuschend gleichen. Der bekannteste Fall dieser Art ist der Nikolai's, da er ihn 1799 der Berliner Akademie vorgelesen und diesen Vortrag auch besonders abgedruckt hat. Einen ähnlichen sindet man im Edindurgh Journal of Science, dy Brewster,

Vol. 4. N. 8, Oct. - April 1831, und mehrere andere liefert Brierre de Boismont, des hallucinations, 1845, deuxième edit. 1852, ein für ben gesammten Gegenstand unfrer Unterfuchung fehr brauchbares Buch, auf welches ich baber mich öfter beziehn werde. Zwar giebt daffelbe feineswegs eine tief eingehende Erklärung ber bahin gehörigen Bhanomene, fogar hat es leiber nicht ein Mal wirklich, sondern bloß scheinbar eine sustematische Unordnung; jedoch ift es eine fehr reiche, auch mit Umficht und Pritit gesammelte Romvilation aller in unfer Thema irgend einfclagenden Fälle. Bu bem speciellen Buntte, ben wir foeben betrachten, gehören darin besonders die Observations 7, 13, 15. 29, 65, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 132. Ueberhanpt aber nuß man annehmen und erwägen, dag von den Thatfachen, welche bem gefammten Gegenftande ber gegenwärtigen Betrachtung angehören, auf Gine öffentlich mitgetheilte taufend ahnliche fommen, beren Runde nie über ben Rreis ihrer unmittelbaren Umgebung hinausgelangt ift, aus verschiebenen Urfachen, bie leicht abzusehn find. Daher eben schleppt fich die miffenschaftliche Betrachtung biefes Gegenstandes feit Sahrhunderten, ja Jahrtaufenden, mit wenigen einzelnen Fällen, Wahrträumen und Beiftergeschichten, beren Gleiche seitbem hundert taufend Mal vorgekommen, aber nicht zur öffentlichen Runde gebracht und baburch der Litteratur einverleibt worden find. Als Beisviele jener. burch gahllofe Wiederholung thpifch gewordenen Fälle nenne ich nur ben Wahrtraum, welchen Cicero de div. I, 27, ergahlt, bas Gespenst bei Plining, in ber epistola ad Suram, und bie Beiftererscheinung bes Marfilius Ficinus, gemäß ber Berabredung mit feinem Freunde Mercatus. - Bas nun aber bie unter gegenwärtiger Nummer in Betrachtung genommenen Fälle betrifft. beren Thous Nifolai's Rrantheit ift; fo haben fie fich fämmtlich als aus rein forperlichen, ganglich im Organismus felbit gelegenen abnormen Urfachen entsprungen erwiesen, fomohl burch ihren bedeutungslofen Inhalt und bas Periodifche ihrer Bieberfehr, als auch baburch, bag fie therapeutischen Mitteln, befonders Blutentziehungen, allemal gewichen find. Gie gehören alfo ebenfalls zu ben blogen Sallucinationen, ja, find im eigentlichften Sinne fo zu nennen.

4) Denfelben reihen fich nun junachft gemiffe, ihnen übrigens

ähnliche Erscheinungen objektiv und äußerlich baftebender Geftalten an, welche fich jedoch burch einen, eigens für ben Geber beftimmten, bedeutsamen und awar meistens finftern Charafter unterscheiben, und beren reale Bebeutsamkeit meiftens burch ben bald barauf erfolgenden Tod Deffen, bem fie fich barftellten, auffer Ameifel gesett wird. Als ein Mufter biefer Art ift ber Rall zu betrachten, ben Walter Scott, on demonology and witchcraft, letter 1, erzählt, und ben auch Brierre be Boismont wiederholt, von dem Juftigbeamten, welcher, Monate lang, erft eine Rate, barauf einen Ceremonienmeifter, endlich ein Stelett, leibhaft ftete vor fich fah, wobei er abzehrte und endlich ftarb. Bang biefer Art ift ferner die Bifion ber Mif Lee, welcher die Erscheinung ihrer Mutter ihren Tob auf Tag und Stunde richtig verfündet hat. Sie ift zuerst in Beaumont's treatise on spirits (1721 von Arnold ine Deutsche überfett) erzählt und banach in Hibberts sketches of the philosophy of apparitions, 1824, bann in Hor. Welby's signs before death, 1825, und findet fich gleichfalls in 3. C. Bennings "von Geiftern und Geifterfehern," 1780, endlich auch im Brierre be Boismont. brittes Beifpiel giebt bie, in bem foeben ermahnten Buche von Belby (S. 156) erzählte Gefchichte ber Frau Stephens, welche. wachend, eine Leiche hinter ihrem Stuhle liegen fah und einige Tage barauf ftarb. Ebenfalls gehören hieher bie Ralle bes Sidfelbftfehns, fofern fie bisweilen, wiewohl burchaus nicht immer, ben Tod bes fich Sebenden anzeigen. Ginen fehr mertwürdigen und ungewöhnlich gut beglaubigten Fall biefer Art hat der Berliner Argt Formen aufgezeichnet, in feinem .. Seidnifden Philosophen": man findet ihn in Sorft's Deuteroffopie, Bb. 1, S. 115, wie auch in beffen Zauberbibliothet Bb. 1, vollständig wiedergegeben. Doch ift zu bemerken, daß hier die Erscheinung eigentlich nicht von ber fehr furz barauf und unvermuthet gestorbenen Person selbst, sondern nur von ihren Angehörigen gefehn murbe. Bon eigentlichem Sichfelbitfehn berichtet einen von ihm felbst verbürgten Fall Borft im 2. Th. ber Deuteroftopie, S. 138. Sogar Bothe ergafit, bag er fich felbst gesehn habe, ju Pferbe und in einem Rleibe, in welchem er 8 Jahre fpater, eben dort wirklich geritten fei. (.. Aus meinem Leben" 11. Buch.) Diefe Erscheinung hatte,

beiläusig gesagt, eigentlich ben Zweck, ihn zu trösten; indem sie ihn sich sehn ließ, wie er, die Geliebte, von der er soeben sehr schmerzlichen Abschied genommen, nach 8 Jahren wieder zu dessuchen, des entgegengesetzten Weges geritten kam: sie lüstete ihm also auf einen Augenblick den Schleier der Zukunft, um ihm, in seiner Betrübniß, das Wiedersehn zu verkündigen. — Erscheinungen dieser Art sind nun nicht mehr bloße Hallucinationen, sondern Visionen. Denn sie stellen entweder etwas Reales dar, oder beziehen sich auf künftige, wirkliche Vorgänge. Daher sind sie im wachen Zustande Das, was im Schlase die satidiken Träume, welche, wie oben gesagt, am häusigsten sich auf den eigenen, besonders den ungünstigen, Gesundheitszustand des Träumenden beziehn; — während die bloßen Hallucinationen den gewöhnlichen, nichtsbedeutenden Träumen entsprechen.

Der Urfprung biefer bebeutungsvollen Bifionen ift barin zu suchen, bag jenes rathselhafte, in unferm Innern verborgene, burch die räumlichen und zeitlichen Berhältniffe nicht beschränkte und insofern allwissende, bagegen aber gar nicht ins gewöhnliche Bewußtsehn fallende, fondern für uns verschleierte Erkenntnigvermögen. - welches jedoch im magnetischen Sellfehn feinen Schleier abwirft, - ein Mal etwas bem Individuo fehr Intereffantes erspäht hat, von welchem nun ber Wille, ber ja ber Rern bes gangen Menschen ift, bem cerebralen Erfennen gern Annde geben möchte; was dann aber nur durch bie ihm felten gelingende Operation möglich ift, bag er ein Mal bas Traumorgan im wachen Buftanbe aufgehn läßt und fo bem cerebralen Bewußtfebn, in aufchanlichen Geftalten, entweder von birefter, ober von allegorischer Bebeutung, jene feine Entbedung Dies war ihm in ben oben furz angeführten Fällen mittheilt. gelungen. Dieselben bezogen fich nun alle auf bie Rufunft: boch fann auch ein eben jett Gefchehenes auf diefe Beife offenbart werben, welches jedoch alsbann natürlich nicht die eigene Berson betreffen fann, fondern eine andere. So fann 3. B. ber eben jest erfolgende Tod meines entfernten Freundes mir baburch fund werden. dan beffen Geftalt fich mir ploplich, fo leibhaftig wie bie eines Lebenden, barftellt; ohne bag etwan hiebei ber Sterbende felbit, burch feinen lebhaften Gebanken an mich, mitgewirkt zu haben braucht; wie Diefes hingegen in Fällen einer andern.

weiter unten zu erörternden Gattung wirklich Statt hat. Auch habe ich Diefes hier nur erläuterungsweise beigebracht; da unter dieser Nummer eigentlich nur von den Bisionen die Rede ist, welche sich auf den Seher derselben selbst beziehn und den ihnen anasogen fatibiten Träumen entsprechen.

5) Nun wieder benjenigen fatibifen Traumen, welche fich nicht auf den eigenen Gefundheitszuftand, fondern auf gang äußerliche Begebenheiten beziehn, entsprechen gewisse, den obigen zu= nächst ftehende Bifionen, welche nicht bie aus bem Organismus entspringenden, fondern die von außen uns bedrohenden Gefahren anfündigen, welche aber freilich oft über unfere Sanpter vorübergiehn, ohne daß wir fie irgend gewahr wurden; in welchem Fall wir die äußere Beziehung ber Bifion nicht touftatiren fonnen. Bifionen diefer Art erfordern, um fichtbar auszufallen, mancherlei Bebingungen, vorzüglich, bag bas betreffende Subjekt bie bagu eignende Empfänglichkeit habe. Wenn hingegen biefes, wie meistentheils, nur im niedrigeren Grade der Kall ift; so wird die Rundgebung blog hörbar ansfallen und dann fich durch manderlei Tone manifestiren, am häufigsten burch Rlopfen, welches befonders Nachts, meiftens gegen Morgen einzutreten pflegt und zwar fo, daß man erwacht und gleich darauf ein fehr ftarkes und die völlige Deutlichkeit der Wirklichkeit habendes Rlopfen an der Thure des Schlafgemachs vernimmt. Ru fichtbaren Bifionen, und zwar in allegorifch bedeutsamen Geftalten, die bann von benen ber Wirklichkeit nicht zu unterscheiben find, wird es am erften bann tommen, wann eine fehr große Befahr unfer Leben bedrohet, oder aber auch mann wir einer folden, oft ohne es gewiß zu wiffen, glücklich entgangen find; wo fie dann gleich= fam Glück wünschen und anzeigen, daß wir jest noch viele Jahre por uns haben. Endlich aber werben bergleichen Bifionen auch eintreten, ein unabwendbares Unglud zu verfünden: diefer lettern Art war die bekannte Bifion des Brutus vor der Schlacht bei Philippi, fich barftellend als fein bofer Genius; wie auch die ihr fehr ahnliche bes Raffins Parmenfis, nach ber Schlacht bei Aftium, welche Balerius Maximus (Lib. I, c. 7, §. 7) erzählt. Ueberhaupt vermuthe ich, daß die Bifionen biefer Gattung ein Saubtanlag zum Mothos ber Alten von bemigebem beigegebenen Benius, fo wie ber Chriftlichen Zeiten vom Spiritus familiaris

gewesen find. In den mittlern Jahrhunderten suchte man fie burch die Aftralgeifter zu erklären, wie dies die in der vorhergehenden Abhandlung beigebrachte Stelle des Theophr. Baracelfus bezeugt: "Damit aber bas Fatum wohl erkannt werbe, ift es "alfo, daß jeglicher Meufch einen Geift hat, der außerhalb ihm "wohnt und fett feinen Stuhl in die obern Sterne. "felbige gebraucht bie Boffen" [fire Thpen zu erhabenen Arbeiten; bavon Boffiren] "feines Meifters. Derfelbige ift ber, ber ba "bie Brafagia bemfelbigen vorzeigt und nachzeigt: benn fie bleiben "nach diefen. Diefe Beifter heißen Fatum." 3m 17. und 18. Sahrhundert hingegen gebranchte man, um biefe, wie viele andere, Erscheinungen zu erklären, das Wort spiritus vitales, welches, ba bie Begriffe fehlten, fich zu rechter Zeit eingeftellt hatte. Die wirklichen entfernteren Urfachen ber Bifionen biefer Art konnen, wenn biefer ihre Beziehung auf außere Gefahren tonftatirt ift, offenbar nicht blog im Organismus liegen; wie weit wir die Art ihrer Berbindung mit ber Außenwelt uns faglich zu machen vermogen werbe ich weiterhin untersuchen.

6) Bifionen, welche gar nicht mehr ben Seher berfelben betreffen und bennoch fünftige, fürgere ober langere Beit barauf eintretende Begebenheiten, genan und oft nach allen ihren Gingelheiten, unmittelbar barftellen, find die jener, feltenen Gabe, die man second sight, bas zweite Geficht, ober Denteroffopie nennt, eigenthumlichen. Gine reichhaltige Sammlung ber Berichte barüber enthält Borft's Denteroffopie, 2 Banbe, 1830: and findet man neuere Thatfachen diefer Gattung in verschiedenen Banben bes Riefer'fchen Archivs für thierifchen Magnetismus. Die feltsame Fähigkeit zu Bifionen biefer Urt ift feineswegs ausfchlieflich in Schottland und Norwegen zu finden, fondern kommt, namentlich in Bezug auf Todesfälle, auch bei uns vor; worüber man Berichte in Jung-Stillinge Theorie ber Beifterfunde §. 153 n. f. f. findet. Auch die berühmte Brophezeiung bes Cagotte scheint auf so etwas zu beruhen. Sogar auch bei ben Regern ber Bufte Sahara findet bas zweite Beficht fich häufig vor. (S. James Richardson, narrative of a mission to Central Africa, London 1853.) Ja, schon im Homer finden wir (Od. XX, 351-57) eine wirkliche Deuteroffopie bargeftellt, die fogar eine feltfame Achnlichkeit mit ber Gefchichte bes Cagotte hat.

Desgleichen wird eine vollkommene Deuteroftopie von Berodot ergählt, L. VIII, c. 65. - In biefem zweiten Geficht also erreicht bie, hier wie immer zunächst aus bem Organismus entspringende Bifion ben höchsten Grad von objektiver, realer Bahrheit und verräth baburch eine von ber gewöhnlichen, physischen, ganglich verschiedene Art unserer Berbindung mit ber Außenwelt. geht, als machenber Zuftand, ben höchften Graben bes fomnam= bulen Sellsehns parallel. Eigentlich ift fie ein vollkommenes Bahrtranmen im Bachen, ober wenigftens in einem Buftanbe, ber mitten im Wachen auf wenige Angenblide eintritt. Auch ift bie Bifion bes zweiten Gefichts, eben wie bie Bahr= traume, in vielen Fallen nicht theorematifch, fonbern allegorifch, ober symbolisch, jedoch, was höchst merkwürdig ift, nach festftehenden bei allen Sehern in gleicher Bedeutung eintretenden Symbolen, die man im erwähnten Buche von Sorft, Bb. 1, S. 63-69, wie auch in Riefer's Archiv, Bb. VI, 3, S. 105-108 fpecificirt finbet.

7) Bu ben eben betrachteten, ber Bufunft zugekehrten Bifionen liefern nun bas Gegenftuck biejenigen, welche bas Bergangene, namentlich die Geftalten ehemals lebender Berfonen, bor bas im Bachen aufgebende Traumorgan bringen. Es ift ziemlich gewiß, daß fie veraulagt werden konnen durch die in der Nahe befindlichen Ueberrefte der Leichen berfelben. Diefe fehr wichtige Erfahrung, auf welche eine Menge Beifterericheinungen gurudguführen find, hat ihre folibefte und ungemein fichere Beglaubigung an einem Briefe vom Prof. Ehrmann, bem Schwiegersohne bes Dichters Pfeffel, welcher in extenso gegeben wird in Riefers Archiv Bb. 10, S. 3, S. 151, ff.: Auszüge baraus aber findet man in vielen Buchern, z. B. in F. Fifcher's Somnambulismus, Bb. 1, S. 246. Jedoch auch außerdem wird diefelbe burch viele Fälle, welche auf fie gurudguführen find, beftätigt: von biefen will ich hier nur einige anführen. Bunachft nämlich gehört babin bie in eben jenem Briefe, und auch aus guter Quelle mitgetheilte Gefchichte vom Baftor Lindner, welche ebenfalls in vielen Buchern wiederholt worden ift, unter andern in ber Seherin von Brevorft (Bb. 2, S. 98 ber erften und S. 356 ber 3. Aufl.); ferner ift biefer Art eine in bem angeführten Buche Fischer's (G. 252) von biefem felbft, nach Augenzeugen, mitgetheilte Geschichte, bie er zur Berichtigung eines furzen, in ber Seberin von Brevorst (S. 358 ber 3. Aufl.) befindlichen Berichts barüber ergablt. Sodann in G. 3. Wengel's "Unterhaltungen über bie auffallendeften neuern Beifterericheinungen", 1800, finden wir, gleich im erften Rapitel, fieben folche Erscheinungegeschichten, fammtlich die in der Rabe befindlichen leberrefte der Todten jum Anlag haben. Die Pfeffel'iche Geschichte ift die lette barunter: aber auch die übrigen tragen gang ben Charafter ber Bahrheit und burchaus nicht den der Erfindung. zählen fie alle nur ein bloges Erscheinen ber Geftalt bes Berftorbenen, ohne alle weitern Fortgang, ober gar bramatifchen Rusammenhang. Gie verdienen baber, hinsichtlich ber Theorie Diefer Bhanomene, alle Berücksichtigung. Die rationaliftischen Erklarungen, die ber Berfaffer bagu giebt, fonnen bienen, die gangliche Ungulänglichkeit folder Auflöfungen in helles Licht gu ftellen. Sieher gehört ferner, im oben angeführten Buche bes Brierre be Boismont, die 4. Beobachtung; nicht weniger manche ber bon ben alten Schriftstellern uns überlieferten Beiftergeschichten, g. B. die vom jungern Plinius (L. VII, epist. 27) erzählte, welche ichon beshalb mertwürdig ift, daß fie fo gang benfelben Charafter trägt, wie ungahlige aus ber neuern Zeit. Ihr gang ahnlich, vielleicht fogar nur eine andere Berfion berfelben, ift die, welche Lufianos, im Philopfeudes Rap. 31 porträgt. Sodann ift biefer Art die Erzählung vom Damon, in Plutarche erstem Ravitel bes Kimon; ferner was Baufanias (Attica I, 32.) vom Schlachtfelbe bei Marathon berichtet; womit zu veraleichen ift, mas Brierre S. 590 erzählt; endlich die Angaben bes Suetonius im Raligula, Rap. 59. Ueberhaupt möchten auf die in Rede ftehende Erfahrung faft alle die Ralle gurudauführen febn, wo Beifter ftete an berfelben Stelle erscheinen und ber Sput an eine bestimmte Lotalität gebunden ift, an Rirchen, Rirchhöfe, Schlachtfelber, Morbftatten, Bochgerichte und jene beshalb in Berruf gefommenen Saufer, die niemand bewohnen will, welche man hin und wieder immer antreffen wird: auch mir find in meinem Leben beren mehrere vorgekommen. Solche Lokalitäten find ber Unlag gemefen ju bem Buche bes Sefuiten Petrus Thyraeus: de infestis, ob molestantes daemoniorum et defunctorum spiritus, locis. Röln 1598. - Aber die merkwürdigste Thatsache dieser Art liesert vielleicht die Observ. 77 des Brierre de Boismont. Als eine wohlzubeachtende Bestätigung der hier gegebenen Erklärung so vieler Geistererscheisnungen, ja, als ein zu ihr führendes Mittelglied, ist die Bission einer Somnambule zu betrachten, die in Kerner's Blättern aus Prevorst, Samml. 10, S. 61, mitgetheilt wird: dieser nämlich stellte sich plötzlich eine, von ihr genau beschriebene, häusliche Scene dar, die sich vor mehr als 100 Jahren daselbst zugetragen haben mochte; da die von ihr beschriebenen Personen vorhandenen Porträts glichen, die sie jedoch nie gesehn hatte.

Die hier in Betrachtung genommene wichtige Grund = Er= fahrung felbst aber, auf welche alle folche Borgange zurückführbar find, und die ich retrospective second sight benenne, muß als Urphanomen stehn bleiben; weil, fie zu erklaren, es uns bis jett noch an Mitteln fehlt. Inzwischen läßt fie fich in nahe Berbindung bringen mit einem andern, freilich eben fo unerflärlichen Phänomen; wodurch jedoch schon viel gewonnen wird; da wir alsdann, ftatt zweier unbefannter Größen, nur eine behalten; welcher Bortheil bem fo gerühmten analog ift, ben wir burch Ruruckführung bes mineralischen Magnetismus auf bie Elektricität erlangt haben. Wie nämlich eine im hohen Grade hellsehende Somnambule sogar durch die Zeit nicht in ihrer Wahrnehmung beschräuft wird, sondern mitunter auch wirklich aufünftige und amar gang aufällig eintretende Borgange porherfieht; wie bas Gelbe, noch auffallenber, von ben Deuteroffopiften und Leichensehern geleiftet wird; wie alfo Borgange, die in unfere empirifche Wirklichkeit noch gar nicht eingetreten find, bennoch, aus der Nacht der Zukunft heraus, schon auf bergleichen Berfonen wirken und in ihre Berception fallen können; fo können auch wohl Vorgange und Menschen, die boch ichon ein Mal wirklich maren, wiewohl fie es nicht mehr find, auf gewiffe biegu besonders bisponirte Bersonen wirten und also, wie jene eine Borwirkung, eine Nachwirkung außern; ja, Diefes ift weniger unbegreiflich, als Jenes, zumal wann eine folche Auffassung vermittelt und eingeleitet wird burch etwas Materielles, wie etwan die noch wirklich vorhandenen, leiblichen lleberrefte der mahracnommenen Berfonen, ober Sachen, Die in genauer Berbindung mit ihnen gewesen, ihre Kleider, bas von ihnen bewohnte Gemad, ober woran ihr Berg gehangen, ber verborgene Schat; bem analog, wie die fehr hellsehende Somnambule bisweilen nur durch irgend ein leibliches Berbindungsglied, 3. B. ein Tuch, welches der Kranke einige Tage auf dem bloken Leibe getragen (Riefer's Archiv, III, 3, S. 24), ober eine abgeschnittene Baarlocke, mit enfernten Berfonen, über beren Gefundheitszustand fie berichten foll, in Rapport gefett wird und badurch ein Bild von ihnen erhält; welcher Fall bem in Rebe ftebenden nahe verwandt Diefer Auficht zufolge waren bie an beftimmte Lokalitäten, ober an die daselbst liegenden leiblichen Ueberrefte Berftorbener. fich fnupfenden Beiftererscheinungen nur die Wahrnehmungen einer ruckwärts gekehrten, also ber Bergangenheit zugewandten Deuterossovie. - a retrospective second sight: sie wären bemnach gang eigentlich, was ichon bie Alten (beren gange Borftellung vom Schattenreiche vielleicht aus Beiftererscheinungen hervorgegangen ift: man febe Obnffee XXIV.) fie nannten, Schatten, umbrae ειδωλα καμούτων, - νεκύων αμένηνα κασηνα, - manes (von manere, gleichfam Ueberbleibfel, Spuren), alfo Rachflange bagewesener Erscheinungen biefer unferer in Zeit und Raum sich barftellenden Erscheinungswelt, dem Traumorgan mahrnehmbar werbend, in feltenen Fällen mahrend des machen Zustandes, leichter im Schlaf, als bloke Tranme, am leichteften natürlich im tiefen magnetischen Schlaf, wann in ihm ber Traum jum Schlafwachen und diefes jum Bellfehn fich gesteigert hat; aber auch in dem gleich Anfangs erwähnten natürlichen Schlafmachen, welches als ein Wahrträumen ber nächsten Umgebung bes Schlafenben beschrieben wurde und gerade burch bas Gintreten folder fremdartigen Geftalten zuerft als ein vom machen Auftande verschiebener fich zu erkennen giebt. In biefem Schlafmachen nämlich werben am häufigften die Geftalten eben geftorbener Berfonen, beren Leiche noch im Saufe ift, fich barftellen; wie überhaupt eben bem Wefet. daß diefe rudwärts gefehrte Deuteroftopie durch leibliche leberrefte der Todten eingeleitet wird, gemäß, die Geftalt eines Berftorbenen den dazu disponirten Berfonen, felbft im maden Austande, am leichteften erscheinen tann, fo lange er noch nicht beftattet ift; wiewohl fie auch dann immer nur durch das Traumorgan mahrgenommen wird.

Rach bem Befagten verfteht es fich von felbft, daß einem

auf diese Beise erscheinenden Gespenfte nicht die unmittelbare Realität eines gegenwärtigen Objefts beizulegen ift: wiewohl ihm mittelbar boch eine Realität jum Grunde liegt: nämlich was man da fieht, ift feineswegs der Abgeschiedene felbst, sondern es ift ein blofies eidwhop, ein Bild Deffen, ber ein Mal mar, entstehend im Traumorgan eines hiezu disponirten Menschen; auf Anlag irgend eines Ueberbleibfele, irgend einer guruckgelaffenen Spur. Daffelbe hat daher nicht mehr Realität, als die Ericheinung Deffen, ber fich felbit fieht, ober auch von Andern bort mahrgenommen wird, wo er fich nicht befindet. Fälle biefer Art aber find burch glaubwürdige Zeugniffe befannt, von benen man einige in Horst's Deuteroffopie Bo. 2, Abschn. 4 zusammengestellt findet: auch der ermähnte von Göthe gehört dahin: desgleichen die nicht feltene Thatfache, daß Kranke, wann bem Tobe nahe, fich im Bette boppelt vorhanden mahnen. "Bie geht es?" fragte hier vor nicht langer Zeit ein Arzt feinen schwer barniederliegenden Rranten: "jett beffer, feitdem wir im Bette gwei find," war die Antwort: bald barauf ftarb er. - Demnach fteht eine Geiftererscheinung ber hier in Betrachtung genommenen Art zwar in objektiver Beziehung zum ehemaligen Buftand der fich barftellenden Berfon, aber feineswegs zu ihrem gegen= martigen; benn biefelbe hat burchaus feinen aftiven Theil baran; baher auch nicht auf ihre noch fortbauernde individuelle Erifteng baraus zu ichließen ift. Bu ber gegebenen Erflärung ftimmt auch, daß die fo erscheinenden Abgeschiedenen in der Regel bekleidet und in der Tracht, die ihnen gewöhnlich war, gefehn werben; wie auch, bag mit bem Mörber ber Gemorbete, mit bem Reiter das Pferd erscheint u. dal. m. Den Bifionen biefer Art find mahricheinlich auch die meiften ber von ber Seherin ju Prevorft gefehenen Gefpenfter beigugablen, die Gefprache aber, die fie mit ihnen geführt hat, als bas Werk ihrer eigenen Ginbildungefraft angufehn, die ben Text zu biefer ftummen Broceffion (dumb shew) und baburch eine Erflärung berfelben, aus eigenen Mitteln, lieferte. Der Menfch ift nämlich von Natur beftrebt, fich Alles was er fieht irgendwie zu erklaren, ober wenigstens einigen Bufammenhang hineinzubringen, ja es, in feinen Bebanten, reben zu laffen : baber Rinder fogar ben leblofen Dingen oft einen Dialog unterlegen. Demnach war die Seherin

felbst, ohne ce ju miffen, ber Soufleur jener ihr erscheinenben Geftalten, wobei ihre Ginbilbungefraft in berjenigen Art unbewußter Thätigkeit war, womit wir, im gewöhnlichen, bedeutungs= lofen Traum, die Begebenheiten lenken und fugen, ja auch wohl bisweilen ben Anlak bazu von obiektiven, zufälligen Umftanben, etwan einem im Bette gefühlten Druck, ober einem pon auffen zu uns gelangenden Ton, ober Geruch u. f. w. nehmen. welchen gemäß wir fobann lange Geschichten tranmen. Um biefe Dramaturgie ber Seherin fich zu erläutern, febe man mas in Riefer's Archiv, Bb. 11, S. 1, S. 121, Benbe Benbfen von feiner Somnambule ergahlt, welcher, im magnetischen Schlafe, bisweilen ihre lebenden Befannten erschienen, wo fie bann, mit lauter Stimme, lange Gefprache mit ihnen führte. heißt es: "unter ben vielen Gefprächen, welche fie mit Abmefen-"ben hielt, ift bas nachstehende charafteriftisch. Bahrend ber "vermeintlichen Antworten schwieg sie, schien mit gespannter "Aufmertfamteit, wobei fie fich im Bette erhob und ben Ropf "nach einer bestimmten Seite brebte, ben Antworten ber Andern "zuzuhören und rückte bann mit ihren Ginwendungen bagegen Sie bachte fich bier die alte Raren, mit ihrer Magb, .. aegenwärtig und fprach abwechselnd bald mit dieser, bald mit ., jener. - - - Die scheinbare Zerspaltung ber eigenen "Berfonlichfeit in brei verschiedene, wie dies im Traum gewöhn-"lich ift, ging hier so weit, daß ich die Schlafende bamals gar "nicht bavon überzeugen tonnte, fie mache alle brei Berfonen "felbft." Diefer Art alfo find, meiner Meinung nach, auch Die Beiftergefprache ber Seberin von Brevorft, und findet biefe - Erklärung eine ftarte Bestätigung an ber unaussprechlichen Abgeschmacktheit bes Textes jener Dialoge und Dramen, welche allein bem Borftellungsfreife eines unmiffenden Gebirgsmudchens und ber ihr beigebrachten Bolksmetaphnfit entsprechen, und melchen eine objektive Realität unterzulegen, nur unter Voraussetzung einer fo grangenlos abfurben, ja emporend bummen Weltorbnung möglich ift, daß man ihr anzugehören fich schämen müßte. -Batte ber fo befangene und leichtgläubige Juft. Kerner nicht im Stillen boch eine leife Ahndung von bem bier angegebenen Urfprunge jener Beifterunterredungen gehabt, fo murbe er nicht, mit fo unverantwortlicher Leichtfertigkeit, überall und jedes Mal Schopenhauer, Barerga. I.

unterlassen haben, den von den Geistern angezeigten, materiellen Gegenständen, 3. B. Schreidzeugen in Kirchenkellern, goldenen Ketten in Burggewölben, begrabenen Kindern in Pferdeställen, mit allem Ernst und Eifer nachzusuchen, statt sich durch die leichtesten hindernisse davon abhalten zu lassen. Denn Das hätte Licht auf die Sachen geworfen.

Ueberhaupt bin ich ber Meinung, daß die allermeisten wirklich gesehenen Erscheinungen Berftorbener zu dieser Rategorie ber Bifionen gehören und ihnen bemnach zwar eine vergangene, aber feineswegs eine gegenwärtige, geradezu objektive Realität ent= fpricht: fo g. B. ber Erscheinung bes Brafibenten ber Berliner Afademie Manpertnis, im Saale berfelben gefehen vom Botanifer Glebitsch; welches Nifolai in feiner ichon ermähnten Borlefung vor eben diefer Afademie auführt; besgleichen die von Walter Scott in der Edinb. review vorgetragene und von Horst in ber Deuteroffopie Bb. 1. S. 113 wiederholte Gefchichte von bem Landammann in der Schweig, ber, in die öffentliche Bibliothek tretend, feinen Borganger, in feierlicher Ratheversammlung, von lauter Berftorbenen umgeben, auf dem Brafidentenftuhl figend Auch geht aus einigen, hieher gehörigen Erzählungen , hervor, daß ber objettive Unlag ju Bifionen biefer Urt nicht nothwendig das Stelett, oder ein fonftiges Ueberbleibsel eines Leichnams fehn muß, fondern daß auch andere, mit dem Berftorbenen in naber Berührung gewesene Dinge bies vermögen: fo 3. B. finden wir, in dem oben angeführten Buche von G. 3. Bengel, unter ben 7 hieher gehörigen Geschichten 6, wo die Leiche, aber eine, wo der bloke, ftete getragene Rod des Berftorbenen, ber gleich nach beffen Tobe eingeschloffen wurde, nach mehreren Bochen. beim Bervorholen, feine leibhaftige Erscheinung por ber barüber entsetten Wittme veranlagt. Und fonach fonnte es fenn, bag auch leichtere, unfern Ginnen faum mehr mahrnehmbare Spuren, wie 3. B. längft vom Boden eingefogene Blutetropfen, oder vielleicht gar das bloße von Mauern eingeschloffene Lotal, wo einer, unter großer Angft, ober Bergweiflung, einen gewaltsamen Tob erlitt, hiureichten, in dem dazu Bradisponirten eine folche rudwarts gekehrte hiemit mag auch die von Lufian Deuteroffopie hervorzurufen. (Philopseudes Rap. 29) angeführte Meinung der Alten zusammenhangen, daß blog die eines gewaltsamen Todes Geftorbenen erscheinen könnten. Richt minder könnte wohl ein vom Berftorbenen vergrabener und ftets angftlich bewachter Schat, an welchen noch feine letten Bedanten fich hefteten, ben in Rebe ftebenben objektiven Anlag zu einer folden Bifion abgeben, die bann, möglicher Weise, fogar lufrativ ausfallen konnte. Die besagten objektiven Anlässe spielen bei diesem durch bas Traumorgan vermittelten Erfennen bes Bergangenen gemiffermaagen die Rolle, welche bei bem normalen Denken ber nexus idearum feinen Gegenständen ertheilt. Uebrigens gilt von ben bier in Rebe ftehenden, wie von allen im Bachen burch bas Traumorgan möglichen Wahrnehmungen, daß fie leichter unter ber Form bes Borbaren, als bes Sichtbaren ins Bewuftfebn fommen, baber die Erzählungen von Tonen, die an diesem, oder jenem Orte bisweilen gehört werden, viel häufiger find, als die von sichtbaren Ericheinungen.

Wenn nun aber, bei einigen Beispielen ber hier in Betrachtung genommenen Art, erzählt wird, die erscheinenden Berftorbenen hatten bem fie Schauenden gemiffe, bis dahin unbekannte Thatsachen revelirt; so ift Dies zuvörderst nur auf die fichersten Reugniffe hin anzunehmen und bis bahin zu bezweifeln: fobann aber ließe es sich allenfalls boch noch, burch gewisse Analogien mit dem Sellsehn der Somnambulen, erklären. Manche Somnambulen nämlich haben, in einzelnen Fällen, ben ihnen vorgeführten Rranten gefagt, burch welchen gang zufälligen Unlag biefe, por langer Beit, fich ihre Rrantheit jugezogen hatten, und haben ihnen badurch ben fast gang vergeffenen Borfall ins Gebachtniß gurudgerufen. (Beifpiele biefer Art find, in Riefers Archiv Bb. 3, Std. 3, S. 70, ber Schred vor bem Fall von einer Leiter, und, in 3. Rerners Geschichte zweier Somnambulen S. 189, die dem Anaben gemachte Bemerfung, er habe in fruherer Zeit bei einer epileptischen Berson geschlafen.) Auch gehört hieher, daß einige Bellsehende aus einer Saarlode, ober bem getragenen Tuch eines von ihnen nie gesehenen Batienten, ihn und feinen Auftand richtig erfannt haben. - Alfo beweisen felbst Revelationen nicht fchlechthin die Anwesenheit eines Berftorbenen.

Imgleichen läßt fich, daß die erscheinende Gestalt eines Berftorbenen bisweisen von zwei Personen gesehn und gehört worden,

auf die bekannte Ansteckungsfähigkeit sowohl des Somnambulismus, als auch des zweiten Gesichts, zurücksühren.

Sonach hätten wir, unter gegenwärtiger Nummer, wenigstens ben größten Theil der beglaubigten Erscheinungen der Gestalten Berstorbener in so fern erklärt, als wir sie zurückgeführt haben auf einen gemeinschaftlichen Grund, die retrospektive Deuterostopie, welche in vielen solcher Fälle, namentlich in den Ansangs dieser Nummer angeführten, nicht wohl geleugnet werden kann. — Hingegen ist sie selbst eine höchst seltsame und unerklärte Thatsache. Mit einer Erklärung dieser Art müssen wir aber in manchen Dingen uns begnügen; wie denn z. B. das ganze große Gebände der Elektricitätslehre bloß aus einer Unterordnung mannigsaltiger Phänomene unter ein völlig unerklärt bleibendes Urphänomen besteht.

8) Der lebhafte und sehnsuchtige Gedanke eines Andern an uns vermag die Bision seiner Gestalt in unserm Gehirn gu erregen, nicht als bloges Phantasma, fondern fo, daß fie, leib= haftig und von der Wirklichkeit ununterscheidbar, vor uns fteht. Namentlich find es Sterbende, die biefes Bermögen außern und baher in der Stunde ihres Todes ihren abwesenden Freunden erscheinen, fogar mehreren, an verschiedenen Orten, zugleich. Der Kall ift fo oft und von fo verschiedenen Seiten erzählt und beglaubigt worden, daß ich ihn unbedenklich als thatsächlich begründet nehme. Gin fehr artiges und von diftinguirten Berfonen vertretenes Beispiel findet man in Jung Stillings Theorie ber Beifterfunde, §. 198. Zwei besonders frappante Falle find ferner bie Geschichte ber Frau Rahlow, im oben erwähnten Buch von Wenzel, S. 11, und bie vom Sofprediger, im ebenfalls ermahnten Buche von henninge, G. 329. Mle ein gang neuer mag hier folgender ftehn: Bor Rurgem ftarb, bier in Frankfurt, im jubifchen Bospitale, bei Racht, eine franke Dagb. genden Morgen gang früh trafen ihre Schwefter und ihre Richte. von benen die Gine hier, die Andere eine Meile von hier wohnt, bei ber herrschaft berfelben ein, um nach ihr zu fragen; weil fie ihnen beiden in der Racht erschienen war. Der Sospitalauffeher, auf beffen Bericht biefe Thatfache beruht, verficherte, daß folche Källe öfter vorfamen. Daß eine hellfehende Comnambule, die mahrend ihres am höchften gefteigerten Sellfehns allemal in eine, bem Scheintobe ahnliche Ratalepfie verfiel, ihrer Freundin leibhaftig erschienen fei, berichtet die ichon ermähnte "Gefchichte ber Auguste Müller in Rarleruhe", und wird nachergahlt in Riefer's Archiv, III, 3, S. 118. Gine andere abfichtliche Erscheinung berfelben Berfon, wird, aus vollkommen alaubwürdiger Quelle, mitgetheilt in Riefer's Archiv VI. 1. S. 34. - Biel feltener hingegen ift es, bag Menfchen, bei voller Gefundheit, diefe Wirfung hervorzubringen vermögen: boch fehlt es auch barüber nicht an glaubwürdigen Berichten. alteften giebt St. Auguftinus, gwar aus zweiter, aber, feiner Berficherung nach, fehr guter Sand, de civit. Dei XVIII, 18, im Berfolg ber Borte: Indicavit et alius se domi suae etc. Sier erscheint nämlich was ber Gine fraumt bem Andern im Bachen ale Bifion, die er für Birflichfeit halt; und einen biefem Fall vollkommen analogen theilt ber in Amerika erscheinenbe Spiritualtelegraph, vom 23. September 1854 mit (ohne bag er ben bes Auguftinus zu kennen icheint), wovon Dupotet bie frangofische Uebersetung giebt in seinem Traité complet de magnétisme, 3. édit., p. 561. Ein neuerer Fall ber Art ift bem zulet angeführten Bericht in Riefer's Archiv (VI, 1, 35) beigefügt. Gine munderbare hierher gehörige Gefchichte erzählt Jung Stilling in feiner Theorie ber Beifterfunde, &. 101, jeboch ohne Angabe ber Quelle. Mehrere giebt Borft in feiner Deuteroffopie Bb. 2, Abidn. 4. Aber ein höchft merkmürdiges Beifpiel ber Fähigkeit ju foldem Ericheinen, noch bagu vom Bater auf ben Sohn vererbt und von Beiden fehr häufig, auch ohne es gu beabfichtigen, ausgeübt, fteht in Riefer's Archiv Bb. VII, S. 3, S. 158. Doch findet fich ein alteres, ihm gang ahnliches, in Beibich's "Gedanken von ber Erscheinung ber Geifter" 1776, S. 29, und wiederholt in Bennings "von Beiftern und Beifterfebern" S. 476. Da beibe gewiß unabhängig von einander ergahlt worben, bienen fie fich gegenseitig jur Beftätigung, in biefer fo höchft munderbaren Sache. Auch in Maffe's Zeitschrift für Anthropologie, IV, 2, G. 111, wird vom Brofeffor Grohmann ein folder Fall mitgetheilt. Ebenfalls in Horace Welby's signs before death, London 1825, findet man einige Beispiele pon Erscheinungen lebender Menschen an Orten, wo fie nur mit ihren Gebanten gegenwärtig waren: 3. B. G. 45, 88. Befonders alaubwürdig icheinen bie von dem grundehrlichen Bende Bendfen, in Riefer's Ardin VIII. 3. S. 120. unter ber leberfdrift .. Doppelganger" ergablten Falle biefer Art. - Den bier in Rebe ftebenben. im Bachen Statt findenden Bifionen entsprechen im schlafenden Buftanbe bie fumpathetischen, b. h. fich in distans mittheilenben Traume, welche bemnach von Zweien zur felben Zeit und gang aleichmäßig geträumt werben. Bon biefen find bie Beifviele bekannt genug: eine gute Sammlung berfelben findet man in E. Fabius de somniis §. 21, und barunter ein besonders artiges. in hollanbifcher Sprache erzähltes. Kerner fteht in Riefer's Archiv, Bb. VI, S. 2, S. 135, cin überaus merkwürdiger Auffat von S. M. Wefermann, ber 5 Falle berichtet, in welchen er absichtlich, burch feinen Willen, genau beftimmte Traume in Andern bewirft hat: ba nun aber, im letten biefer Falle, Die betreffende Berfon noch nicht zu Bette gegangen mar, hatte fie. nebst einer andern gerade bei ihr befindlichen, die beabsichtigte Ericheinung im Bachen und gang wie eine Birtlichfeit. lich ist, wie in solchen Träumen, so auch in den wachenden Bifionen biefer Rlaffe, bas Traumorgan bas Medium ber Anschauung. Als Berbindungsglied beider Arten ift die oben erwähnte von St. Auguftinus mitgetheilte Gefchichte zu betrachten; fofern bafelbft bem Ginen im Bachen ericheint mas ber Andere zu thun blos träumt. Zwei berfelben gang gleichartige Ralle findet man in Hor. Welby's signs before death, p. 266 und p. 297; lettern aus Sinclair's invisible world entnommen. Offenbar alfo entstehen die Bisionen biefer Art, fo täuschend und leibhaftig fid auch in ihnen die erscheinende Berfon barftellt, teineswege mittelft Ginwirfung von Augen auf die Ginne, fonbern vermöge einer magifchen Birfung bes Willens Desienigen, bon bem fie ausgehn, auf ben Anbern, alfo auf bas Wefen an sich eines fremben Organismus, ber baburch, von innen aus, eine Beranderung erleidet, bie nunmehr, auf fein Gehirn wirfend, bafelbit bas Bilb bes foldermaafen Einwirfenden eben fo lebhaft erregt, wie eine Ginwirkung mittelft ber, von beffen Leibe auf die Augen des Andern jurudgeworfenen Lichtstrahlen es nur irgend fonnte.

Eben bie hier gur Sprache gebrachten Doppelganger, als bei welchen bie ericheinenbe Berfon offentunbig am Leben, aber

abwesend ift, auch in ber Regel von ihrer Erscheinung nicht weiß, geben une ben richtigen Gefichtspunkt für bie Erscheinung Sterbender und Beftorbener, alfo bie eigentlichen Beifterericheis nungen, an die Sand, indem fie une lehren, dag eine unmittel= bare reale Wegenwart, wie die eines auf die Ginnen wirfenden Rörpers, feineswegs eine nothwendige Boransfetung berfelben Gerade diefe Borausfetung aber ift ber Grundfehler aller früheren Auffassung ber Beiftererscheinungen, sowohl bei ber Beftreitung, als bei ber Behanptung berfelben. Jene Borausfegung beruht nun wieder barauf, daß man fich auf ben Standpunkt bes Spiritualismus, ftatt auf ben bes 3bealismus, geftellt hatte. \*) Jenem nämlich gemäß ging man aus von ber völlig unberechtigten Unnahme, daß ber Menich aus zwei grundverichiedenen Gubftangen beftehe, einer materiellen, bem Leibe, und einer immateriellen, ber fogenannten Secle. Rach ber im Tobe eingetretenen Trennung beiber follte nun die lettere, obwohl immateriell, einfach und unausgebehnt, doch noch im Raume eriftiren, nämlich fich bewegen, einhergehn und babei von außen auf die Rorper und ihre Sinne einwirken, gerabe wie ein Rorper, und bemgemäß auch eben wie ein folder fich barftellen; wobei bann freilich bicfelbe reale Wegenwart im Raume, bie ein von uns gesehener Rorper hat, die Bedingung ift. Diefer durchaus unhaltbaren, fpiritualiftifchen Unficht von ben Beifterericheinungen gelten alle vernünftigen Beftreitungen berfelben und auch Rant's fritifche Beleuchtung ber Sache, welche ben erften, ober theoretifchen Theil feiner "Traume eines Beifterfebers, erlautert burch Traume ber Metaphyfit" ausmacht. Diefe fpiritualiftifche Anficht alfo, die Annahme einer immateriellen und doch lokomotiven, imgleichen, nach Weife ber Materie, auf Rorper, mithin auch auf die Sinne wirkenden Substang, hat man, um eine richtige Unficht von allen hieher gehörigen Phanomenen zu erlangen, gang aufzugeben und', ftatt ihrer, ben ibealiftifchen Standpunkt ju gewinnen, bon welchem aus man biefe Dinge in gang anderm Lichte erblickt und gang andere Kriterien ihrer Möglichkeit erhalt. Siezu ben Grund zu legen ift eben ber 3med gegenwärtiger Abhandlung.

<sup>\*)</sup> Bergleiche "Belt als Bille und Borftellung" Bb. 2, G. 16.

9) Der lette in unfere Betrachtung eingehende Fall nun ware, daß die unter ber vorigen Rummer beschriebene, magische Einwirfung auch noch nach bem Tobe ausgeübt werben fonnte, wodurch bann eine eigentliche Beiftererscheinung, mittelft biretter Einwirkung, alfo gemiffermaagen die wirkliche, perfonliche Gegenwart eines bereits Geftorbenen, welche auch Rudwirkung auf ihn guliege, Statt fande. Die Ableugnung a priori jeder Moalichkeit Diefer Art und bas ihr angemeffene Berlachen ber entgegengefetten Behanptung fann auf nichts Underem bernhen, als auf ber leberzeugung, daß der Tod die absolute Bernichtung des Menfchen fei; es mare benn, daß fie fich auf ben protestantifchen Rirchenglauben ftütte, nach welchem Beifter barum nicht erscheinen konnen, weil fie, gemäß dem mahrend ber wenigen Jahre bes irdifchen Lebens gehegten Glauben oder Unglauben, entweder dem Simmel mit feinen emigen Freuden, oder der Bolle mit ihrer ewigen Quaal, gleich nach bem Tobe, auf immer zugefallen feien, aus beiben aber nicht zu uns heraus können; baher, bem protestantischen Glauben gemäß, alle bergleichen Erscheinungen von Teufeln, ober von Engeln, nicht aber von Menschengeistern, herrühren; wie bies ausführlich und gründlich auseinandergesett hat Lavater, de spectris, Genevae 1580, pars II, cap. 3 et 4. Die fatholische Rirche hingegen, welche schon im 6. Jahrhundert, namentlich burch Gregor ben Großen, jenes abfurbe und emporende Dogma, fehr einfichtsvoll, burch bas zwischen jene besperate Alternative eingeschobene Burgatorium verbeffert hatte, läßt die Erscheinung ber in biefem vorläufig wohnenden Geifter, und ausnahmsweise auch anderer, zu; wie ausführlich zu ersehen aus dem bereits genannten Petrus Thyraeus, de locis infestis, pars I, cap. 3, sqq. Brotestanten faben burch obiges Dilemma fich fogar genothigt. bie Erifteng bes Teufels auf alle Beife festzuhalten, bloß weil fie gur Erklärung ber nicht abguleugnenben Beifterericheinungen feiner burchans nicht entrathen fonnten: baher wurden, noch im Anfang bes vorigen Jahrhunderts, Die Leugner bes Teufels Adaemonistae genannt, fast mit bemfelben pius horror, wic noch heut zu Tage die Atheistae: und zugleich wurden bemgemäß, 3. B. in C. F. Romani schediasma polemicum, an dentur spectra, magi et sagae, Lips. 1703, gleich bon born berein die Gespenster definirt als apparitiones et territiones Diaboli

externae, quibus corpus, aut aliud quid in sensus incurrens sibi assumit, ut homines infestet. Bielleicht hängt foggr es hiemit aufammen, daß die Herenproceffe, welche befanntlich ein Bundnik mit bem Teufel vorausfeten, viel häufiger bei ben Brotestanten, als bei ben Ratholifen gewesen find. - Sedoch pon bergleichen mpthologischen Unfichten absehend fagte ich oben, baf bie Bermerfung a priori ber Möglichkeit einer wirklichen Ericheinung Berftorbener allein auf die Ueberzeugung, daß durch . ben Tob bas menfchliche Wefen gang und gar zu nichts werbe, fich arfinden fonne. Denn fo lange biefe fehlt, ift nicht abzufehn. warum ein Wefen, das noch irgendwie existirt, nicht auch follte iraendwie fich manifestiren und auf ein anderes, wenn gleich in einem andern Buftande befindliches, einwirken fonnen. Daher ift es fo folgerecht, wie naiv, daß Lukianos, nachdem er ergahlt hat, wie Demokritos fich burch eine ihn zu fchrecken veranftaltete Beistermummerei keinen Augenblick hatte irre machen laffen, binzufünt: ούτω βεβαιως επιστευε, μηδεν είναι τας ψυγας ετι, εξω γενομένας των σωματών. (adeo persuasum habebat, nihil adhuc esse animas a corpore separatas.) Philops. 32. - 3ft hingegen am Menfchen, außer ber Materic, noch irgend etwas Ungerftorbares; fo ift meniaftens a priori nicht einzusehn, bak ienes, welches die wundervolle Erscheinung des Lebens hervorbrachte, nach Beendigung berfelben, jeder Ginwirkung auf die noch Lebenden burchaus unfähig fenn follte. Die Sache mare bemnach allein a posteriori, burch die Erfahrung, zu entscheiben: Dies aber ift um fo fchwieriger, als, abgefehn von allen abfichtlichen und unabsichtlichen Täuschungen ber Berichterstatter. felbit die wirkliche Bifion, in welcher ein Berftorbener fich barftellt, gar mohl einer ber bis hieher von mir aufgezählten acht Arten angehören fann; baber es vielleicht fich immer fo verhalten mag. Ja, felbst in bem Falle, bag eine folche Erscheinung Dinge offenbart hat, die Reiner miffen tonnte; fo mare, in Rolae ber. am Schluß ber Mr. 7 gegebenen Auseinanderfetung, Dies vielleicht boch noch als die Form, welche die Revelation eines fpontanen somnambulen Bellfehns bier angenommen hatte, auszulegen; obaleich bas Bortommen eines folden im Bachen, ober auch nur mit vollkommener Erinnerung aus bem fomnambulen Zuftanbe, wohl nicht ficher nachzuweisen ift, fondern bergleichen Offenbarungen, fo

viel mir bekannt, allenfalls nur durch Träume gekommen sind. Inzwischen kann es Umstände geben, die auch eine solche Auslegung unmöglich machen. Heut zu Tage daher, wo Dinge dieser Art mit viel mehr Unbefangenheit als jemals angesehn, folglich auch dreister mitgetheilt und besprochen werden, dürsen wir wohl hoffen, über diesen Gegenstand entscheidende Erfahrungsaufschlüsse zu exhalten.

Manche Beiftergeschichten find allerdings fo beschaffen, bakjebe anderartige Auslegung große Schwierigkeit bat; fobalb man fie nicht für ganglich erlogen halt. Gegen bice Lettere aber fpricht in viclen Fällen theils ber Charafter bes urfprünglichen Erzählers, theils bas Geprage ber Redlichkeit und Aufrichtigkeit. welches seine Darftellung trägt, mehr als Alles jedoch die vollfonnnene Aehnlichkeit in bem gang eigenthumlichen Bergang und Beschaffenheit ber angeblichen Erscheinungen, so weit auseinander auch die Zeiten und Lauber liegen mogen, aus benen die Berichte ftammen. Diefes wird am Auffallendeften, mann es gang besondere Umftande betrifft, welche erft in neuerer Zeit, in Folge bes magnetischen Somnambulismus und ber genaueren Beobachtung aller biefer Dinge, als bei Bifionen bisweilen Statt findend, erkannt worden find. Gin Beifpiel biefer Art ift angutreffen in ber höchst verfänglichen Beiftergeschichte, vom Jahre 1697, die Brierre de Boismont in feiner Obferv. 120 ergabit: ce ift ber Umftand, daß bem Junglinge ber Beift feines Freunbes, obwohl er 3/4 Stunden mit ihm fprach, immer nur feiner obern Salfte nach fichtbar mar. Diefes theilweife Ericheinen menfchlicher Geftalten nämlich hat fich in unferer Zeit beftätigt, als eine bei Bifionen folder Urt bisweilen vorkommende Gigen= thumlichkeit; baher auch Brierre, S. S. 454 und 474 feines Buches, biefelbe, ohne Bezichung auf jene Gefchichte, als ein nicht feltenes Bhanomen auführt. Auch Riefer (Archiv. III. 2. 139) berichtet ben felben Umftand vom Anaben Arft, fchreibt ihn jedoch bem vorgeblichen Gehn mit ber Rafenfpite gu. Demnach liefert biefer Umftand, in ber oben erwähnten Befchichte, ben Beweis, baf jener Jungling bie Erscheinung wenigftens nicht erlogen hatte: bann aber ift es fchwer biefelbe anders, als eben aus ber ihm früher versprochenen und jett geleifteten Ginmirtung feines am Tage borber, in einer fernen Wegend ertrunkenen

Freundes zu erklären. - Ein anderer Umftand ber besaaten Art ift bas Berichwinden ber Erscheinungen, sobald man bie Aufmerksamkeit absichtlich auf fie heftet. Dies liegt nämlich ichon in der bereits oben ermähnten Stelle des Baufanias, über die hörbaren Ericheinungen auf dem Schlachtfelbe bei Marathon. welche nur von den zufällig dort Anwesenden, nicht aber von den absichtlich bagu Singegangenen vernommen wurden. Analoge Beobachtungen aus neuester Zeit finden wir an mehreren Stellen ber Seherin von Prevorft (3. B. Bb. 2, S. 10; und S. 38). wo es baraus erflart wird, bag, was burch bas Ganglieninftem mahrgenommen murbe, bom Behirn fogleich wieder weggeftritten Meiner Spothese zufolge murbe es aus ber plötlichen Umfehrung ber Richtung ber Bibration ber Gehirnfibern zu erflaren fenn. - Beiläufig will ich hier eine fehr auffallende Hebereinstimmung jener Art bemerklich machen: Photins namlich in feinem Artikel Damascius fagt: yvn lepa, Beomorpav εχουσα φυσιν παραλογοτατην. ύδωρ γαρ εγχεουσα ακραιώνες ποτηριω τινι των ύαλινων, έωρα κατα τε ύδατος εισω του ποτηρίου τα φασματά των εσομένων πραγματών, και προυλέγεν απο της οψεως αυτα, άπερ εμελλεν εσεσθα: παντως ή δε πειρα του πραγματός ουκ ελάθεν ήμας. Genan das Selbe, fo unbegreiflich es ift, wird von der Geherin von Brevorft berichtet. S. 87 ber 3. Aufl. - Der Charafter und Thous ber Beifterericheinungen ift ein fo fest bestimmter und eigenthümlicher, baf ber Beubte beim Lefen einer folden Gefchichte beurtheilen fann, ob fie eine erfundene, oder auch auf optischer Täuschung beruhende, oder aber eine wirkliche Bifion gewesen fei. Es ift wünschenswerth und fteht gu hoffen, bag wir bald eine Sammlung Chinefischer Gespenftergeschichten erhalten mogen, um gu fehn, ob fie nicht auch, im Wefentlichen, gang ben felben Thpus und Charafter wie die unfrigen, tragen und fogar in den Rebenumftanden und Gingelnheiten eine große Uebereinstimmung zeigen; welches alsbann, bei fo burchgängiger Grundverschiebenheit ber Sitten und Glaubenelehren, eine ftarte Beglaubigung bes in Rede ftehenden Phanomens überhaupt abgeben murbe. Dag bic Chinesen von der Erscheinung eines Berftorbenen und den von ihm ausgehenden Mittheilungen gang biefelbe Borftellung haben, wie wir, ist ersichtlich aus ber, wenn auch bort nur fingirten

Beiftererscheinung in der Chinefischen Novelle Bing-Lo-Tu. ou la peinture mysterieuse, überfett von Stanislas Julien, und mitgetheist in bessen Orphelin de la Chine, accompagné de Nouvelles et de poésies, 1834. — Ebenfalls mache ich in biefer Sinficht barauf aufmerkfam, bag bie meiften ber bie Charafteriftit bes Geiftersputs ausmachenden Bhanomene, wie fie in ben oben angeführten Schriften von Bennings. Bengel. Teller u. f. m., fodann fpater von Juft. Rerner, Sorft und vielen andern befchrieben werden, fich fchon gang eben fo finden in fehr alten Buchern, 3. B. in breien, mir eben vorliegenden, aus bem 16. Sahrhundert, nämlich Lavater de spectris, Thyraeus de locis infestis, und de spectris et apparitionibus Libri duo, Gisleben 1597, anonym, 500 Seiten in 4.: bergleichen Phanomene find 2. B. bas Rlopfen, bas icheinbare Berinchen verschloffene Thuren zu forciren, auch folche, bie gar nicht verschloffen find, ber Rnall eines fehr ichweren, im Saufe herabfallenden Gemichtes. bas larmende Umberwerfen alles Gerathes in der Ruche, oder bes Holzes auf bem Boben, welches nachher fich in völliger Rube und Ordnung vorfindet, bas Bufchlagen von Weinfaffern, bas beutliche Bernageln eines Sarges, mann ein hausgenoffe fterben wird, die fchlurfenden, ober tappenden Tritte im finftern Zimmer, bas Rupfen an ber Bettbecke, ber Modergeruch, bas Berlangen ericheinender Beifter nach Gebet, u. bal. m., mahrend nicht zu vermuthen fteht, daß die, meiftens fehr illitteraten Urheber ber modernen Aussagen jene alten, feltenen, lateinischen Schriften gelefen hatten. Unter ben Argumenten für bie Wirklichfeit ber Beiftererscheinungen verdient auch ber Ton bes Unglaubens, in welchem die gelehrten Ergahler aus zweiter Sand fie vortragen, ermahnt zu werden; weil er, in ber Regel, bas Geprage bes 2manges, ber Affektation und Seuchelei fo beutlich trägt, bag ber bahinter stedende heimliche Glaube burchschimmert. - Bei biefer Belegenheit will ich auf eine Beiftergeschichte neuefter Beit aufmertfam machen, welche verdient, genauer unterfucht und beffer gefannt zu werben, als burch bie aus fehr schlechter Feber ge= floffene Darftellung berfelben in ben Blättern aus Brevorft, 8. Sammlung S. 166; nämlich theils weil die Ansfagen barüber gerichtlich protofollirt find, und theile wegen bee hochft merkwürbigen Umftandes, baf ber erscheinende Beift, mehrere Rachte bin=

burch, von der Person, zu der er in Beziehung stand, und vor deren Bette er sich zeigte, nicht gesehn wurde, weil sie schließ, sons dern bloß von zwei Mitgesangenen und erst späterhin auch von ihr selbst, die aber dann so sehr dadurch erschüttert wurde, daß sie, aus freien Stücken, sieben Vergistungen eingestand. Der Bericht steht in einer Broschüre: "Verhandlungen des Assischen Mainz über die Gistmörderin Margaretha Jäger." Mainz 1835. — Die wörtliche Protokoll-Aussage ist abgedruckt in einem Franksurter Tageblatt "Didaskalia", vom 5. Juli 1835. —

3ch habe aber jett bas Metaphyfifche ber Sache in Betrachtung zu nehmen; ba über bas Phyfifche, hier Phyfiologische, bereits oben bas Nöthige beigebracht worden. - Was eigentlich bei allen Bifionen, b. h. Anschanungen burch Aufgehn bes Traumorgans im Bachen, unfer Intereffe erregt, ift bie etwanige Beziehung berfelben auf etwas empirisch Objektives, b. h. außer uns Belegenes und von uns Berichiedenes: benn erft burch biefe erhalten fie eine Analogie und gleiche Dignitat mit unfern gewöhnlichen, wachen Sinneganschauungen. Daher find uns, von ben im Obigen aufgezählten, neim möglichen Urfachen folder Bifionen, nicht bie brei erften, als welche auf bloge Sallucinationen hinauslaufen, intereffant, wohl aber die folgenden. Denn die Berplerität, welche ber Betrachtung ber Bifion und Beiftererscheinung anhängt, ent= fpringt eigentlich barans, bag bei biefen Wahrnehmungen bie Granze zwischen Subjekt und Objekt, welche bie erfte Bedingung aller Erkenntniß ift, zweifelhaft, undentlich, wohl gar verwischt wird. "Ift Das auffer, ober in mir?" fragt, - wie ichon Macbeth, als ihm ein Dolch vorschwebt, - Jeder, dem eine Bision folder Art nicht bie Besonnenheit benimmt. Sat Giner allein ein Befpenft gefehn, fo will man es für blog subjettiv erklaren, fo objektiv es auch baftanb; faben, ober hörten ce hingegen Zwei ober Mehrere, fo wird ihm fofort die Realität eines Körpers beigelegt; weil wir nämlich empirisch nur eine Ursache kennen, vermoge welcher mehrere Menschen nothwendig die felbe aufchauliche Borftellung ju gleicher Zeit haben muffen, und diese ift, daß ein und berfelbe Rorper, bas Licht nach allen Seiten reflektirend, ihrer aller Augen affizirt. Allein auffer biefer fehr mechanischen fonnte es wohl noch andere Urfachen bes gleichzeitigen Entftehens berfelben anschaulichen Borftellung in verschiedenen Menfchen geben.

Wie bisweilen Zwei den gleichen Traum gleichzeitig träumen (fiehe oben p. 310), alfo burch bas Traumorgan, fchlafend, bas Gelbe wahrnehmen, fo tann auch im Bachen bas Traumorgan in Zweien (ober Mehreren) in die gleiche Thätigkeit gerathen, wodurch bann ein Gefpenft, von ihnen zugleich gefehn, fich objektiv, wie ein Rorper, barftellt. Ueberhaupt aber ift ber Unterschied zwischen subjektiv und objektiv im Grunde kein absoluter, fondern immer noch relativ: benn alles Objektive ift boch insofern, als es immer noch burch ein Subjett überhaupt bebingt, ja eigentlich nur in biefem vorhanden ift, wieder subjektiv; weshalb eben in letter Inftang ber Idealismus Recht behalt. Man glaubt meiftens die Realität einer Beifterericheinung umgestoßen zu haben, wenn man nachweist, daß sie subjektiv bedingt mar: aber welches Gewicht kann biefes Argument bei Dem haben, ber aus Rant's Lehre weiß, wie ftart ber Autheil subjektiver Bedingungen an ber Erscheinung ber Rorperwelt ift, wie nämlich biefe, fammt bem Raum, barin fie bafteht, und ber Zeit, barin fie fich bewegt, und ber Raufalität, barin bas Wefen ber Materie besteht, also ihrer gangen Form nach, bloß ein Brodukt ber Gehirufunktionen ift, nachdem folche burch einen Reiz in ben Merven ber Sinnesorgane angeregt worben; fo bag babei nur noch die Frage nach dem Ding an fich übrig bleibt. - Die materielle Wirklichkeit ber auf unfere Sinne von außen wirkenden Rörper fommt freilich ber Beiftererscheinung fo wenig zu, wie dem Traum. burch beffen Organ fie ja wahrgenommen wird, baher man fie immerhin einen Traum im Wachen (a waking dream, insomnium sine somno; vergl. Sonntag, Sicilimentorum academicorum Fasciculus de Spectris et Ominibus morientium, Altdorfii 1716, p. 11) nennen fann: allein im Grunde buft fie badurch ihre Realität nicht ein. Allerdings ift fie, wie ber Traum, eine bloge Borftellung und als folche nur im erfennenden Bewußtfehn vorhanden: aber bas Gelbe läßt fich von unferer realen Außenwelt behaupten; ba auch diefe junachit und unmittelbar uns nur als Borftellung gegeben und, wie gefagt, ein bloffes, burch Nervenreig erregtes und ben Gefeten subjektiver Kunktionen (Formen der reinen Sinnlichkeit und des Berftandes) gemäß entftandenes Gehiruphanomen ift. Berlangt man eine anderweitige Realität berfelben; fo ift bies fcon bie Frage nach bem Ding an fich, welche von Lode aufgeworfen und voreilig erledigt, bann aber von Rant in ihrer gangen

Schwierigkeit nachgewiesen, ja als unlösbar aufgegeben, von mir jedoch, wiewohl unter einer gemiffen Reftriftion, beantwortet worden ift. Bie aber jedenfalls bas Ding an fich, welches in ber Erscheinung einer Außenwelt sich manifestirt, toto genere von ihr verichieben ift; fo mag es fich mit Dem, was in ber Beiftererscheinung fich manifestirt, analog verhalten, ja, was in Beiben fich fund giebt vielleicht am Ende bas Gelbe fenn, nämlich Bille. Diefer Anficht entsprechend finden wir, daß es, hinfichtlich ber objettiven Realität, wie der Körperwelt, so auch der Geistererscheinungen, einen Realismus, einen Ibealismus und einen Stepticismus giebt, endlich aber auch einen Rriticismus, in beffen Intereffe wir eben jest beschäftigt find. Ja, eine ausbruckliche Beftätigung berfelben Unficht giebt fogar folgender Ausspruch der berühmteften und am forgfältigften beobachteten Geifterfeherin, nämlich ber von Brevorft (Bb. 1, S. 12): "ob die Beifter fich nur unter biefer Geftalt fichtbar machen fon-"nen, ober ob mein Auge fie nur unter biefer Geftalt fehn und "mein Sinn fie nur fo auffaffen fann; ob fie fur ein geiftigeres "Auge nicht geiftiger waren, Das fann ich nicht mit Beftimmtheit "behaupten, aber ahnde es faft." Ift bies nicht gang analog ber Rantischen Lehre: "was die Dinge an fich felbst febn mögen, wiffen wir nicht, sondern erkennen nur ihre Erscheinungen" -?

Die gange Damonologie und Geifterfunde des Alterthums und Mittelalters, wie auch ihre bamit aufammenhangende Anficht ber Magie, hat gur Grundlage ben noch unangefochten baftebenben Realismus, ber endlich burch Rartefins erschüttert wurde. Erft ber in ber neueren Zeit allmälig herangereifte Ibealismus führt une auf ben Standpunkt, von welchem aus wir über alle jene Dinge, alfo auch über Bifionen und Beiftererfcheinungen, ein richtiges Urtheil erlangen konnen. Zugleich hat andrerfeits, auf dem empirischen Wege, der animalische Magnetismus die ju allen frühern Zeiten in Dunkel gehüllte und fich furchtfam verstedende Magie an bas Licht bes Tages gezogen und eben fo die Beiftererscheinungen jum Gegenstand nüchtern forschender Beobachtung und unbefangener Beurtheilung gemacht. Das Lette in allen Dingen fällt immer ber Philosophie anheim, und ich hoffe, daß bie meinige, wie fie aus ber alleinigen Realität und Allmacht bes Billens in ber Ratur bie Magie wenigftens als möglich bentbar und, wenn vorhanden, als begreiflich bargeftellt

hat\*), so auch, durch entschiedene Ueberantwortung der objektiven West an die Idealität, selbst über Bisionen und Geistererscheisnungen einer richtigeren Ausicht den Weg gebahnt hat.

Der entichiedene Unglaube, mit welchem von jedem benfenden Menschen einerseits die Thatsachen des Hellsehns, andrerseits des magischen, vulgo magnetischen Einflusses zuerst vernommen werben, und ber nur fpat ber eigenen Erfahrung, ober hunderten glaubwürdigfter Zeugniffe weicht, beruht auf einem und bemfelben Grunde: nämlich barauf, daß alle Beide ben uns a priori bewußten Gefeten des Raumes, ber Zeit und ber Raufalität, wie fie in ihrem Rompler ben Bergang möglicher Erfahrung bestimmen. zuwiderlaufen. - bas Bellfehn mit feinem Erfennen in distans, die Magie mit ihrem Wirken in distans. Daher wird, bei ber Erzählung babin gehöriger Thatfachen, nicht bloß gefagt, "es ift nicht wahr," sondern "es ist nicht möglich" (a non posse ad non esse), andrerseits jedoch erwidert "es ist aber" (ab esse ad posse). Diefer Widerftreit beruht nun barauf, ja, liefert fogar wieder einen Beweis bafür, bag jene von uns a priori erkannten Gefete feine ichlechthin unbedingte, keine icholastische veritates geternge, keine Beftimmung ber Dinge an fich find; fonbern aus bloken Unichauungs= und Berftandesformen, folglich aus Gehirnfunktionen entspringen. Der aus biefen bestehende Intellett felbst aber ift bloß jum Behuf bes Berfolgens und Erreichens ber Zwede individueller Willensericheinungen, nicht aber bes Auffaffens ber abfoluten Beschaffenheit ber Dinge an sich selbst entstanden; weshalb er, wie ich (Welt a. W. u. V. Bb. 2, S. S. 177, 273, 285-289; 3. Aufl. 195, 309, 322 ff.) bargethan habe, eine bloffe Flächenkraft ift, bie wesentlich und überall nur die Schaale, nie das Innere der Dinge trifft. Diese Stellen lese nach wer recht verftehn will mas ich hier mehne. Gelingt es uns nun aber ein Mal, weil boch auch wir felbst zum innern Wefen ber Welt gehoren, mit Umgehung bes principii individuationis, ben Dingen von einer gang andern Scite und auf einem gang andern Wege, nämlich geradezu bon innen, ftatt blog von auffen, beigutommen, und fo une berfelben, im Sellfehn erkennend, in ber Magie wirkend, ju bemächtigen; bann entsteht, eben für jene cerebrale Erfenntnig, ein Resultat,

<sup>\*)</sup> Siehe "über ben Willen in ber Natur", die Rubrif "anim. Magnetismus und Magie."

welches auf ihrem eigenen Wege zu erreichen wirklich unmöglich war; baher sie barauf besteht, es in Abrede zu stellen: benn eine Leistung solcher Art ist nur metaphhsisch begreislich, phhissch ist sie eine Unmöglichkeit. Diesem zusolge ist andrerseits das Hellssehn eine Bestätigung der Kantischen Lehre von der Idealität des Raumes, der Zeit und der Kausalität, die Magie aber überdies auch der meinigen von der alleinigen Realität des Willens, als des Kerns aller Dinge: hiedurch nun wieder wird auch noch der Bakonische Ausspruch, daß die Magie die praktische Metaphhsik sei, bestätigt.

Erinnern wir uns jett nochmals ber weiter oben gegebenen Auseinandersetzungen und ber bafelbft aufgestellten phyfiologischen Sypothefe, welchen zufolge fammtliche burch bas Tranmorgan vollzogene Anschaunngen von der gewöhnlichen, den wachen 311= ftand begründenden. Wahrnehmung fich badurch unterscheiben. baf bei ber letteren bas Gehirn von auffen, burch eine phyfifche Einwirkung auf die Sinne erregt wird, wodurch es zugleich die Data erhält, nach welchen ce, mittelft Anwendung feiner Funftionen, nämlich Raufalität, Zeit und Raum, die empirische Unfchauung zu Stande bringt; mahrend hingegen bei ber Unschauuna burch bas Traumorgan die Erregung bom Innern bes Organismus ausgeht und vom plaftifchen Nervenspftem aus fich in bas Behirn fortpflangt, welches badurch ju einer ber erftern gang ähnlichen Anschanung veranlagt wird, bei ber jedoch, weil die Anregung bagu von-ber entgegengefetten Seite fommt, alfo auch in entgegengesetter Richtung geschieht, anzunehmen ift, bag auch die Schwingungen, oder überhaupt innern Bewegungen ber Gehirnfibern, in umgekehrter Richtung erfolgen und bennach erft am Enbe fich auf die Sinnesnerven erftreden, welche alfo hier bas gulett in Thatigkeit Berfette find, ftatt bag fie, bei ber gewöhnlichen Anschauung, quallererft erregt werben. Soll nun, - wie bei Bahrtraumen, prophetischen Bifionen und Geiftererscheinungen angenommen wird. - eine Anschauung biefer Art bennoch fich auf etwas wirklich Acuferes, empirisch Borhandenes, also vom Subjett gang Unabhängiges beziehn, welches bemnach in fofern burch fie erkannt würde; fo muß baffelbe mit bem Innern bes Dragnismus, von welchem ans die Anschaunng erregt wird, in irgend eine Rommunifation getreten febn. Dennoch lagt eine solche sich empirisch burchaus nicht nachweisen, ja, da sie, vorausgesetzerweise, nicht eine räumliche, von außen kommende sehn soll, so ist sie empirisch, d. h. physisch nicht ein Wal denkbar. Wenn sie also doch Statt hat; so muß dies nur metaphysisch zu verstehn und sie demnach zu denken sehn als eine unabhängig von der Erscheinung und allen ihren Gesehen, im Dinge an sich, welches, als das innere Wesen der Dinge, der Erscheinung derselben überall zum Grunde liegt, vor sich gehende und nachher an der Erscheinung wahrnehmbare: — eine solche nun ist es, die man unter dem Namen einer magischen Einwirkung versteht.

Frägt man, welches ber Weg ber magischen Wirkung, bergleichen uns in der sympathetischen Kur, wie auch in dem Einsluß des entfernten Magnetiseurs gegeben ist, sei; so sage ich:
es ist der Weg, den das Insett zurücklegt, das hier stirbt und
aus jedem Si, welches überwintert hat, wieder in voller Lebendigfeit hervorgeht. Es ist der Weg, auf welchem es geschieht, daß,
in einer gegebenen Volksmenge, nach außerordentlicher Vermehrung
der Sterbefälle, auch die Geburten sich vermehren. Es ist der
Weg, der nicht am Gängelbande der Kausalität durch Zeit und
Raum geht. Es ist der Weg durch das Ding au sich.

Wir nun aber wiffen aus meiner Philosophie, daß biefes Ding an fich, alfo auch bas innere Wefen bes Menichen, fein Wille ift, und bag ber gange Organismus eines Jeben, wie er fich empirisch barftellt, blog die Objektivation beffelben, naher, bas im Behirn entstehende Bild biefes feines Willens ift. Der Wille als Ding an sich liegt aber außerhalb bes principii individuationis (Zeit und Raum), burch welches die Individuen a e= fondert find: die durch baffelbe entstehenden Schranken find alfo für ihn nicht ba. Hieraus erklärt sich, so weit, wenn wir bieses Gebiet betreten, noch unfere Ginficht reichen fann, die Möglichkeit unmittelbarer Ginwirfung ber Individuen auf einander, unabhängig von ihrer Rabe ober Ferne im Raum, welche fich in einigen der oben aufgezählten neun Arten der wachenden Anschauung durch bas Traumorgan, und öfter in der schlafenden, faktisch kund giebt; und ebenso erklärt sich, aus dieser unmittelbaren, im Wefen an fich ber Dinge gegründeten Rommunifation, die Möglichkeit des Bahrtraumens, des Bewuftwerdens ber nächsten Umgebung im Somnabulismus und endlich die des Bell-

fehns. Indem der Wille bes Ginen, burch feine Schranken ber Individuation gehemmt, also unmittelbar und in distans, auf ben Willen des Andern wirft, hat er eben bamit auf ben Organismus beffelben, ale welcher nur beffen räumlich angeschauter Wille felbit ift, eingewirft. Wenn nun eine folche, auf biefem Wege, bas Innere bes Organismus treffende Ginwirfung fich auf beffen Lenker und Borftand, bas Gangliensuften, erftredt, und bann von biefem aus, mittelft Durchbrechung ber Ifolation, fich bis ins Gehirn fortpflangt; fo tann fie von biefem boch immer nur auf Behirnweise verarbeitet werden, b. h. sie wird Anschauungen hervor= bringen, denen volltommen gleich, welche auf äußere Anregung ber Sinne entstehn, alfo Bilber im Raum, nach beffen brei Dimenfionen, mit Bewegung in ber Zeit, gemäß bem Gefete ber Raufalität u. f. w.: benn die einen wie die andern find eben Brobutte ber anschauenden Gehirnfunttion, und bas Behirn fann immer nur feine eigene Sprache reben. Inzwischen wird eine Ginwirfung jener Art noch immer ben Charafter, bas Geprage, ihres Urfprungs, alfo Desjenigen, von bem fie ausgegangen ift, an fich tragen und biefes bemnach ber Geftalt, bie fie, nach fo weitem Umwege, im Gehirn hervorruft, aufbruden, fo verschieben ihr Wefen an fich auch von biefer fehn mag. Wirft z. B. ein Sterbender burch ftarte Gehnfucht, ober fonftige Willensintention, auf einen Entfernten; fo wird, wenn die Ginwirfung fehr energisch ift, bie Geftalt beffelben fich im Gehirn bes Andern barftellen, b. h. gang fo wie ein Rorper in ber Wirklichkeit ihm erscheinen. Offenbar aber wird eine folche, burch bas Innere bes Organismus ge= ichehende Ginwirkung auf ein fremdes Gehirn leichter, wenn biefes fchläft, als wenn es macht, Statt haben; weil im erftern Fall Die Fibern beffelben gar feine, im lettern eine ber, die fie jest annehmen follen, entgegengesette Bewegung haben. Demnach wird eine schwächere Einwirfung ber in Rede ftehenden Art fich bloß im Schlafe fund geben fonnen, burch Erregung von Traumen; im Bachen aber allenfalls Gebanten, Empfindungen und Unruhe erregen: jedoch Alles immer noch ihrem Urfprunge gemäß und beffen Geprage tragend : baber tann fie 3. B. einen unerflarlichen, aber unwiderstehlichen Trieb ober Bug, Den, von dem fie ausgegangen ift, aufzusuchen, hervorbringen; und eben fo, umgefehrt, Den, ber fommen will, burch ben Bunfch ihn nicht zu fehn,

noch von der Schwelle des Saufes wieder gurudicheuchen, felbit wenn er gerufen und bestellt war (experto crede Ruperto). Auf biefer Ginwirfung, beren Grund bie Ibentitat bes Dinges an sich in allen Erscheinungen ift, beruht auch bie faktisch erfanute Rontagiofitat ber Bifionen, bes zweiten Gefichts und bes Beiftersehns, welche eine Wirkung hervorbringt, die im Resultat berjenigen gleich fommt, welche ein forperliches Objekt auf bie Sinne mehrerer Individuen zugleich ausübt, indem auch in Folge jener Mehrere zugleich bas Gelbe fehn, welches alebann fich gang objektiv konstituirt. Auf berfelben birekten Ginwirkung beruht auch bie oft bemerkte unmittelbare Mittheilung ber Gebanken, bie fo gewiß ift, daß ich Dem, ber ein wichtiges und gefährliches Geheimniß zu bewahren hat, anrathe, mit Dem, ber es nicht wiffen barf, über die gange Angelegenheit, auf die es fich bezieht, niemals zu fprechen; weil er, mahrend Deffen, bas mahre Sachverhältnig unvermeiblich in Gedanken haben mußte, wodurch bem Undern plötlich ein Licht aufgehn tann; indem es eine Mittheilung giebt, vor der weber Berschwiegenheit, noch Berftellung schütt. Gothe erzählt (in ben Erläuterungen zum B. D. Divan, Rubrif "Blumenwechsel"), daß zwei liebende Baare, auf einer Luftfahrt begriffen, einander Charaden aufgaben: " gar balb wird nicht nur "eine jebe, wie fie vom Munbe tommt, fogleich errathen, fonbern "zulett fogar bas Wort, bas ber Andere benft und eben gum "Borträthsel umbilben will, burch die unmittelbarfte Divination "erkannt und ausgesprochen." - Meine schone Wirthin in Mailand, vor langen Jahren, fragte mich, in einem fehr animirten Befpräche, an ber Abendtafel, welches bie brei Rummern maren, bie fie als Terne in der Lotterie belegt hatte? ohne mich zu besinnen, nannte ich die erste und die zweite richtig, dann aber, durch ihren Jubel ftutig geworben, gleichsam aufgewecht und nun reflektirend, bie britte falich. Der höchfte Grad einer folden Ginwirkung findet bekanntlich bei fehr hellsehenden Somnambulen Statt, bie bem fie Befragenden feine entfernte Beimath, feine Wohnung bafelbit, ober fonft entfernte ganber, die er bereift hat, genau und richtig beschreiben. Das Ding an sich ift in allen Wesen baffelbe, und ber Ruftand bes Bellfehns befähigt ben barin Befindlichen. mit meinem Behirn zu benten, ftatt mit bem feinigen, welches tief fchläft.

Da nun andrerseits für uns fest steht, daß ber Wille, fo fern er Ding an fich ift, burch ben Tob nicht gerftort und vernichtet wird; fo läßt fich a priori nicht geradezu die Möglichfeit ableugnen, daß eine magifche Wirfung ber oben befchriebenen Art nicht auch follte bon einem bereits Geftorbenen ausgehn Eben fo wenig jedoch läft eine folche Möglichkeit fich beutlich abfehn und baher pofitiv behaupten; indem fie, wenn auch im Allgemeinen nicht unbentbar, boch, bei naberer Betrachtung, großen Schwierigkeiten unterworfen ift, die ich jett furz angeben will. - Da wir bas im Tobe unverfehrt gebliebene innere Wefen bes Menichen uns zu benten haben als außer ber Zeit und bem Raume existirend; fo fonnte eine Ginwirfung beffelben auf uns Lebende nur unter fehr vielen Bermittelungen, die alle auf unfrer Seite lagen, Statt finden; fo bag fcmer auszumachen febn murbe, wie viel bavon wirklich von bem Berftorbenen ausgegangen ware. Denn eine berartige Ginwirkung hatte nicht nur guvorberft in bie Unfchauungsformen bes fie mahrnehmenden Subjette einzugehn, mithin fich barguftellen als ein Räumliches, Zeitliches und nach bem Raufalgesets materiell Birtenbes; fonbern fie mufte überbies auch noch in ben Zusammenhang feines begrifflichen Dentens treten, indem er fonft nicht miffen murbe, mas er baraus zu machen hat. ber ihm Erscheinende aber nicht bloß gesehn, sondern auch in feinen Abfichten und ben biefen entsprechenden Ginwirfungen einigermaagen verftanden werben will: bemnach hatte biefer fich auch noch ben beschränkten Ausichten und Borurtheilen bes Subjekte, betreffend bas Gange ber Dinge und ber Welt, ju fügen und anzuschliegen. Aber noch mehr! Nicht allein zufolge meiner gangen bisherigen Darftellung werben bie Beifter burch bas Traumorgan und in Folge einer von innen aus an bas Behirn gelangenden Ginwirfung, ftatt ber gewöhnlichen von außen burch bie Sinne, gefehn; fonbern auch ber bie objektive Realität ber erscheinenden Beifter fest vertretende 3. Rerner fagt bas Gelbe, in feiner oft wiederholten Behauptung, baf bie Beifter ,, nicht mit bem leiblichen, fondern mit bem geiftigen Muge gefehn werben." Dbwohl bemnach burch eine innere, aus bem Wefen an fich ber Dinge entsprungene, alfo magische, Einwirkung auf ben Organismus, welche fich mittelft bes Ganglieninfteme bie jum Gehirn fortpflangt, ju Wege gebracht. wird die Beifterericheinung boch aufgefaßt nach Beife ber von außen, mittelft Licht, Luft, Schall, Stoß und Duft auf uns wirkenben Belde Beränderung mufite nicht bie angenommene Einwirfung eines Geftorbenen bei einer folden Ueberfetung, einem fo totalen Metafchematismus, zu erleiden haben! Wie aber laft fich nun gar noch annehmen, daß babei und auf folchen Umwegen noch ein wirklicher Dialog mit Rebe und Gegenrebe Statt haben fonne; wie er boch oft berichtet wird? - Beiläufig fei hier noch angemerkt, daß das Lächerliche, welches, fo gut wie andrerfeits das Graufenhafte, jeder Behauptung einer gehabten Ericheinung biefer Urt, mehr ober weniger, antlebt und wegen beffen man gaubert fie mitzutheilen, baraus entfteht, daß ber Erzähler fpricht wie von einer Wahrnehmung burch bie äußern Sinne, welche aber gewiß nicht vorhanden mar, ichon weil fonft ein Beift ftete von allen Unwefenden auf gleiche Weise gefehn und vernommen werden mufte: eine in Folge innerer Einwirkung entftanbene, bloß icheinbar außere Wahrnehmung aber von der blogen Phantafterei zu unterscheiden, nicht die Sache eines Jeden ift. - Dies alfo maren, bei ber Unnahme einer wirklichen Geifterericheinung, Die auf ber Seite bes fie mahrnehmenden Subjette liegenden Schwierigkeiten. wieder liegen auf ber Seite bes angenommenermaagen einwirtenden Meiner Lehre zufolge hat allein ber Bille eine Berftorbenen. metaphhsische Wesenheit, vermoge welcher er durch den Tod unzerftörbar ift; ber Intellekt hingegen ift, als Funktion eines körperlichen Organs, blog phyfifch und geht mit bemfelben unter. Daher ift die Art und Weife, wie ein Berftorbener von ben Lebenben noch Renntniß erlangen follte, um folder gemäß auf fie zu wirken. höchst problematisch. Nicht weniger ift es bie Art bieses Wirkens felbst; da er mit der Leiblichkeit alle gewöhnlichen, d. i. physischen, Mittel der Einwirkung auf Andere, wie auf die Rörperwelt überhaupt, verloren hat. Bollten wir bennoch ben von fo vielen und fo verichiedenen Seiten erzählten und betheuerten Borfallen, Die entschieden eine objektive Ginwirkung Berftorbener anzeigen, einige Bahrheit einräumen; fo mußten wir uns bie Sache fo erklaren, daß in folden Fällen ber Bille bes Berftorbenen noch immer leidenschaftlich auf die irdischen Angelegenheiten gerichtet ware und nun, in Ermangelung aller phyfifchen Mittel gur Ginwirtung auf biefelben, jett feine Buflucht nahme zu der ihm in feiner urfprünglichen, also metaphysischen Eigenschaft, mithin im Tobe,

wie im Leben, guftehenden magifchen Gewalt, die ich oben berührt und über welche ich im "Willen in ber Ratur". Rubrif "animalifcher Magnetismus und Magie" meine Bedanten ausführlicher bargelegt habe. Dur vermoge biefer magifch en Gewalt alfo konnte er allenfalls felbft noch jett was er möglicherweife auch im Leben gekonnt, nämlich wirkliche actio in distans, ohne förperliche Beihülfe, ausüben und bemnach auf Andere bireft, ohne alle phififche Bermittelung, einwirken, indem er ihren Organismus in ber Art affigirte, bag ihrem Behirne fich Geftalten aufchaulich barftellen muften, wie fie fonft nur in Rolae auferer Ginwirfung auf die Sinne von bemfelben producirt werden. Ja, ba biefe Einwirfung nur ale eine magifche, b. h. ale burch bas innere, in Allem identische Wesen der Dinge, also durch die natura naturans, zu pollbringende bentbar ift; fo konnten wir, wenn die Ehre achtungewerther Berichterftatter badurch allein zu retten mare, allenfalls noch ben verfänglichen Schritt magen, Diefe Ginwirfung nicht auf menschliche Organismen zu beschränken, sondern fie auch auf leblofe, alfo unorganische Rorper, die bemnach burch fie bewegt werben könnten, ale nicht burchaus und schlechterbinge unmöglich einzuräumen; um nämlich ber Nothwendigkeit zu entgehn, gemiffe hochbetheuerte Geschichten, ber Art wie die bes Sofrath Sahn in ber Seherin von Brevorft, weil biefe feineswege ifolirt baftebt, fonbern manches ihr gang ahnliche Begenftud in alteren Schriften, ia auch in neueren Relationen, aufzuweisen hat, gerabezu ber Luge Bu bezüchtigen. Allerdings aber grangt hier die Sache ans Abfurde: benn felbst die magifche Birtungsweise, soweit fie burch ben anis malifchen Magnetismus, alfo legitim beglaubigt wird, bietet bis jest für eine folche Birfung allenfalls nur ein ichmadjes und auch noch zu bezweifelndes Analogon dar, nämlich die in den "Mittheilungen aus bem Schlafleben ber Auguste R . . . . . 3u Dresben" 1843. S. 115 und 318 behauptete Thatsache, bag es biefer Somnambule wiederholt gelungen fei, durch ihren blogen Willen, ohne allen Gebrauch ber Sanbe, Die Magnetnabel abzulenten.

Die hier bargelegte Ansicht bes in Rebe stehenben Problems erklärt zuvörderft, warum, wenn wir eine wirkliche Einwirkung Gestorbener auf die Welt der Lebenden auch als möglich zugeben wollen, eine solche boch nur überaus selten und ganz ausnahmsweise Statt haben könnte; weil ihre Möglichkeit an alle die an-

gegebenen, nicht leicht zusammen eintretenden Bebingungen gefnüpft ware. Ferner geht aus diefer Anficht hervor, bag, wenn wir die in ber Seberin von Brevorft und ben ihr verwandten Rernerichen Schriften als ben ausführlichsten und beglaubigteften, gebrudt vorliegenden Beifterseherberichten, ergahlten Thatsachen nicht entweber für rein subjektiv, bloke aegri somnia, erklären, noch auch uns mit der oben dargelegten Annahme einer retrospective second sight, zu beren dumb shew (ftummer Prozession) bie Geherin aus eigenen Mitteln ben Diglog gefügt hatte, begnügen, fonbern eine wirkliche Ginwirfung Geftorbener ber Sache gum Grunde Tegen wollen; bennoch die fo emporend abfurde, ja nieberträchtig bumme Beltordnung, bie aus ben Angaben und bem Benehmen biefer Beifter hervorgienge, baburch feinen objektiv realen Grund gewinnen, fondern gang auf Rechnung ber, wenn auch burch eine von außerhalb ber Matur tommenbe Ginwirkung rege gemachten, bennoch nothwendig fich felber treu bleibenden Unschauungs = und Denkthätigkeit der höchft unwiffenden, ganglich in ihren Ratedismusglauben eingelebten Scherin zu feten febn murbe.

Sebenfalls ift eine Geistererscheinung zunächft und unmittelbar nichts weiter, als eine Bision im Gehirn bes Geistersehers: baß von aussen ein Sterbender solche erregen könne, hat häusige Erfahrung bezengt; daß ein Lebender es könne ist ebenfalls, in mehreren Fällen, von guter Hand beglaubigt worden: die Frage ist bloß, ob auch ein Gestorbener es könne.

Zuletzt könnte man, bei Erklärung der Geistererscheinungen, auch noch darauf provociren, daß der Unterschied zwischen den ehemals geseht Habenden und den jetzt Lebenden kein absoluter ist, sondern in beiden der eine und selbe Wille zum Leben erscheint; wodurch ein Lebender, zurückgreisend, Reminiscenzen zu Tage fördern könnte, welche sich als Mittheilungen eines Verstorbenen darstellen.

Wenn es mir, burch alle biese Betrachtungen gelungen sehn sollte, auch nur ein schwaches Licht auf eine sehr wichtige und interessante Sache zu wersen, hinsichtlich welcher, seit Jahrtausenden, zwei Parteien einander gegenüberstehn, davon die eine beharrlich versichert "es ist!" während die andere hartnäckig wiederholt "es kann nicht sehn;" so habe ich Alles erreicht was ich mir davon versprechen und der Leser billigerweise erwarten durfte.

THE STATE OF THE S

## Aphorismen

zur

## Lebensweisheit.

Le bonheur n'est pas chose sisée: il est trèsdifficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver silleurs.

Chamfort.



#### Aphorismen

aur

### Lebensweisheit.

#### Einleitung.

3ch nehme ben Begriff ber Lebensweisheit hier ganglich im immanenten Sinne, nämlich in bem ber Runft, bas leben moglichft angenehm und glüdlich durchzuführen, die Anleitung ju welcher auch Gubamonologie genannt werben fonnte: fie mare bemnach die Unweisung zu einem glücklichen Dafenn. wieder ließe fich allenfalls befiniren als ein folches, welches, rein objektiv betrachtet, oder vielmehr (ba es hier auf ein subjektives Urtheil autommt) bei falter und reiflicher Ueberlegung, bem Dichtfenn entschieden vorzugiehn mare. Mus diefem Begriffe beffelben folgt, daß wir baran hiengen, feiner felbst wegen, nicht aber bloß aus Furcht vor dem Tode; und hieraus wieder, daß wir es von endlofer Daner fehn möchten. Ob nun bas menschliche Leben bem Begriff eines folden Dafenns entfpreche, ober auch nur entsprechen konne, ift eine Frage, welche bekanntlich meine Philosophie verneint; mahrend die Eudamonologie die Bejahung berselben voraussett. Diese nämlich beruht eben auf dem angeborenen Brrthum, beffen Rüge bas 49. Rapitel im 2. Bande meines Sauptwerks eröffnet. Um eine folde bennoch ausarbeiten zu können, habe ich baber ganglich abgehn muffen bon bem höheren, metaphyfifch ethischen Standpunkte, zu welchem meine eigentliche Philosophie hinleitet. Folglich beruht die gange hier zu gebende Anseinandersetzung gemiffermaagen auf einer Actommobation, fofern fie nämlich auf bem gewöhnlichen, empirischen Standpunkte bleibt und beffen Irrthum festhält. Demnach kann auch ihr Werth nur ein bedingter sehn, da selbst das Wort Eudämonologie nur ein Euphemismus ift. — Ferner macht auch dieselbe keinen Anspruch auf Vollständigkeit; theils weil das Thema unerschöpflich ift; theils weil ich sonst das von Andern bereits Gesagte hätte wiederholen muffen.

Als in ähnlicher Absicht, wie gegenwärtige Aphorismen, abgefaßt, ift mir nur das sehr lesenswerthe Buch des Cardanus de utilitate ex adversis capienda erinnerlich, durch welches man also das hier Gegebene vervollständigen kann. Zwar hat auch Aristoteles dem 5. Kapitel des 1. Buches seiner Rhetorik eine kurze Eudämonologie eingeslochten: sie ist jedoch sehr nüchtern ausgesallen. Benutzt habe ich diese Vorgänger nicht; da Kompiliren nicht meine Sache ist; und um so weniger, als durch dasselbe die Einheit der Ansicht verloren geht, welche die Seele der Werke dieser Art ist. — Im Allgemeinen freilich haben die Weisen aller Zeiten immer das Selbe gesagt, und die Thoren, d. h. die unermeßliche Majorität aller Zeiten, haben immer das Selbe, nämlich das Gegentheil, gethan: und so wird es denn auch ferner bleiben. Darum sagt Voltaire: nous laisserons ee monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l'avons trouvé en y arrivant.

# Rapitel I. Grundeintheilung.

Aristoteles hat (Eth. Nicom. I, 8) die Güter des menschlichen Lebens in drei Klassen getheilt, — die änßeren, die der Scele und die des Leibes. Hiedon nun nichts, als die Dreizahl beisbehaltend sage ich, daß was den Unterschied im Loose der Sterdslichen begründet sich auf drei Grundbestimmungen zurückführen läßt. Sie sind:

1) Bas Einer ist: also die Perfönlichkeit, im weitesten Sinne. Sonach ift hierunter Gesundheit, Kraft, Schönheit, Temperament, moralischer Charakter, Intelligenz und Ausbildung derselben begriffen.

2) Was Einer hat: also Eigenthum und Besity in jeglichem Sinne.

3) Was Einer vorstellt: unter biesem Ausbruck wird bestanntlich verstanden, was er in der Vorstellung Anderer ist, also eigentlich wie er von ihnen vorgestellt wird. Es besteht demnach in ihrer Meinung von ihm, und zerfällt in Ehre, Rang und Ruhm.

Die unter ber erften Rubrik zu betrachtenden Unterschiede sind solche, welche die Natur selbst zwischen Meuschen gesetzt hat; woraus sich schon abnehmen läßt, daß der Einfluß derselben auf ihr Mück, oder Unglück, viel wesentlicher und durchgreisender sehn werbe, als was die bloß aus menschlichen Bestimmungen hervorgehenden, unter den zwei folgenden Rubriken angegebenen Berschiedenheiten herbeisühren. Zu den ächten persönlichen Borzügen, dem großen Geiste, oder großen Herzen, verhalten sich alle Borzüge des Ranges, der Geburt, selbst der königlichen, des Reichsthums u. dgl. wie die Theater-Könige zu den wirkslichen. Schon Metrodorus, der erste Schüler Epikurs, hat ein Kapitel überschieden: nese tou pestoon zivat thy nap' haas

αίτιαν προς εύδαιμονιαν της έκ των πραγματων. (Majorem esse causam ad felicitatem eam, quae est ex nobis, eâ, quae ex rebus oritur. — Bgl. Clemens Alex. Strom. II, 21, p. 362 ber Bürzburger Ausgabe ber opp. polem.) Und allerdings ift für das Wohlfenn des Menschen, ja, für die gange Weife feines Dafenns, die Hauptsache offenbar Das, mas in ihm felbst befteht, ober vorgeht. Sier nämlich liegt unmittelbar fein inneres Behagen, oder Unbehagen, ale welches junachft bas Refultat feines Empfindens, Bollens und Dentens ift; mahrend alles außerhalb Gelegene boch nur mittelbar barauf Ginfluß Daber affiziren die felben äußern Borgange, oder Berhaltniffe, Beben gang anders, und bei gleicher Umgebung lebt boch Beder in einer andern Welt. Denn nur mit feinen eigenen Borftellungen, Gefühlen und Willensbewegungen hat er es unmittelbar zu thun? die Außendinge haben nur, fofern fie biefe veranlaffen, Ginflug auf ihn. Die Welt, in ber Jeber lebt, hängt junachst ab von feiner Auffassung berfelben, richtet fich baber nach ber Berschiedenheit ber Röpfe: biefer gemäß wird fie arm, schaal und flach, ober reich, intereffant und bedeutungsvoll ausfallen. 3. B. Mancher ben Anbern beneidet um bie intereffanten Begebenheiten, die ihm in feinem Leben aufgeftogen find, follte er ihn vielmehr um die Auffassungsgabe beneiden, welche jenen Begebenheiten die Bedeutsamfeit verlieh, die fie in feiner Befchreibung haben: benn bie felbe Begebenheit, welche in einem geiftreichen Ropfe fich fo intereffant barftellt, murbe, von einem flachen Alltagetopf aufgefaßt, auch nur eine ichaale Scene aus der Alltage= welt febn. Im hochsten Grabe zeigt fich Dies bei manchen Gebichten Gothes und Bhrons, benen offenbar reale Borgange gum Grunde liegen: ein thörichter Lefer ift im Stande babei ben Dichter um die allerliebfte Begebenheit zu beneiben, ftatt um die mächtige Phantafie, welche aus einem ziemlich alltäglichen Borfall etwas fo Grokes und Schones zu machen fahig war. Desgleichen fieht ber Melancholifus eine Tranerspielscene, wo ber Sanguinitus nur einen intereffanten Ronflift und ber Phlegmatifus etwas Unbedeutendes vor sich hat. Dies Alles beruht barauf, baf jebe Birklichfeit, b. h. jebe erfüllte Gegenwart, aus zwei Balften befteht, bem Subjett und bem Objett, wiewohl in fo nothwendiger und enger Berbindung, wie Orngen und Sydrogen

im Baffer. Bei völlig gleicher objektiver Salfte, aber verfchiebener subjektiver, ift baber, fo gut wie im umgekehrten Fall, bie gegenwärtige Wirklichkeit eine gang andere: bie ichonfte und befte objektive Balfte bei ftumpfer, ichlechter subjektiver, giebt boch nur eine ichlechte Wirklichkeit und Gegenwart; gleich einer schönen Gegend in schlechtem Wetter, ober im Reflex einer schlechten Camera obscura. Dber planer zu reben: Jeder ftect in feinem Bewuftfenn, wie in feiner Saut, und lebt unmittelbar nur in bemfelben: baher ift ihm von außen nicht fehr gu helfen. Auf ber Buhne fpielt Giner ben Fürften, ein Anderer ben Rath, ein Dritter ben Diener, ober ben Solbaten, ober ben General u. f. f. Aber biefe Unterschiede find bloß im Meukern vorhanden, im Innern, als Rern einer folden Erscheinung, ftedt bei Allen bas Selbe: ein armer Komödiant, mit feiner Blage und Roth. Im Leben ift es auch fo. Die Unterschiede bes Ranges und Reichthums geben Jebem feine Rolle zu fpielen; aber feineswegs entfpricht biefer eine innere Berfchiebenheit bes Bluds und Behagens, fondern auch hier ftedt in Jedem ber felbe arme Tropf, mit feiner Noth und Plage, die wohl dem Stoffe nach bei Jebem eine andere ift, aber ber Form, b. f. bem eigentlichen Wefen nach, fo ziemlich bei Allen die felbe; wenn auch mit Unterschieden bes Grades, die fich aber keineswegs nach Stand und Reichthum, b. h. nach ber Rolle richten. Weil namlich Alles, was für den Menschen da ift und vorgeht, unmittelbar immer nur in feinem Bewußtfenn ba ift und fur biefes vorgeht; fo ift offenbar die Beschaffenheit des Bewufitsenne felbit bas junachst Wefentliche, und auf dieselbe fommt, in ben meiften Källen, mehr an, ale auf die Geftalten, die barin fich barftellen. Alle Bracht und Genuffe, abgespiegelt im bumpfen Bewußtfebn eines Tropfe, find fehr arm, gegen bas Bewußtfehn bes Cervantes, ale er in einem unbequemen Gefängniffe ben Don Quijote ichrieb. - Die objektive Balfte ber Gegenwart und Birklichkeit fteht in ber Sand bes Schickfals und ift bemnach veranderlich: die subjektive find wir felbst; baber fie im Befentlichen unveränderlich ift. Demgemäß trägt bas leben jedes Menichen, trot aller Abwechselung von außen, burchgängig ben felben Charafter und ift einer Reihe Bariationen auf ein Thema su vergleichen. Aus feiner Individualität fann Reiner heraus.

Und wie das Thier, unter allen Berhältniffen, in die man es fett, auf ben engen Rreis beschränft bleibt, ben bie Natur feinem Wesen unwiderruflich gezogen hat, weshalb z. B. unsere Beftrebungen, ein geliebtes Thier zu beglücken, eben wegen jener Grengen feines Befens und Bewußtsehns, ftete innerhalb enger Schranten fich halten muffen; - fo ift es auch mit bem Menichen: burch feine Individualität ift bas Maag feines moglichen Blüdes zum voraus beftimmt. Befonders haben die Schranken feiner Beiftesträfte feine Fähigteit für erhöhten Benug ein für alle Mal feftgeftellt. Sind fie eng, fo werden alle Bemühungen von auffen, Alles mas Menfchen, Alles mas das Glück für ihn thut, inicht vermögen, ihn über das Maag des gewöhnlichen. halb thierifchen Menfchenglucks und Behagens hinaus zu führen: auf Sinnengenuß, trauliches und heiteres Familienleben, niedrige Befelligfeit und vulgaren Zeitvertreib bleibt er angewiefen: fogar die Bilbung vermag im Bangen, zur Erweiterung jenes Rreifes, nicht gar viel, wenn gleich etwas. Denn die höchsten, bie manniafaltigften und die anhaltendeften Genüffe find die geiftigen; wie fehr auch wir, in ber Jugend, uns barüber täuschen mögen; biefe aber hängen hauptfächlich von der geiftigen Rraft ab. hieraus alfo ift flar, wie fehr unfer Glud abhängt von Dem, was wir find, von unfrer Individualität; mahrend man meiftens nur unfer Schickfal, nur Das, mas wir haben, ober mas wir vorftellen, in Anschlag bringt. Das Schickfal aber fann fich beffern: zudem wird man, bei innerm Reichthum, von ihm nicht viel verlangen: hingegen ein Tropf bleibt ein Tropf, ein stumpfer Rlot ein ftumpfer Rlot, bis an fein Ende, und mare er im Baradiefe und von Suris umgeben. Deshalb fagt Gothe:

> Bolf und Anecht und Ueberwinder, Sie gestehn, zu jeder Zeit, Höchstes Glud ber Erbenkinder Sei nur die Berfönlickkeit.

> > 23. D. Divan.

Daß für unser Glück und unsern Genuß das Subjektive ungleich wesentlicher, als das Objektive sei, bestätigt sich in Allem: von Dem an, daß Hunger der beste Koch ist und der Greis die Göttin des Jünglings gleichgültig ansieht, dis hinauf zum Leben des Genies und des Heiligen. Besonders überwiegt Die Gefundheit alle äufern Guter fo fehr, baf mahrlich ein gefunder Bettler glücklicher ift, als ein franker Ronig. Gin aus vollkommener Besundheit und glücklicher Organisation hervorgehenbes, ruhiges und heiteres Temperament, ein flarer, lebhafter, ein= bringender und richtig faffender Berftand, ein gemäßigter, fanfter Wille und bemnach ein autes Gemiffen. Dies find Borguge, Die fein Rang ober Reichthum erfeten fann. Denn mas Giner für fich felbst ift, was ihn in die Ginsamkeit begleitet und was Reiner ihm geben, ober nehmen fann, ift offenbar für ihn wesentlicher, als Alles, mas er besitzen, oder auch mas er in den Augen Unberer febn mag. Gin geiftreicher Meufch bat, in ganglicher Ginfamteit, an feinen eigenen Gebanten und Phantafien vortreffliche Unterhaltung, mahrend von einem Stumpfen bie fortmahrende Abwechselung von Gefellichaften, Schauspielen, Ausfahrten und Luftbarkeiten, die marternde Langeweile nicht abzuwehren vermag. Ein guter, gemäßigter, fanfter Charafter fann unter burftigen Umftänden zufrieden fenn; mahrend ein begehrlicher, neibifcher und bofer es bei allem Reichthum nicht ift. Nun aber gar Dem, welder beftundig ben Benug einer außerordentlichen, geiftig eminenten Individualität hat, find die meiften der allgemein angeftrebten Genuffe gang überfluffig, ja, nur ftorend und laftig. Daber fagt Horas von fich:

> Gemmas, marmor, ebur, Thyrrhena sigilla, tabellas, Argentum, vestes Gaetulo murice tinctas, Sunt qui non habeant, est qui non curat habere;

und Sokrates sagte, beim Unblick jum Berkauf ausgelegter Luxusartikel: "wie Bieles giebt es boch, was ich nicht nöthig habe."

Für unser Lebensglück ist demnach Das, was wir sind, die Persönlichkeit, durchaus das Erste und Wesentlichste; — schon weil sie beständig und unter allen Umständen wirksam ist: zudem aber ist sie nicht, wie die Güter der zwei andern Rubriken, dem Schicksal unterworsen, und kann uns nicht entrissen werden. Ihr Werth kann insofern ein absoluter heißen, im Gegensatz des bloß relativen der beiden andern. Hieraus nun folgt, daß dem Menschen von außen viel weniger beizukommen ist, als man wohl meint. Bloß die allgewaltige Zeit übt auch hier ihr Necht: ihr unterliegen allmälig die körperlichen und die geistigen Vorzüge: der moralische Charakter allein bleibt auch ihr unzugänglich. In

dieser Hinsicht hätten benn freisich die Güter der zwei setzern Rubriken, als welche die Zeit unmittelbar nicht raubt, vor denen der ersten einen Borzug. Sinen zweiten könnte man darin sinden, daß sie, als im Objektiven gesegen, ihrer Natur nach, erreichbar sind und Jedem wenigstens die Möglichkeit vorsiegt, in ihren Besitz zu gesangen; während hingegen das Subjektive gar nicht in unsere Macht gegeben ist, sondern, jure divino eingetreten, für das ganze Leben unveränderlich sest steht; so daß hier unerbittlich der Ansspruch gist:

Wie an bem Tag, ber bich ber Welt verließen, Die Sonne ftand jum Gruße ber Planeten, Bift alsobalb und fort und fort gebießen, Rach bem Gefet, wonach bu angetreten. So migt bu febn, bir tannft bu nicht entfließen, So sagten schon Sphillen, so Propheten; Und feine Zeit und feine Macht zerftüdelt Geprägte Form, bie lebend fich entwickelt.

Böthe.

Das Einzige, was in diefer hinsicht in unserer Macht fteht, ift, daß wir die gegebene Persönlichkeit zum möglichsten Bortheile benutzen, demnach nur die ihr entsprechenden Beftrebungen verfolgen und uns um die Art von Ausbildung bemühen, die ihr gerade angemessen ift, jede andere aber meiden, folglich den Stand, die Beschäftigung, die Lebensweise wählen, welche zu ihr passen.

Ein herkulischer, mit ungewöhnlicher Muskelkraft begabter Mensch, der durch äußere Verhältnisse genöthigt ist, einer sitzenden Beschäftigung, einer kleinlichen, peinlichen Handarbeit obzuliegen, oder auch Studien und Kopfarbeiten zu treiben, die ganz anderartige, bei ihm zurücktehende Kräfte erfordern, folglich gerade die bei ihm ausgezeichneten Kräfte unbenutz zu lassen, der wird sich zeitlebens unglücklich fühlen; noch mehr aber der, bei dem die intellektuellen Kräfte sehr überwiegend sind, und der sie unentwicklt und ungenutzt lassen muß, um ein gemeines Geschäft zu treiben, das ihrer nicht bedarf, oder gar körperliche Arbeit, zu der seine Kraft nicht recht ausreicht. Zedoch ist hier, zumal in der Jugend, die Klippe der Präsuntion zu vermeiden, daß man sich nicht ein Uebermaaß von Kräften zuschebe, welches man nicht hat.

Aus dem entschiedenen Uebergewicht unfrer ersten Rubrif über bie beiben andern geht aber auch hervor, baß es weiser ist, auf

Erhaltung feiner Gesundheit und auf Ausbildung feiner Fähigfeiten, als auf Erwerbung von Reichthum hinquarbeiten; mas ieboch nicht bahin mifidentet werden barf, bag man ben Erwerb bes Nöthigen und Angemeffenen bernachläffigen follte. eigentlicher Reichthum, b. h. großer Ueberfluß, vermag wenig zu unferm Glud; baher viele Reiche fich ungludlich fühlen; weil fie ohne eigentliche Beiftesbilbung, ohne Renntniffe und beshalb ohne irgend ein objektives Intereffe, welches fie zu geiftiger Beichaftigung befähigen konnte, find. Denn mas ber Reichthum über bie Befriedigung ber wirklichen und natürlichen Bedurfniffe binaus noch leiften tann ift von geringem Ginfluß auf unfer eigentliches Bohlbehagen: vielmehr wird biefes geftort burch bie vielen und unvermeidlichen Sorgen, welche die Erhaltung eines großen Befites herbeiführt. Dennoch aber find die Menichen taufend Mal mehr bemüht, fich Reichthum, ale Geiftesbildung zu erwerben; mahrend boch gang gewiß mas man ift, viel mehr zu unferm Glücke beiträgt, als was man hat. Gar Manchen baber febn wir, in raftlofer Gefchäftigfeit, emfig wie die Ameife, vom Morgen bis jum Abend bemuht, ben ichon vorhandenen Reichthum zu vermehren. Ueber ben engen Gefichtsfreis bes Bereichs ber Mittel hiezu binaus tennt er nichts: fein Geift ift leer, baber für alles andere unempfänglich. Die bochften Genuffe, Die geiftigen, find ihm unzugänglich: burch die flüchtigen, finulichen, wenige Zeit, aber viel Gelb foftenben, die er zwifchendurch fich erlaubt, fucht er vergeblich jene andern zu erfeten. Um Ende feines Lebens hat er bann, als Refultat beffelben, wenn bas Glud gut mar, wirklich einen recht großen Saufen Gelb vor fid, welchen noch ju bermehren, ober aber burchzubringen, er jett feinen Erben hinterläßt. Ein folder, wiewohl mit gar ernfthafter und wichtiger Miene burchgeführter Lebenslauf ift baber eben fo thoricht, wie mander andere, ber geradezu bie Schellentappe jum Sumbol hatte.

Also was Einer an sich selber hat ift zu seinem Lebenssglücke das Wesentlichste. Bloß weil dieses, in der Regel, so gar wenig ist, fühlen die meisten von Denen, welche über den Kampf mit der Roth hinans sind, sich im Grunde eben so unglücklich, wie Die, welche sich noch darin herumschlagen. Die Leere ihres Innern, das Fade ihres Bewußtsehns, die Armuth ihres Geistes treibt sie zur Gesellschaft, die nun aber ans eben Solchen besteht;

weil similis simili gaudet. Da wird dann gemeinschaftlich Jagd gemacht auf Kurzweil und Unterhaltung, die sie zunächst in sinnslichen Genüssen, in Vergnügungen jeder Art und endlich in Ausschweifungen suchen. Die Quelle der heillosen Verschwendung, mittelst welcher so mancher, reich ins Leben tretende Familiensohn, sein großes Erbtheil, in oft unglaublich kurzer Zeit, durchbringt, ist wirklich keine andere, als nur die Langeweile, welche aus der eben geschilderten Armuth und Leere des Geistes entspringt. So ein Jüngling war änßerlich reich, aber innerlich arm in die Welt geschicht und strebte nun vergeblich, durch den äußern Reichthum den innern zu ersetzen, indem er Alles von außen empfangen wollte, — den Greisen analog, welche sich durch die Ausdunstung junger Mädchen zu stärken suchen. Dadurch führte denn am Ende die innere Armuth auch noch die äußere herbei.

Die Wichtigkeit ber beiben andern Rubriken ber Guter bes menschlichen Lebens brauche ich nicht hervorzuheben. Werth bes Besites ift heut zu Tage so allgemein anerkannt, bak er feiner Empfehlung bedarf. Sogar hat die britte Rubrit, gegen Die zweite, eine fehr atherische Beschaffenheit; ba fie blof in ber Meinung Anderer besteht. Jedoch nach Ehre, b. h. gutem Namen, hat Beber zu ftreben, nach Rang ichon nur Die, welche bem Staate bienen, und nach Ruhm gar nur außerft Benige. Indeffen wird bie Ehre als ein unschätbares But angefehn, und ber Ruhm als bas Röftlichfte, mas ber Menich erlangen fann, bas golbene Rließ ber Auserwählten: hingegen ben Rang werden nur Thoren bem Die zweite und britte Rubrit ftehn übrigens Befite porgiebu. in fogenannter Wechselwirfung: fofern bas habes, habeberis bes Betronius feine Richtigkeit hat und, umgekehrt, Die gunftige Deinung Anderer, in allen ihren Formen, oft jum Befite verhilft.

#### Rapitel II.

#### Bon Dem, mas Giner ift.

Dag biefes ju feinem Glude viel mehr beitragt, ale mas er hat. ober was er porftellt, haben wir bereits im Allgemeinen erfannt. Immer tommt es barauf an, was Giner fei und bemnach au fich felber habe: benn feine Individualität bealeitet ihn ftete und überall. und von ihr ift Alles tingirt, mas er erlebt. In Allem und bei Allem geniefit er junachft nur fich felbit: Dies gilt ichon von ben phnfifden: wie vielmehr von ben geiftigen Benüffen, bas Englische to enjoy one's self ein fehr treffender Ausbrud. mit welchem man 3. B. fagt he enjoys himself at Paris, also nicht "er genießt Baris," sondern er genießt fich in Baris." -Ift nun aber die Individualität von fchlechter Befchaffenheit; fo find alle Genüsse wie kostliche Weine in einem mit Galle tingirten Munbe. Demnach fommt, im Guten wie im Schlimmen, ichwere Ungludsfälle bei Seite gefett, meniger barauf an, mas Ginem im Leben begegnet und widerfährt, ale barauf, wie er es empfindet, also auf die Art und ben Grad feiner Empfanglichkeit in jeder Sinficht. Bas Giner in fich ift und an fich felber hat, fury bic Berfonlichkeit und beren Berth, ift bas alleinige Unmittelbare au feinem Blück und Wohlfenn. Alles Andere ift mittelbar; baber auch beffen Wirkung vereitelt werden fann, aber bie ber Berfonlichfeit nie. Darum eben ift ber auf perfonliche Borguge gerichtete Reid ber unversöhnlichste, wie er auch ber am forgfältigften verhehlte ift. Ferner ift allein bie Beschaffenheit des Bewußtfenns bas Bleibende und Beharrende, und die Individualität wirkt fortbauernd, anhaltend, mehr ober minder in jedem Augenblick: alles Andere hingegen wirft immer nur ju Zeiten, gelegentlich, porübergehend, und ift zudem auch noch felbit bem Wechsel und Bandel unterworfen: baber fagt Aristoteles: & yap puois Befaia, ου τα γεηματα (nam natura perennis est, non opes.). Eth. Eud. VII, 2. Hierauf beruht es, daß wir ein ganz und gar von außen auf uns gekommenes Unglück mit mehr Fassung ertragen, als ein selbstverschuldetes: benn das Schicksal kann sich ändern; aber die eigene Beschaffenheit nimmer. Demnach also sind bie subjektiven Güter, wie ein edler Charakter, ein fähiger Kopf, ein glückliches Temperament, ein heiterer Sinn und ein wohlbeschaffener, völlig gesunder Leib, also überhaupt mens sana in corpore sano, (Juvenal. Sat. X, 356) zu unserm Glück die ersten und wichtigssten; weshalb wir auf die Besörderung und Erhaltung derselben viel mehr bedacht sehn sollten, als auf den Besit äußerer Güter und äußerer Ehre.

Was nun aber, von jenen Allen, uns am unmittelbarften beglückt, ift die Beiterkeit des Sinnes: benn biefe gute Eigenschaft belohnt fich augenblicklich felbst. Wer eben frohlich ift hat allemal Urfach es ju fenn: nämlich eben biefe, bag er es ift. Nichts fann fo fehr, wie biefe Eigenschaft, jedes andere But vollfommen erfeten; mahrend fie felbft burch nichts zu erfeten ift. Giner fei jung, fcon, reich und geehrt; fo fragt fich, wenn man fein Glud beurtheilen will, ob er babei heiter fei: ift er hingegen heiter; fo ift es einerlei, ob er jung ober alt, gerade ober bucklich, arm ober reich fei; er ift glücklich. In früher Jugend machte ich ein Mal ein altes Buch auf, und ba ftand: "wer viel lacht ift glucklich, und wer viel weint ift unglücklich," - eine febr einfältige Bemerkung, die ich aber, wegen ihrer einfachen Wahrheit boch nicht habe vergessen können, fo fehr fie auch ber Superlativ cines truism's ift. Dieserwegen also follen wir ber Beiterkeit, wann immer fie fich einstellt, Thur und Thor öffnen: benn fie fommt nie gur unrechten Zeit; ftatt bag wir oft Bebenten tragen, ihr Eingang zu geftatten, indem wir erft miffen wollen, ob wir benn auch wohl in jeber Sinficht Urfach haben, zufrieben gu fenn; oder auch, weil wir fürchten, in unfern ernfthaften leberlegungen und wichtigen Sorgen baburch geftort zu werben: allein was wir durch diese beffern ift fehr ungewiß; hingegen ift Beiterfeit unmittelbarer Bewinn. Sie allein ift gleichsam bie baare Munge bes Gludes und nicht, wie alles Andere, blok ber Bantgettel; meil nur fie unmittelbar in ber Gegenwart beglückt; meshalb fie bas höchste Gut ift für Wefen, beren Birklichkeit bie Form einer untheilbaren Gegenwart zwischen zwei unendlichen

Reiten hat. Demnach follten wir die Erwerbung und Beforderung biefes Gutes jedem andern Trachten vorfeten. gewiß, daß jur Beiterfeit nichts weniger beitragt, ale Reichthum. und nichts mehr, als Gefundheit: in ben niedrigen, arbeitenden. zumal bas Land bestellenden Rlaffen, find bie heitern und gufriedenen Gefichter; in den reichen und vornehmen die verdrießlichen zu Saufe. Folglich follten wir vor Allem beftrebt febn. uns ben hohen Grad vollkommener Gefundheit zu erhalten, als beffen Bluthe Die Beiterfeit fich einstellt. Die Mittel biegn find befanntlich Bermeibung aller Erceffe und Ausschweifungen, aller heftigen und unangenehmen Gemuthebewegungen, auch aller gu aroken oder an anhaltenden Beiftesanftrengung, täglich amei Stunden rafcher Bewegung in freier Luft, viel faltes Baben und ähnliche biatetische Maagregeln. Ohne tägliche gehörige Bewegung fann man nicht gefund bleiben; alle Lebensproceffe erforbern, um gehörig vollzogen zu werden, Bewegung sowohl ber Theile, barin fie porgehn, ale bes Gangen. Daber fagt Ariftoteles mit Recht: δ βιος έν τη κινησει εστι. Das Leben besteht in der Bewegung und hat fein Wefen in ihr. 3m gangen Innern bes Organismus herricht unaufhörliche, rafche Bewegung: bas Berg, feiner tomplicirten doppelten Shftole und Diaftole, ichlagt heftig und unermudlich; mit 28 feiner Schläge hat es bie gesammte Blutmaffe burch ben gangen groken und fleinen Rreislauf binburch getrieben; die Lunge pumpt ohne Unterlag wie eine Dampf= maschine: die Gedarme minden sich stete im motus peristalticus; alle Drufen fangen und fecerniren beftandig, felbft bas Gehirn hat eine doppelte Bewegung mit jedem Bulsichlag und jedem Wenn nun hiebei, wie es bei ber gang und gar figenden Lebensweise ungahliger Menschen der Fall ift, die angere Bewegung fo gut wie gang fehlt, fo entsteht ein schreiendes und verderbliches Migverhaltniß zwischen ber außern Ruhe und bem Denn fogar will die beständige innere Beinnern Tumult. wegung burch die außere etwas unterftutt febn: jenes Migverhältniß aber wird dem analog, wenn, in Folge irgend eines Affekts, es in unferm Innern tocht, wir aber nach Augen nichts bavon feben laffen burfen. Sogar bie Baume bedurfen, um gu gebeihen, ber Bewegung burch ben Wind. Dabei gilt eine Regel, die fich am furgeften lateinisch ausbrücken läßt: omnis

motus, quo celerior, eo magis motus. - Bie fehr unfer Glud bon ber Beiterfeit ber Stimmung und biefe vom Gefundheitsguftande abhängt, fehrt die Bergleichung bes Gindrucks, ben die nämlichen ankern Berhaltniffe, ober Borfalle, am gefunden und ruftigen Tage auf uns machen, mit bem, welchen fie bervorbringen, wann Rranklichkeit uns verbrieflich und angftlich geftimmt Nicht mas die Dinge obiettiv und wirklich find, sondern was fie für une, in unfrer Auffaffung, find, macht une glücklich ober unglücklich: Dies eben befagt Epittets ταρασσει τους αναρωπους ου τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων δογματα (commovent homines non res, sed de rebus opiniones). Ueberhaupt aber beruhen %/10 unfere Glückes allein auf ber Gefund-Mit ihr mirb Alles eine Quelle bes Genuffes: bingegen ift ohne fic fein äukeres But, welcher Art es auch fei, geniekbar. und felbst die übrigen subjektiven Guter, die Eigenschaften bes Beiftes, Bemuthes, Temperaments, werden durch Rranklichfeit herabgestimmt und fehr verfümmert. Demnach gefchieht es nicht ohne Grund, baf man, por allen Dingen, fich gegenfeitig nach bem Gefundheitszuftande befrägt und einander fich mohlzubefinden wünscht: benn wirklich ift Diefes bei Beitem die Sauptfache gum menichlichen Glück. Hieraus aber folgt, daß die größte aller Thorheiten ift, feine Gefundheit aufzuopfern, für mas es auch fei, für Ermerb, für Beforderung, für Gelehrfamteit, für Ruhm, gefcmeige für Wolluft und flüchtige Genüffe: vielmehr foll man ihr Mues nachfeten.

So viel nun aber auch zu ber, für unser Glück so wesentlichen Heiterkeit die Gesundheit beiträgt, so hängt jene boch nicht
von dieser allein ab: denn auch bei vollkommener Gesundheit
kann ein mesancholisches Temperament und eine vorherrschend
trübe Stimmung bestehn. Der letzte Grund davon liegt ohne
Zweisel in der ursprünglichen und daher unabänderlichen Beschafsenheit des Organismus, und zwar zumeist in dem mehr oder
minder normalen Berhältniß der Sensibilität zur Irritabilität und
Reproduktionskrast. Abnormes Uebergewicht der Sensibilität wird
Ungleichheit der Stimmung, periodische übermäßige Heiterkeit und
vorwaltende Mesanchosie herbeiführen. Beil nun auch das Genie
durch ein Uebermaaß der Nervenkrast, also der Sensibilität, bebingt ist; so hat Aristoteles ganz richtig bemerkt, daß alse aus-

gezeichnete und überlegene Menschen melancholisch seien: παντες δσοι περιττοι γεγονασιν ανδρες, η κατα φιλοσοφιαν, η πολιτικην, η ποιησιν, η τεχνας, φαινονται μελαγχολικοι οντες (Probl. 30, 1.). Ohne Zweisel ist dieses die Stelle, welche Cicero im Auge hatte, bei seinem oft angesührten Bericht: Aristoteles ait, omnes ingeniosos melancholicos esse (Tusc. I, 33.). Die hier in Betrachtung genommene, angeborene, große Berschiebenheit der GrundsStimmung überhaupt aber hat Shakespeare sehr artig geschildert:

Nature has fram'd strange fellows in her time:
Some that will evermore peep through their eyes,
And laugh, like parrots, at a bag-piper;
And others of such vinegar aspect,
That they'll not show their teeth in way of smile,
Though Nestor swear the jest be laughable.\*)

Merch. of Ven. Sc. I.

Eben diefer Unterschied ift es, ben Blato burch bie Ausbrude δυσχολος und ευχολος bezeichnet. Derfelbe läßt sich zurudführen auf die bei verschiedenen Menschen fehr verschiedene Empfänglichfeit für angenehme und unangenehme Gindrucke, in Folge welcher ber Gine noch lacht bei Dem, mas ben Unbern faft zur Berzweiflung bringt: und zwar pflegt bie Empfänglichkeit für angenehme Einbrücke befto fchwächer zu fenn, je ftarter bie für unangenehme ift, und umgefehrt. Rach gleicher Möglichkeit bes glücklichen und bes unglücklichen Ausgangs einer Angelegenheit, wird ber δυσχολος beim unglücklichen sich argern, ober grämen, beim glücklichen aber fich nicht freuen; ber zuxodog hingegen wird über ben unglücklichen fich nicht ärgern, noch grämen, aber über ben glücklichen sich freuen. Wenn bem dusuodog von zehn Borhaben neun gelingen; fo freut er fich nicht über biefe, fonbern ärgert sich über bas Eine mißlungene: ber suxolog weiß. im umgefehrten Fall, fich boch mit bem Ginen gelungenen gu troften und aufzuheitern. Wie nun aber nicht leicht ein Uebel ohne alle Rompensation ift; so ergiebt fich auch hier, daß bic

<sup>\*)</sup> Die Natur hat, in ihren Tagen, seltsame Käuze hervorgebracht, Einige, die stets aus ihren Aengelein vergnügt hervorguden und, wie Papageien liber einen Dubelsacspieler lachen, und Andere von so sauertöpsischem Ansiehn, daß sie ihre Zähne nicht durch ein Lächeln bloß legen, wenn auch Restor selbst schwire, der Spaaß sei lachenswerth.

δυσχολοι, also die finstern und ängstlichen Charaftere, im Gangen, awar mehr imaginare, bafür aber weniger reale Unfälle und Leiden zu überftehn haben werben, ale bie heitern und forglofen: benn wer Alles fcmarg ficht, ftete bas Schlimmfte befürchtet und bemnach seine Vorkehrungen trifft, wird sich nicht fo oft verrechnet haben, als wer ftets ben Dingen die heitere Farbe und Aussicht leiht. - Wann jedoch eine frankhafte Affektion bes Nerveninftems, ober ber Berbaumasmertzenge, ber angeborenen δυσχολία in die Hände arbeitet; dann fann diese ben hoben Grad erreichen, wo banerndes Minbehagen Lebensüberdruf erzeugt und bennach hang jum Selbstmord entsteht. Diefen vermögen alsbann felbft die geringften Unannehmlichkeiten zu veraulaffen; ja, bei ben höchsten Graden des Uebels, bedarf es berfelben nicht ein Mal; fondern blog in Folge des anhaltenden Migbehagens wird ber Selbstmord beschloffen und alebann mit fo fühler Ueberlegung und fefter Entichloffenheit ausgeführt, bag ber meiftens icon unter Aufficht gestellte Rrante, ftete barauf gerichtet. ben erften unbewachten Augenblick benutt, um, ohne Zaubern, Rampf und Burudbeben, jenes ihm jest natürliche und willfommene Erleichterungsmittel zu ergreifen. Ausführliche Befchreibungen biefes Rustandes giebt Esquirol, des maladies mentales. Allerdings aber fann, nach Umftanden, auch ber gefundefte und vielleicht felbit ber heiterfte Menich fich jum Selbstmord entschließen, wenn nämlich die Größe ber Leiben, ober bes unausweichbar herannahenden Unglück, die Schrecken bes Todes überwältigt. Unterschied liegt allein in der verschiedenen Große des dazu erforderlichen Anlasses, als welche mit der dusudla in umgekehrtem Berhältniß fteht. Je größer biefe ift, befto geringer fann jener fenn, ja am Ende auf Rull herabfinten: je größer hingegen die ευχολια und die fie unterftütende Gefundheit, befto mehr muß im Unlag liegen. Danach giebt es ungahlige Abstufungen ber Falle, zwischen ben beiben Extremen bes Gelbstmorbes, nämlich bem bes rein aus frankhafter Steigerung ber angebornen δυσχολια entspringenden, und bem bes Gefunden und Beiteren, gang aus obieftiven Grunden.

Der Gesundheit zum Theil verwandt ist die Schönheit. Benn gleich dieser subjektive Borzug nicht eigentlich unmittelbar zu unserm Glücke beiträgt, sondern bloß mittelbar, durch den Eindruck auf Andere; so ist er boch von großer Wichtigkeit, auch im Manne. Schönheit ist ein offener Empfehlungsbrief, der die Herzen zum Boraus für uns gewinnt: baher gilt besonders von ihr ber Homerische Bers:

Ουτοι αποβλητ' εστι πεων εριχυδεα δωρα, 'Οσσα χεν αυτοι δωσι, έχων δ'ουχ αν τις έλοιτο.

Der allgemeinste Ueberblick zeigt uns, als die beiden Reinde bes menfchlichen Glückes, ben Schmerz und bie Langeweile. Dazu noch läßt fich bemerken, bag, in bem Maage, ale es une glückt. pom einen berfelben uns zu entfernen, wir bem andern uns nahern, und umgekehrt; fo bag unfer Leben wirklich eine ftarkere, ober schwächere Oscillation zwischen ihnen barftellt. Dies entfpringt baraus, bag Beibe in einem boppelten Antagonismus gu einander ftehn, einem äußern, ober obiektiven, und einem innern, ober subjektiven. Meußerlich nämlich gebiert Roth und Entbehrung ben Schmerz: hingegen Sicherheit und Ueberfluß die Langeweile. Demgemäß fehn wir die niedere Bolkeklaffe in einem beftandigen Rampf gegen die Noth, alfo ben Schmerz; die reiche und vornehme Welt hingegen in einem anhaltenden, oft wirklich verzweifelten Rampf gegen die Langeweile.\*) Der innere, oder subjektive Untagonismus berfelben aber beruht barauf, bag, im einzelnen Meniden, Die Empfänglichkeit für bas Gine in entaggengesettem Berhältniß zu ber für das Andere fteht, indem fie burch das Maak feiner Beiftesfrafte bestimmt wird. Nämlich Stumpfheit bes Beiftes ift burchgangig im Berein mit Stumpfheit ber Empfindung und Mangel an Reizbarkeit, welche Beschaffenheit für Schmerzen und Betrübniffe jeber Art und Größe weniger empfänglich macht: aus eben biefer Beiftesftumpfheit aber geht andrerfeite jene, auf gahllofen Gefichtern ausgeprägte, wie auch burch die beständig rege Aufmerksamkeit auf alle, felbft die kleinften Borgange in ber Außenwelt fich verrathenbe innere Leerheit hervor, welche die mahre Quelle der Langenweile ift und stets nach äußerer Anreaung lechtt, um Geist und Gemuth burch irgend

<sup>\*)</sup> Das Romadenleben, welches die unterste Stufe der Civilisation bezeichnet, findet sich auf der höchsten im allgemein gewordenen Touristenleben wieder ein. Das erste ward von der Noth, das zweite von der Langensweile herbeigeführt.

etwas in Bewegung zu bringen. In ber Bahl beffelben ift fie baher nicht etel; wie Dies die Erbarmlichkeit ber Zeitvertreibe bezeugt, zu benen man Menschen greifen fieht, imgleichen bie Art ihrer Gefelligkeit und Ronversation, nicht weniger die vielen Thursteher und Fenfterkucker. Hauptfächlich aus biefer inneren Leerheit entivringt bie Sucht nach Gefellschaft, Berftreuung, Bergnügen und Luxus jeder Art, welche Biele zur Berschwendung und bann jum Clende führt. Bor biefem Abwege bewahrt nichts fo ficher. als ber innere Reichthum, ber Reichthum bes Beiftes: benn biefer läßt, je mehr er fich ber Emineng nahert, ber Langenweile immer weniger Raum. Die unerschöpfliche Regfamteit ber Bebanten aber, ihr an ben mannigfaltigen Erscheinungen ber Innenund Aukenwelt fich ftete erneuerndes Spiel, die Rraft und ber Trieb zu immer andern Rombinationen berfelben, feten ben eminenten Ropf, die Augenblicke ber Abspanning abgerechnet, gang außer ben Bereich ber Langenweile. Andrerseits nun aber hat bie gefteigerte Intelligeng eine erhöhte Senfibilität gur unmittelbaren Bedingung, und größere Seftigfeit bes Willens, alfo ber Leibenichaftlichkeit, zur Burgel: aus ihrem Berein mit biefen ermächft nun eine viel größere Starte aller Affette und eine gefteigerte Empfindlichkeit gegen die geiftigen und felbft gegen forperliche Schmerzen, fogar größere Ungebuld bei allen Sinderniffen, ober auch nur Störungen; welches alles zu erhöhen die aus ber Stärfe ber Phantafie entspringende Lebhaftigfeit fammtlicher Vorftellungen. alfo auch ber widerwärtigen, mächtig beiträgt. Das Gefagte gilt nun verhältnifmäßig von allen ben Zwischenftufen, welche ben meiten Raum bom ftumpfeften Dummfopf bis jum größten Genie ausfüllen. Demanfolge fteht Jeber, wie objektiv, fo auch subjektiv, ber einen Quelle ber Leiben bes menschlichen Lebens um fo naber, als er von der andern entfernter ift. Dem entsprechend wird fein natürlicher Sang ihn anleiten, in diefer Sinficht, bas Dbjeftive bem Subjeftiven möglichft anzupaffen, alfo gegen bie Quelle ber Leiben, für welche er bie größere Empfänglichkeit hat, Die größere Bortehr zu treffen. Der geiftreiche Mensch wird vor Allem nach Schmerzlofigfeit, Ungehubeltsehn, Rube und Duge ftreben, folglich ein ftilles, bescheibenes, aber möglichft unangefochtenes Leben fuchen und beingemäß, nach einiger Befanntichaft mit ben fogenannten Menfchen, bie Burudgezogenheit und, bei großem Beifte, fogar bie Ginfamkeit mablen. Denn je mehr Einer an fich felber hat, befto weniger bedarf er von augen und befto weniger auch können die Uebrigen ihm fenn. Darum führt bie Emineng bes Beiftes gur Ungefelligkeit. Ja, wenn bie Dualität ber Gefellichaft fich burch bie Quantität erfeten ließe; ba mare es ber Muhe werth, fogar in ber großen Welt gu leben: aber leider geben hundert Narren, auf Ginem Saufen, noch feinen gescheuten Mann. - Der vom andern Ertrem hingegen wird, fobald die Noth ihn zu Athem tommen läßt, Rurzweil und Befellichaft, um jeden Breis, suchen und mit Allem leicht vorlieb nehmen, nichts fo fehr fliebend, wie fich felbft. Denn in ber Einsamkeit, ale wo Jeder auf fich felbit gurudgewiesen ift, ba zeigt fich was er an fich felber hat: ba feufzt ber Tropf im Burpur unter ber unabwälzbaren Laft feiner armfäligen Inbividualität; mahrend ber Sochbegabte bie obefte Umgebung mit feinen Gedanken bevolkert und belebt. Daber ift fehr mahr mas Seneka fagt: omnis stultitia laborat fastidio sui (ep. 9.); wie auch Jesus Sirache Ausspruch: "bes Marren Leben ift arger, benn ber Tob." Demgemäß wird man, im Gangen, finden, bag Jeber in bem Maage gesellig ift, wie er geiftig arm und überhaupt gemein ift. Denn man hat in ber Welt nicht viel mehr, als bie Wahl awischen Ginsamkeit und Gemeinheit. Die geselligften aller Menschen follen die Neger febn, wie fie eben auch intellektuell entschieden gurudftehn: nach Berichten aus Nord = Amerika, in Frangösischen Zeitungen (le Commerce, Octbr. 19, 1837), fberren bie Schwarzen, Freie und Stlaven durcheinander, in großer Angahl, fich in ben engften Raum gusammen, weil fie ihr ichwarzes Stumpfnafengeficht nicht oft genug wiederholt erblicken fonnen.

Dem entsprechend, daß das Gehirn als der Parasit, oder Bensionair, des ganzen Organismus auftritt, ist die errungene freie Muße eines Jeden, indem sie ihm den freien Genuß seines Bewußtsehns und seiner Individualität giebt, die Frucht und der Ertrag seines gesammten Dasehus, welches im Uebrigen nur Mühe und Arbeit ist. Was nun aber wirft die freie Muße der meisten Menschen ab? Langeweile und Dumpsheit, so ost nicht simnliche Genüsse, oder Albernheiten dasind, sie anszufüllen. Wie völlig werthlos sie ist, zeigt die Art, wie sie solche zubringen: sie

ift eben das ozio lungo d'uomini ignoranti des Ariosto. Die gewöhnlichen Leute find blog barauf bedacht, bie Zeit zuzubringen; wer irgend ein Talent hat, - fie gu benuten. - Dag bie beschränkten Röpfe ber Langeweile so fehr ausgesetzt find, kommt baher, daß ihr Intellett burchaus nichts weiter, als bas Debium der Motive für ihren Willen ift. Sind nun vor der Sand feine Motive aufzufassen ba, so ruht ber Wille und feiert ber Intellekt; diefer, weil er fo wenig wie jener auf eigene Sand in Thätigkeit gerath: bas Refultat ift fcreckliche Stagnation aller Rrafte im gangen Menschen, - Langeweile. Diefer zu be= gegnen, ichiebt man nun bem Willen fleine, blog einftweilige und beliebig angenommene Motive vor, ihn zu erregen und badurch auch den Intellekt, der fie aufzufaffen hat, in Thatigkeit zu verfetzen: diefe verhalten sich bennach zu ben wirklichen und natürlichen Motiven, wie Bapiergelb zu Gilber; ba ihre Geltung eine willfürlich angenommene ift. Solche Motive nun find bie Spiele, mit Rarten u. f. m., welche ju befagtem 3med erfunden worden find. Fehlt es baran, fo hilft ber beschränfte Mensch sich durch Klappern und Trommeln, mit Allem, was er in die Sand friegt. Auch die Cigarre ift ihm ein willfommenes Surrogat ber Gebanken. - Daber alfo ift, in allen ganbern, bie Sauntbeschäftigung aller Gefellichaft bas Rarteniviel geworden: es ist der Maakstab des Werthes derselben und der deklarirte Banfrott an allen Gebanken. Beil fie nämlich feine Gebanken auszutauschen haben, tauschen fie Rarten aus und suchen einander Gulben abzunehmen. D, flägliches Geschlecht! Um indeffen auch hier nicht ungerecht zu febn, will ich ben Gebanken nicht unterdrücken, daß man zur Entschuldigung des Rartenspiels allenfalls anführen tonnte, es fei eine Borübung jum Belt = und Gefchäftsleben, fofern man baburch lernt, die vom Zufall unabanderlich gegebenen Umftande (Karten) flug zu benuten, um baraus was immer angeht zu machen, zu welchem Zwecke man fich benn auch gewöhnt. Contenance zu halten, indem man gum fchlechten Spiel eine heitere Miene auffett. Aber eben beshalb hat andererseits bas Rartenspiel einen bemoralifirenden Ginflug. Der Beift bes Spiels nämlich ift, bag man auf alle Beife, burch jeben Streich und jeden Schlich, bem Andern bas Seinige abgewinne. Aber die Gewohnheit, im Spiel fo zu verfahren, murzelt ein, greift über in das praktische Leben, und man kommt allmälig dahin, in den Angelegenheiten des Mein und Dein es eben so zu machen und jeden Bortheil, den man eben in der Hand hält, für erlaubt zu halten, sobald man nur es gesetzlich darf. Belege hiezu giebt ja das dürgerliche Leben täglich. — Weil also, wie gesagt, die freie Muße die Blüthe, oder vielmehr die Frucht des Dasehns eines Zeden ist, indem nur sie ihn in den Besitzeines eigenen Selbst einsetzt, so sind Die glücklich zu preisen, welche dann auch etwas Nechtes an sich selber erhalten; während den Allermeisten die freie Muße nichts abwirft, als einen Kerl, mit dem nichts anzusangen ist, der sich schrecklich langweilt, sich selber zur Last. Demnach freuen wir uns, "ihr lieben Brüder, daß wir nicht sind der Magd Kinder, sondern der Freien." (Gal. 4, 31.)

Ferner, wie das Land am glücklichsten ift, welches weniger, ober keiner, Einfuhr bedarf; so auch der Mensch, der an seinem innern Reichthum genug hat und zu seiner Unterhaltung wenig, oder nichts, von außen nöthig hat; da dergleichen Zusuhr viel kostet, abhängig macht, Gefahr bringt, Berdruß verursacht und am Ende doch nur ein schlechter Ersatz ist für die Erzeugnisse des eigenen Bodens. Denn von Andern, von außen überhaupt, darf man in keiner Hinsch viel erwarten. Was Einer dem Andern sehn kann, hat seine sehr engen Gränzen: am Ende bleibt doch Ieder allein, und da kommt es darauf an, wer jetzt allein sei. Auch hier gilt demnach was Göthe (Dicht. u. Wahrh. Bd. 3, S. 474) im Allgemeinen außgesprochen hat, daß, in allen Dingen, Ieder zuleit auf sich selbst zurückgewiesen wird, oder wie Oliver Golbsmith sagt:

Still to ourselves in ev'ry place consign'd, Our own felicity we make or find. (The Traveller v. 431, [9.)

Das Beste und Meiste muß baher Jeder sich selber sehn und leisten. Je mehr nun Dieses ist, und je mehr demzusolge er die Quellen seiner Genüsse in sich selbst findet, desto glücklicher wird er sehn. Mit größtem Rechte also sagt Aristoteles: ή ευδαμονία των αυταρχών εστι (Eth. Eud. VII, 2.), zu deutsch: das Glückgehört Denen, die sich selber genügen. Denn alle äußern Quellen des Glückes und Genusses sind, ihrer Natur nach, höchst unsicher,

mifilich, vergänglich und bem Zufall unterworfen, dürften baber, felbit unter den gunftigften Umftanben, leicht ftoden; ja, Diefes ift unvermeiblich, fofern fie boch nicht ftets zur Sand fehn können. Im Alter nun gar verfiegen fie faft alle nothwendig: benn ba verläßt uns Liebe, Scherg, Reifeluft, Bferdeluft und Tauglichkeit für die Gefellschaft: fogar die Freunde und Bermandten entführt uns der Tod. Da kommt es benn, mehr als je, barauf an, was Einer an fich felber habe. Denn Diefes wird am langften Stich halten. Aber auch in iebem Alter ift und bleibt es bie achte und allein ausbauernde Quelle des Glücks. 3ft boch in ber Welt überall nicht viel zu holen: Roth und Schmerz erfüllen fie, und auf Die, welche diesen entronnen find, lauert in allen Winkeln die Langeweile. Bubem hat in ber Regel die Schlechtigkeit die Berrschaft barin und die Thorheit bas große Wort. Das Schickfal ift graufam und die Menfchen find erbarmlich. In einer jo befchaffenen Welt gleicht Der, welcher viel an fich felber hat, ber hellen, warmen, luftigen Weihnachtoftube, mitten im Schnee und Gife ber Decembernacht. Demnach ift eine vorzügliche, eine reiche Individualität und besonders fehr viel Beift zu haben ohne Ameifel bas gliicklichste Loos auf Erben; fo verschieden es etwan auch von bem glanzenbeften ausgefallen febn mag. Daber war es ein weifer Ausspruch ber erft 19jahrigen Ronigin Chriftine von Schweden, über ben ihr noch blog durch einen Auffat und aus mundlichen Berichten bekannt gewordenen Rartefine, welcher bamale feit 20 Jahren in ber tiefften Ginsamkeit, in Holland, lebte: Mr. Descartes est le plus heureux de tous les hommes, et sa condition me semble digne d'envie. (Vie de Descartes par Baillet, Liv. VII, ch. 10.) muffen, wie es eben auch der Fall des Kartefius war, die äußern Umftanbe es fo weit begunftigen, daß man auch fich felbft befigen und feiner froh werden konne; weshalb ichon Robeleth (7, 12.) fagt: "Beisheit ift gut mit einem Erbgut, und bilft, baß Einer fich ber Sonne freuen fann." Wem nun, burch Bunft ber Natur und bes Schickfale, biefes Loos beschieben ift, ber wird mit angitlicher Sorgfalt barüber machen, bag bie innere Quelle feines Glückes ihm zugänglich bleibe; wozu Unabhangigkeit und Muge bie Bedingungen find. Diefe wird er baber gern burch Mäßigkeit und Sparfamkeit erkaufen; um fo

mehr, als er nicht, gleich ben Andern, auf die äußern Quellen der Genüsse verwiesen ist. Darum wird die Aussicht auf Aemter, Geld, Guuft und Beifall der Welt, ihn nicht verleiten, sich selber aufzugeben, um den niedrigen Absichten, oder dem schlechten Geschmacke, der Menschen sich zu fügen. Vorsommenden Falls wird er es machen wie Horaz in der Spistel au den Mäcenas (Lid. I, ep. 7). Es ist eine große Thorheit, um nach Außen zu gewinnen, nach Innen zu verlieren, d. h. für Glanz, Raug, Prunk, Titel und Shre, seine Ruhe, Muße und Unabhängigkeit ganz oder großen Theils hinzugeben. Dies hat aber Göthe gethan. Mich hat mein Genius mit Entschiedenheit nach der andern Seite gezogen.

Die hier erörterte Wahrheit, dag die Sauptquelle des menfchlichen Glückes im eigenen Innern entspringt, findet ihre Beftatigung auch an ber fehr richtigen Bemerfung bes Ariftoteles. in der Nifomachaischen Ethit (I, 7; et VII, 13, 14), daß jeglicher Benug irgend eine Aftivität, alfo die Anwendung irgend einer Kraft voraussetzt und ohne folche nicht bestehn kann. Diefe Aristotelische Lehre, daß bas Glud eines Menschen in ber ungehinderten Ausübung feiner hervorftechenden Gahigfeit beftebe, giebt auch Stobans wieder in feiner Darftellung ber peripatetischen Ethit (Ecl. eth. II, c. 7, p. 268-278), 3. B. Everyelan einal την εύδαιμονιαν κατ' άρετην, έν πραξεσι προηγουμεναις κατ' ຮບັງກຸນ (felicitatem esse functionem secundum virtutem, per actiones successus compotes); and mit der Erklärung. bağ dosty jede Birtnofität fei. Nun ift die ursprüngliche Beftimmung ber Rrafte, mit welchen bie Ratur ben Menfchen ausgerüftet hat, ber Rampf gegen die Roth, die ihn von allen Seiten bedranat. Benn aber biefer Rampf ein Dal raftet. werden ihm die unbeschäftigten Rrafte jur Laft: er muß baber jest mit ihnen fpielen, b. h. fie zwecklos gebrauchen: benn fonft fällt er ber andern Quelle bes menfchlichen Leibens, ber Langenweile, fogleich anheim. Bon diefer find baher vor Allen bie Großen und Reichen gemartert, und hat von ihrem Elend icon Lufretius eine Schilberung gegeben, beren Treffendes ju erfennen man noch heute, in jeber großen Stabt, täglich Belegenheit findet:

Exit saepe foras magnis ex aedibus ille,
Esse domi quem pertaesum est, subitoque reventat;
Quippe foris nihilo melius qui sentiat esse.
Currit, agens mannos, ad villam praecipitanter,
Auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans:
Oscitat extemplo, tetigit quum limina villae;
Aut abit in somnum gravis, atque oblivia quaerit;
Aut etiam properans urbem petit, atque revisit.

III, 1073.

Bei biefen Berren muß in der Jugend die Mustelfraft und die Rengungefraft herhalten. Aber fpaterhin bleiben nur die Beiftesfrafte: fehlt es bann an biefen, ober an ihrer Ausbilbung und bem angesammelten Stoffe zu ihrer Thatigfeit; fo ift ber Sammer Beil nun ber Bille die einzige unerschöpfliche Rraft ift: fo wird er jest angereigt burch Erregung ber Leidenschaften. 2. B. burch hohe Safardspiele, diefes mahrhaft begradirende Lafter. - Ueberhaupt aber wird jedes unbeschäftigte Individuum. ie nach ber Art ber in ihm vorwaltenden Rrafte, fich ein Spiel gu ihrer Befchäftigung mahlen: etwan Regel, ober Schach; Jagb. ober Malerei; Bettrennen, ober Mufit; Rartenfpiel, ober Boefie; Bergloif, oder Philosophie, u. f. w. Wir konnen fogar bie Sache methodifch untersuchen, indem wir auf die Wurzel aller menichlichen Rraftaugerungen gurudgehn, alfo auf die brei physiologischen Grundfrafte, welche wir bemnach hier in ihrem zwecklosen Spiele zu betrachten haben, in welchem fie als Die Quellen breier Arten möglicher Genuffe auftreten, aus benen ieber Menich, je nachdem bie eine, ober bie andere jener Rrafte in ihm vorwaltet, die ihm angemeffenen erwählen wird. Alfo querft, die Benuffe ber Reproduktionskraft: fie beftehn im Effen, Trinken, Berdauen, Ruhen und Schlafen. Diefe werden baber fogar gangen Bolfern als ihre Nationalveranugungen von ben andern nachgerühmt. Zweitens die Genüffe ber Brrita = bilität: fie bestehn im Banbern, Springen, Ringen, Tangen, Fechten, Reiten und athletischen Spielen jeder Art, wie auch in ber Jagd und fogar in Rampf und Rrieg. Drittens, die Benuffe ber Senfibilität: fie beftehn im Befchanen, Denten, Empfinden, Dichten, Bilben, Muficiren, Lernen, Lefen, Mebi= tiren, Erfinden, Philosophiren u. f. m. - Ueber ben Werth, ben Grad, die Daner jeder diefer Arten ber Benüffe laffen fich

mancherlei Betrachtungen anstellen, die dem Lefer selbst überlaffen bleiben. Sedem aber wird dabei einleuchten, daß unser, allemal durch den Gebranch der eigenen Kräfte bedingter Genuß und mithin unser, in bessen häussiger Wiederschr bestehendes Glück, um so größer sehn wird, je edlerer Art die ihn bedingende Kraft ist. Den Vorrang, welchen, in dieser Husdicht, die Senstbilität, deren entschiedenes Uederwiegen das Auszeichnende des Menschen vor den übrigen Thiergeschlechtern ist, vor den beiden andern phhssiologischen Grundkräften hat, als welche in gleichem und sogar in höherem Grade den Thieren einwohnen, wird ebenfalls Niemand ableugnen. Der Sensibilität gehören unsere Erkenntnißkräfte an: daher befähigt das Uederwiegen derselben zu den im Erkennen bestehenden, also den sogenannten geistigen Genüssen, und zwar zu um so größeren, je entschiedener jenes Uederwiegen ist.\*) Dem

<sup>\*)</sup> Die Natur steigert sich fortwährend, zunächst vom mechanischen und chemifchen Birten bes unorganischen Reiche jum Begetabilifden und feinem bumpfen Gelbfigenuß, von ba jum Thierreich, mit welchem die Intelligeng und bas Bewuftjenn anbricht und nun von ichwachen Anfangen ftufenmeife immer höher fleigt und endlich burch ben letten und größten Schritt bie gum Menichen fich erhebt, in beffen Intelleft alfo bie Ratur ben Gibfelbunft und bas Biel ihrer Produktionen erreicht, alfo bas Bollenbetefte und Schwierigfte liefert, was fie hervorzubringen vermag. Selbft innerhalb ber menfchlichen Species aber ftellt ber Intelleft noch viele und merkliche Abftufungen bar und gelangt hochft felten gur oberften, ber eigentlich hohen Intelligeng. Diefe nun alfo ift im engern und ftrengern Ginne bas ichwierigfte und hochfte Broduft ber Ratur, mithin bas Geltenfte und Berthvollfte, mas bie Belt aufguweisen hat. In einer folden tritt bas flarfte Bewuftfehn ein und ftellt bemgemäß bie Welt fich beutlicher und vollständiger, als irgend mo bar. Der bamit Ausgestattete befigt bennach bas Ebelfte und Röftlichfte auf Erben und hat bem entsprechend eine Quelle von Genuffen, gegen welche alle übrigen gering find; fo bag er bon außen nichts weiter bebarf, als nur bie Duge, fich biefes Befites ungefiort ju erfrenen und feinen Diamanten auszuschleifen. Denn alle andern, alfo nicht intellettuellen Genuffe find niedrigerer Art: fie laufen fammtlich auf Willensbewegungen hinaus, alfo auf Bunichen, Soffen, Rürchten und Erreichen, gleichviel auf was es gerichtet fei, mobei es nie ohne Schmerzen abgehn fann, und gubem mit bem Erreichen, in ber Regel, mehr ober weniger Enttaufdnung eintritt, ftatt daß bei ben intellettuellen Genuffen die Wahrheit immer flarer wird. Im Reiche ber Intelligenz waltet fein Schmers, fonbern Alles ift Erfenninift. Alle intelleftuellen Genuffe find nun aber Jebem nur vermittelft und alfo nach Maaggabe feiner eigenen Intelligeng augänglich. Denn tout l'esprit, qui est au monde, est inutile à celui

normalen, gewöhnlichen Menschen fann eine Sache allein baburch lebhafte Theilnahme abgewinnen, daß fie feinen Willen anregt, alfo ein verfönliches Intereffe für ihn hat. Mun ift aber jede anhaltende Erregung bes Billens wenigstens gemischter Art, alfo mit Schmerz Gin abfichtliches Erregungsmittel beffelben, und gwar mittelft fo fleiner Intereffen . baf fie nur momentane und leichte. nicht bleibende und ernftliche Schmerzen verurfachen können, fonach als ein blokes Riteln des Willens zu betrachten find, ift das Rartenfpiel, diefe durchgängige Beschäftigung ber "guten Gesellschaft", aller Orten.\*) - Der Menich von überwiegenden Geiftesfraften hingegen ift der lebhafteften Theilnahme auf dem Wege bloger Erkenntnig, ohne alle Ginmifchung bes Willens, fabig, ja bedürftig. Diefe Theilnahme aber verfett ihn alsbann in eine Region, welcher ber Schmerz wesentlich fremd ift, gleichsam in die Atmosphäre der leicht lebenden Götter, Sewy βεια ζωοντων. Bahrend bemnach bas Leben ber Uebrigen in Dumpfheit bahingeht, indem ihr Dichten und Trachten ganglich auf die fleinlichen Intereffen der verfonlichen Bohlfahrt und baburch auf Miferen aller Art gerichtet ift. weshalb unerträgliche Langeweile fie befällt, fobald bie Beichäftigung mit jenen Zwecken ftocht und fie auf fich felbst zurückgewiesen

qui n'en a point. Ein wirklicher jenen Borzug begleitender Nachtheil aber ift, baß, in der ganzen Natur, mit dem Grad der Intelligenz die Fähigkeit zum Schmerze sich sleigert, also ebenfalls erst hier ihre höchste Stufe erreicht.

<sup>\*)</sup> Die Bulgaritat besteht im Grunde barin, baf im Bewuftfehn bas Wollen bas Erfennen ganglid überwiegt, womit es ben Grab erreicht, bag durchaus nur jum Dieufte bes Willens bas Erfennen eintritt, folglich mo biefer Dienft es nicht beifcht, alfo eben feine Motive, weber große noch fleine, vorliegen, bas Erfennen gang ceffirt, folglich völlige Bebantenleere eintritt. Run ift aber erfenntniffofes Wollen bas Gemeinfte, was es giebt: jeber Rlot hat es und zeigt es wenigftens wenn er fällt. Daber macht jener Buftand die Bulgarität aus. In bemfelben bleiben blog die Ginnesmertzeuge und die geringe, gur Apprehenfion ihrer Data erforderte Berftanbesthatigfeit aftiv, in Folge wovon ber vulgare Menfc allen Gindriiden beftändig offen fteht, also Alles was um ihn herum vorgeht augenblicklich mahrnimmt, fo daß ber leifeste Ton und jeber, auch noch fo geringfügige Umftand feine Aufmerkfamteit fogleich erregt, eben wie bei ben Thieren. Diefer gange Buftand wird in feinem Geficht und gangen Acufern fichtbar, woraus bann bas vulgare Anfehn hervorgeht, beffen Ginbrud um fo miberlicher ift, wann, wie meiftens, der hier bas Bewuftfebn allein erfüllende Wille ein niedriger. egoiftifder und überhaupt ichlechter ift.

werben, indem nur bas wilde Fener ber Leidenschaft einige Bewegung in die stockende Masse zu bringen vermag; fo hat bagegen ber mit überwiegenden Geiftesträften ausgeftattete Menich ein gebankenreiches, burchweg belebtes und bebentfames Dafenn: würdige und intereffante Gegenftande beschäftigen ihn, fobalb er fich ihnen überlaffen barf, und in fich felbft traat er eine Quelle ber ebelften Genüffe. Anregung von außen geben ihm bie Werte ber Natur und ber Anblick bes menfchlichen Treibens, fodann bie fo verschiedenartigen Leiftungen ber Sochbegabten aller Zeiten und Länder, als welche eigentlich nur ihm gang geniegbar, weil nur ihm gang verständlich und fühlbar find. Für ihn bemnach haben Jene wirklich gelebt, an ihn habert fie fich eigentlich gewendet; während die Uebrigen nur als zufällige Buhörer Eines und bas Andere halb auffassen. Freilich aber hat er burch diefes Alles ein Bedürfniß mehr, ale bie Undern, bas Bedürfniß gn lernen, gu febn. ju ftudiren, gu meditiren, gu üben, folglich auch bas Bedürfniß freier Dinge: aber eben weil, wie Boltaire richtig bemertt, il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins, so ist bies Bedürfnig die Bedingung bagu, daß ihm Genuffe offen ftehn, welche den Andern versagt bleiben, als welchen Ratur= und Runftschön= heiten und Geisteswerke jeder Urt, felbst wenn fie folche um fich anhäufen, im Grunde bod nur Das find, was Setaren einem Greife. Gin fo bevorzugter Menfch führt, in Folge bavon, neben feinem perfonlichen Leben, noch ein zweites, nämlich ein intellettuelles, welches ihm allmälig jum eigentlichen Zweck wirb, zu melchem er jenes erftere nur noch als Mittel anfieht: mabrend ben Uebrigen biefes ichaale, leere und betrübte Dafenn felbft als 3med gelten muß. Jenes intellektuelle Leben wird baber ihn vorzugs= weife beschäftigen, und es erhalt, burch ben fortwährenden Zumachs an Ginficht und Erfenntnig, einen Busammenhang, eine beständige Steigerung, eine fich mehr und mehr abrundende Gangheit und Bollenbung, wie ein werbendes Runftwerf; mogegen bas bloß praftifche, blog auf perfonliche Wohlfahrt gerichtete, blok eines Bumachfes in ber Länge, nicht in ber Tiefe fähige Leben ber Andern traurig absticht, bennoch ihnen, wie gefagt, als Gelbftzweck gelten muß; mahrend es Jenem bloges Mittel ift.

Unser praktisches, reales Leben nämlich ift, wenn nicht bie Leibenschaften es bewegen, langweilig und fabe; wenn fie aber es bewegen, wird es bald ichmerglich: barum find Die allein beglückt, benen irgend ein Ueberfchuß bes Jutellefts, über bas jum Dienft ihres Willens erforderte Maag, ju Theil geworden. Denn bamit führen fie, neben ihrem wirklichen, noch ein intellektuelles Leben, welches fie fortwährend auf eine ichmerglofe Weise und boch lebhaft beschäftigt und unterhalt. Bloge Duge, b. h. burch ben Dienst bes Willens unbeschäftigter Intelleft. reicht dazu nicht aus; sondern ein wirklicher Ueberschuß ber Rraft ift erforbert: benn nur biefer befähigt zu einer bem Willen nicht bienenden, rein geiftigen Beichäftigung : hingegen otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura (Sen. ep. 82.) Je nachbem nun aber biefer Ueberschuß klein ober groß ift, giebt es ungahlige Abstufungen jenes, neben bem realen zu führenden intellektuellen Lebens, vom blogen Infekteu-, Bogel . Mineralien . Münzen - Sammeln und Befchreiben, bis gu ben höchften Leiftungen ber Poefie und Philosophie. foldes intellektuelles Leben ichut aber nicht nur gegen bie Langeweile, foudern auch gegen die verberblichen Folgen derfelben. Es wird nämlich gur Schutmehr gegen ichlechte Gefellfchaft und gegen die vielen Gefahren, Unglücksfälle, Berlüfte und Berichwendungen, in die man gerath, wenn man fein Glud gang in ber realen Welt fucht. Co hat 3. B. mir meine Philosophie nie etwas eingebracht; aber fie hat mir fehr viel erspart.

Der normale Mensch hingegen ift, hinsichtlich des Genusses seines Lebens, auf Dinge außer ihm gewiesen, auf den Besitz, den Rang, auf Weib und Kinder, Freunde, Gesellschaft u. s. w., auf diese stützt sich sein Lebensglück: darum fällt es dahin, weun er sie verliert, oder er sich in ihnen getäuscht sah. Dies Vershältniß auszudrücken, können wir sagen, daß sein Schwerpunkt außer ihm fällt. Sen deshalb hat er auch stets wechselnde Wünsche und Grillen: er wird, wenn seine Mittel es erlanden, bald Landhäuser, bald Pferde kausen, bald Veste geben, bald Reisen machen, überhaupt aber großen Lugus treiben; weil er eben in Dingen aller Art ein Genüge von außen sucht; wie der Entkräftets aus Consomme's und Apothekerdrogen die Gessundheit und Stärke zu erlangen hofft, deren wahre Quelle die eigene Lebenskraft ist. Stellen wir nun, um nicht gleich zum

andern Ertrem überzugehn, neben ihn einen Mann bon nicht gerade emineuten, aber boch bas gemöhnliche knappe Magk überschreitenden Beiftesträften; fo fehn wir diesen etwan irgend eine ichone Runft ale Dilettant üben, ober aber eine Realmiffenichaft, wie Botanif, Mineralogie, Physit, Aftronomie, Gefchichte. u. dal. betreiben und alsbald einen großen Theil feines Genuffes darin finden, fich daran erholend, wenn jene außern Quellen ftoden, oder ihn nicht mehr befriedigen. Wir können infofern fagen, daß fein Schwerpunkt ichon gum Theil in ihn felbit fällt. Beil jedoch bloger Dilettantismus in der Runft noch fehr weit von der hervorbringenden Kähigkeit liegt, und weil bloke Realwiffenschaften bei ben Berhältniffen ber Erscheinungen zu einander ftehn bleiben; fo fann ber gange Menfch nicht barin aufgehn, fein ganges Wefen fann nicht bis auf ben Grund von ihnen erfüllt werden und baher fein Dafenn fich nicht mit ihnen fo verweben, baf er am Uebrigen alles Intereffe verlore. Dies nun bleibt ber höchften geiftigen Eminens allein porbehalten, die man mit dem Namen des Genie's zu bezeichnen pflegt: benn nur fie nimmt bas Dafenn und Wefen ber Dinge im Gangen und absolut zu ihrem Thema; wonach sie bann ihre tiefe Auffaffung beffelben, gemäß ihrer individuellen Richtung, burch Runft, Boefie, ober Philosophie auszusprechen ftreben wird. Daber ift allein einem Menfchen biefer Art die ungeftorte Beichäftigung mit fich, mit feinen Gebanten und Werten bringenbes Bedürfniß. Einfamteit willfommen, freie Muke bas höchfte But. alles Uebrige entbehrlich, ja, wenn borhanden, oft nur jur Laft. Mur von einem folden Menfchen konnen wir bemnach fagen, baf fein Schwerpuntt gang in ihn fällt. Bieraus wird fogar erklärlich. daß die höchft feltenen Leute biefer Art, felbft beim beften Charafter, doch nicht jene innige und granzenlose Theil= nahme an Freunden, Familie und Gemeinwesen zeigen, deren Manche ber Andern fähig find: benn fie können fich gulett über Alles troften; wenn fie nur fich felbft haben. Sonach liegt in ihnen ein isolirendes Glement mehr, welches um fo wirksamer ift, ale bie Andern ihnen eigentlich nie vollfommen genügen, weshalb fie in ihnen nicht gang und gar ihres Gleichen fehn tonnen, ja, ba bas Seterogene in Allem und Jedem ihnen ftets fühlbar wird, allmälig fich gewöhnen, unter ben Menschen als

verschiebenartige Wesen umberzugehn und, in ihren Gedanken über dieselben, sich ber dritten, nicht der ersten Person Pluralis zu bedienen. —

Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint nun Der, welchen die Natur in intellektueller Hinsicht sehr reich ausgestattet hat, als der Glücklichste; so gewiß das Subjektive uns näher liegt, als das Objektive, dessen Wirkung, welcher Art sie auch sei, immer erst durch Jenes vermittelt, also nur sekundär ist. Dies bezeugt auch der schöne Vers:

Πλουτος ό της ψυχης πλουτος μονος εστιν αληθης, Τ'αλλα δ'εχει ατην πλειονα των κτεανων. Lucian in Anthol. 1, 67.

Ein folder innerlich Reicher bedarf von außen nichts weiter, als eines negativen Gefchents, nämlich freier Muge, um feine geiftigen Rähigkeiten ausbilden und entwickeln und feinen innern Reichthum genießen zu können, alfo eigentlich nur ber Erlaubnig, fein ganges Leben hindurch, jeben Tag und jede Stunde, gang er felbit fenn zu burfen. Wenn Giner bestimmt ift, die Gpur feines Beiftes bem gangen Menschengeschlechte aufzubrücken; fo giebt es für ihn nur Gin Glud ober Unglud, nämlich feine Inlagen vollkommen ausbilden und feine Berte vollenden zu konnen, - ober aber hieran verhindert zu febn. Alles Andere ift für ihn geringfügig. Demgemäß fehn wir bie großen Beifter aller Beiten auf freie Muge ben allerhöchsten Werth legen. bie freie Duge eines Jeden ift fo viel werth, wie er felbst werth ift. Δοκει δε ή ευδαιμονια εν τη σχολη ειναι (videtur beatitudo in otio esse sita) fagt Aristoteles (Eth. Nic. X, 7.), und Diogenes Laertius (II, 5, 31.) berichtet, daß Sweparns emyvel σχολην, ώς καλλιστον κτηματων (Socrates otium ut possessionum omnium pulcherrimam laudabat). Dem entspricht auch, daß Aristoteles (Eth. Nic. X, 7, 8, 9.) das philosophische Leben für bas glücklichfte erklart. Sogar gehört hieher, mas er in der Politik (IV, 11.) fagt: τον ευδαιμονα βιον ειναι τον κατ' αρετην ανεμποδιστον, welches, gründlich übersett, befagt: "seine Trefflichkeit, welcher Urt fie auch fei, ungehindert üben zu können, ift bas eigentliche Glück," und alfo gufammentrifft mit Gothe's Ausspruch, im Wilh. Meifter: "wer mit einem Talent, ju einem Talent geboren ift findet in bemfelben fein ichonftes Dafebu." - Run aber ift freie Mufic zu befiten nicht nur bem gewöhnlichen Schicksal, sondern auch ber gewöhnlichen Natur bes Menfchen fremb: benn feine natürliche Beftimmung ift, bag er feine Zeit mit Berbeifchaffung bes ju feiner und feiner Familie Erifteng Rothwendigen gubringe. Er ift ein Cohn ber Roth. nicht eine freie Intelligeng. Dem entsprechend wird freie Dufe bem gewöhnlichen Menfchen balb zur Laft, ja, endlich zur Quaal, wenn er fie nicht, mittelft allerlei erfünstelter und fingirter Bwede, burch Spiel, Zeitvertreib und Stedenpferbe jeder Geftalt auszufüllen vermag: auch bringt fie ihm, aus bem felben Grunde, Gefahr, da ce mit Recht heißt difficilis in otio quies. bererfeits jedoch ift ein über bas normale Maag weit hinausgehender Intellekt ebenfalls abnorm, also unnatürlich. bennoch ein Mal vorhanden, fo bedarf ce, für das Glück des bamit Begabten, eben jener ben Andern bald läftigen, balb verberblichen freien Muge; ba er ohne biefe ein Begafus im Jodje, mithin unglücklich febn wird. Treffen nun aber beibe Unnatürlichkeiten, die außere und die innere, gusammen; so ist es ein großer Gludsfall: benn jett wird ber fo Begunftigte ein Leben höherer Art führen, nämlich bas eines Eximirten von ben beiben entgegengesetten Quellen bes menschlichen Leidens. der Roth und der Langenweile, oder dem forglichen Treiben für die Erifteng und der Unfahigfeit, die Muge, (b. i. die freie Existeng felbit) zu ertragen, welchen beiden llebeln ber Menich fonft nur baburch entgeht, baf fie felbst fich wechselseitig neutrali= firen und aufheben.

Gegen bieses Alles jedoch kommt andrerseits in Betracht, daß die großen Geistesgaben, in Folge der überwiegenden Nervensthätigkeit, eine überaus gesteigerte Empfindlichseit für den Schmerz, in jeglicher Gestalt, herbeiführen, daß ferner das sie bedingende leidenschaftliche Temperament und zugleich die von ihnen unzerstrennliche größere Lebhaftigkeit und Bollkommenheit aller Borsstellungen eine ungleich größere Hebhaftigkeit und Bollkommenheit aller Borsstellungen eine ungleich größere Hethaftigkeit der durch diese erregten Affekte herbeisührt, während es doch überhaupt mehr peinliche, als angenehme Affekte giebt; endlich auch, daß die großen Geistesgaben ihren Besitzer den übrigen Menschen und ihrem Treiben entstremden, da, je mehr er an sich selber hat, desto weniger er

an ihnen sinden kann. Hundert Dinge, an welchen sie großes Genüge haben, sind ihm schaal und ungenießbar; wodurch denn das überall sich gestend machende Gesetz der Kompensation vielseicht auch hier in Kraft bleibt; ist doch sogar oft genug, und nicht ohne Schein, behauptet worden, der geistig beschränkteste Mensch sei im Grunde der glücklichste; wenn gleich Keiner ihn um dieses Glück beneiden mag. In der desinitiven Entscheidung der Sache will ich um so weniger dem Leser vorgreisen, als selbst Sophostles hierüber zwei einander diametral entgegengesetzte Aussprüche gethan hat:

Πολλφ το φρονειν ευδαιμονιας πρωτον ύπαρχει. (Sapere longe prima felicitatis pars est.)

Antig. 1328.

und wieder:

Εν τω φρονειν γαρ μηδεν ήδιστος βιος. (nihil cogitantium jucundissima vita est.)

Ajax. 550.

Eben so uneinig mit einander sind die Philosophen des A. T. "Des Narren Leben ist ärger denn der Tod!"
(του γαρ μωρου ύπερ Δανατου ζωη πονηρα.) Ses. Sir. 22, 12.

und

"Bo viel Beisheit ift, da ift viel Grämens."
(δ προςτίδεις γνωσιν, προςδησει άλγημα.) Kohel. 1, 18.

Inzwischen will ich hier doch nicht unerwähnt laffen, daß ber Menfch, welcher, in Folge bes ftreng und fnapp normalen Maakes feiner intellettuellen Rrafte, feine geiftige Beburfniffe hat, es eigentlich ift, ben ein ber beutschen Sprache ausfchließlich eigener, bom Studentenleben ausgegangener, nachmals aber in einem höheren, wiewohl bem urfprünglichen, burch ben Gegensatz jum Musensohne, immer noch analogen Sinne gebrauchter Ausbruck als ben Philister bezeichnet. Dieser nämlich ift und bleibt der au.0000c avno. Nun würde ich zwar, von einem höhern Standpunkt aus, die Definition der Philifter fo ausfprechen, daß fie Leute waren, die immerfort auf bas Ernftlichfte beschäftigt find mit einer Realität, die feine ift. Allein eine folde, fcon transscendentale Definition, murde bem popularen Standpunkt, auf welchen ich mich in diefer Abhandlung geftellt habe, nicht angemeffen, baber auch vielleicht nicht burchaus jedem Lefer faglich fenn. Jene erftere hingegen läßt leichter eine specielle Erlänterung zu und bezeichnet hinreichend bas Befentliche ber Sache, Die Burgel aller ber Gigenschaften, Die ben Philifter charafterifiren. Er ift bemnach ein Menich ohne geiftige Bedürfniffe. Sierans nun folgt gar mancherlei: erftlich, in Sinficht auf ihn felbft, daß er ohne geiftige Benuffe bleibt: uach dem schon erwähnten Grundsat; il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins. Rein Drang nach Erkenntniß und Ginficht, um ihrer felbft Willen, belebt fein Dafenn, auch feiner nach eigentlich afthetischen Genuffen, als welcher bem erfteren burchaus verwandt ift. Bas bennoch von Genüffen folder Art etwan Mode, oder Auftorität, ihm aufdringt, wird er als eine Art Amangearbeit moalichit furz abthun. Birkliche Geniffe für ihn find allein die finnlichen: burch diese halt er fich schadlos. Dennach find Auftern und Champagner ber Sobepunkt feines Dafenns, und fich Alles, was zum leiblichen Bohlfehn beitragt. ju verschaffen, ift ber Zweck seines Lebens. Glücklich genng. wenn biefer ihm viel zu schaffen macht! Deun, find jene Guter ihm schon zum voraus oftrohirt; so fällt er unausbleiblich ber Langenweile auheim; gegen welche bann alles Erfinnliche versucht wird: Ball, Theater, Gefellichaft, Rartenfpiel, Safardfpiel, Pferde, Beiber, Trinfen, Reisen u. f. w. Und body reicht dies Alles acgen bie Langeweile nicht aus, wo Mangel an geiftigen Bedurfniffen die geiftigen Genuffe unmöglich macht. Daher auch ift bem Philister ein bumpfer, trodener Ernft, ber sich bem thierischen nähert, eigen und charafteriftisch. Nichts freut ihn, nichts erregt ihn, nichts gewinnt ihm Untheil ab. Denn die finnlichen Benuffe find bald erichopft; die Gefellichaft, aus eben folden Philiftern bestehend, wird bald langweilig; das Rartenspiel zulett ermüdend. Allenfalls bleiben ihm noch die Genuffe ber Gitelfeit, nach feiner Beife, welche benn barin beftehn, bag er an Reichthum, ober Rang, oder Ginflug und Macht, Andere übertrifft, von welchen er bann beshalb geehrt wird; ober aber auch barin, bag er weniastens mit Solden, die in Dergleichen eminiren, Umgang hat und so sich im Reflex ihres Glanzes sonnt (a snob). — Uns der aufaestellten Grundeigenschaft des Philistere folgt zwei= tens, in Sinficht auf Unbere, bag, ba er feine geiftige, fondern nur phyfifche Bedürfniffe hat, er Den fuchen wird, der biefe, nicht Den, ber jene gu befriedigen im Stande ift. Um

allerwenigsten wird baber unter ben Anforderungen, die er an Andere macht, die irgend überwiegender geiftiger Kähigkeiten fenn: vielmehr werben diefe, wenn fie ihm aufftogen, feinen Widerwillen, ja, feinen Sag erregen; weil er babei nur ein laftiges Gefühl von Inferiorität, und bagu einen bumpfen, heimlichen Neid verfpurt, ben er aufe Sorafältiafte verftectt, indem er ihn fogar fich felber zu verhehlen fucht, wodurch aber gerade folcher bisweilen bis zu einem ftillen Ingrimm anwächst. Nimmermehr bemnach wird es ihm einfallen, nach bergleichen Gigenschaften feine Werthichatung, oder Sochachtung abzumeffen; fondern diese wird andfolieflich bem Range und Reichthum, ber Macht und bem Ginfluß porbehalten bleiben, ale welche in feinen Angen die allein mahren Borguge find, in benen zu excelliren auch fein Bunfch mare. - Alles Diefes aber folgt barans, bag er ein Menich ohne geiftige Bedürfniffe ift. Das große Leiden aller Bhilifter ift, bag Ibealitäten ihnen feine Unterhaltung gemähren. fondern fie, um ber Langenweile zu entgehn, ftete ber Reali= täten bedürfen. Diefe nämlich find theile bald erschöpft, wo fie, ftatt zu unterhalten, ermüben; theils führen fie Unheil jeder Art herbei: mahrend hingegen die Idealitäten unerschöpflich und an fich unfchuldig und unfchäblich find. -

Ich habe in dieser ganzen Betrachtung ber persönlichen Eigenschaften, welche zu unserm Glücke beitragen, nächst ben physischen, hanptsächlich die intellektuellen berücksichtigt. Auf welche Weise nun aber auch die moralische Trefflichkeit unmittelbar beglückt, habe ich früher in meiner Preisschrift über das Fundament der Moral §. 22, S. 275 (2. Ausl. 272) dargelegt, wohin ich also

von hier verweise.

## Rapitel III.

Bon Dem, mas Giner hat.

Richtig und schön hat der große Glückfäligkeitslehrer Epikuros die menschlichen Bedürknisse in der Klassen getheilt. Erstlich, die natürlichen und die nothwendigen: es sind die, welche, wenn nicht befriedigt, Schmerz verursachen. Folglich gehört hieher nur victus et amictus. Sie sind leicht zu befriedigen. Zweitens, die natürlichen, jedoch nicht nothwendigen: es ist das Bedürknis der Geschlechtsbefriedigung; wiewohl Epikur Dies im Berichte des Laertins nicht ausspricht; (wie ich denn überhaupt seine Lehre hier etwas zurechtgeschoben und ausgeseilt wiedergebe). Dieses Bedürknis zu befriedigen hält schon schwerter. Drittens, die weder natürlichen, noch nothwendigen: es sind die des Luzus, der Ueppisseit, des Prunkes und Glanzes: sie sind endsos und ihre Beseichigung ist sehr schwer. (Siehe Diog. Laert. L. X, c. 27, §. 149, auch §. 127. — Cic. de fin. 1, 13.)

Die Gränze unfrer vernünftigen Bünfche hinsichtlich bes Besitzes zu bestimmen ift schwierig, wo nicht unmöglich. Denn die Zufriedenheit eines Zeden, in dieser Hinsicht, beruht nicht auf einer absoluten, sondern auf einer bloß relativen Größe, nämlich auf dem Verhältniß zwischen seinen Ansprüchen und seinem Besitz daher dieser Letztere, für sich allein betrachtet, so bedeutungsleer ist, wie der Zähler eines Bruchs ohne den Nenner. Die Güter, auf welche Anspruch zu machen einem Menschen nie in den Sinn gekommen ist, entbehrt er durchaus nicht, sondern ist, auch ohne sie, völlig zufrieden; während ein Anderer,

ber hundert Mal mehr befitt als er, fich unglücklich fühlt, weil ihm Eines abgeht, darauf er Aufpruch macht. Beder hat, auch. in biefer Sinficht, einen eigenen Horizont bes für ihn möglicherweise Erreichbaren: so weit wie biefer gehn seine Ansprüche. Wann irgend ein innerhalb beffelben gelegenes Objekt fich ihm fo barftellt, bag er auf beffen Erreichung vertrauen fann, fühlt er fich glücklich; hingegen unglücklich, wann eintretende Schwierigfeiten ihm die Aussicht barauf benehmen. Das außerhalb biefes Gesichtsfreises Liegende wirkt gar nicht auf ihn. Daher beun= ruhigen ben Armen bie großen Befitthumer ber Reichen nicht, und tröftet andrerseits ben Reichen, bei verfehlten Absichten, bas Biele nicht, mas er ichon befitt. (Der Reichthum gleicht bem Seewaffer: je mehr man bavon trinkt, befto burftiger wird man. Das Selbe gilt vom Ruhme.) — Dag nach verlorenem Reichthum, ober Bohlftande, fobald ber erfte Schmerz überftanden ift, unfre habituelle Stimmung nicht fehr verschieden von der früheren ausfällt, fommt baber, bag, nachbem bas Schickfal ben Fattor unfere Besites verfleinert hat, wir felbst nun ben Faftor unfrer Ausprüche gleich fehr vermindern. Diefe Operation aber ift bas eigentlich Schmerzhafte, bei einem Unglücksfall: nachbem fie vollgogen ift, wird ber Schmerz immer weniger, gulett gar nicht mehr gefühlt: die Wunde vernarbt. Umgekehrt wird, bei einem Glücksfall, ber Rompreffor unfrer Aufprüche hinaufgeschoben, und fie behnen fich aus: hierin liegt die Frende. Aber auch fie banert nicht länger, als bis biefe Operation ganglich vollzogen ift: wir gewöhnen uns an bas erweiterte Maag ber Ansprüche und werden gegen den bemfelben entsprechenden Befit gleichaultig. Dies besagt ichon die homerische Stelle, Od. XVIII, 130-137, welche schließt;

> Τόιος γαρ νοος εστιν επιχθονιών ανθρωπών, 'Οιον εφ' ήμαρ αγει πατηρ ανδρών τε, θεών τε.

Die Quelle unserr Unzufriedenheit liegt in unsern stets erneuerten Bersuchen, den Faktor der Ansprüche in die Höhe zu schieden, bei der Unbeweglichkeit des andern Faktors, die es verhindert. —

Unter einem fo bedürftigen und ans Bedürfniffen beftehendem Gefchlecht, wie bas menschliche, ift es nicht zu verwundern, daß

Reichthum mehr und aufrichtiger, als alles Undere, geachtet, ja verehrt wird, und felbit bie Macht nur als Mittel gum Reichthum; wie auch nicht, bag jum Zwede bes Erwerbs alles Andere bei Seite geschoben, oder über ben Saufen geworfen wird, 3. B. die Philosophie von den Philosophieprofessoren. - Dag bie Bunfche ber Menichen hauptjächlich auf Gelb gerichtet find und fie biefes fiber Alles lieben, wird ihnen oft zum Borwurf gemacht. Jedoch ist es natürlich, wohl gar unvermeidlich, Das zu lieben, mas, als ein unermudlicher Proteus, jeden Augenblick bereit ift, fich in den jedesmaligen Gegenftand unfrer fo mandel= baren Bunfche und mannigfaltigen Bedurfniffe ju verwandeln. Jedes andere Gut nämlich fann nur einem Bunfch, einem Beburfniß genugen: Speifen find blog gut fur ben Sungrigen, Wein für ben Gefunden, Arznei für ben Rranten, ein Belg für ben Winter, Weiber für die Jugend u. f. w. Gie find folglich alle nur ayaka npog ri, b. h. nur relativ gut. Geld allein ift bas abfolut Gute: weil es nicht blog einem Bedurfnig in concreto begegnet, sondern bem Bedürfnig überhaupt, in abstracto. —

Borhandenes Bermogen foll man betrachten als eine Schutmauer gegen die vielen möglichen Uebel und Unfälle; nicht als eine Erlaubnif ober gar Berpflichtung, die Blaifire ber Welt herangufchaffen. - Leute, die von Saufe aus fein Bermogen haben, aber endlich in die Lage fommen, burch ihre Talente, welcher Art fie auch feien, viel zu verdienen, gerathen fast immer in die Ginbildung, ihr Talent fei bas bleibende Rapital und ber Gewinn baburch bie Binfen. Demgemäß legen fie bann nicht bas Erworbene theilweise zurud, um fo ein bleibendes Rapital zusammenzubringen; fondern geben aus, in dem Maage, wie fie verdienen. Danach aber werden fie meistens in Armuth gerathen; weil ihr Erwerb ftocht, oder aufhört, nachdem entweder bas Talent felbst erschöpft ift, indem es vergänglicher Art war, wie 3. B. bas zu fast allen schönen Runften, ober auch, weil es nur unter besondern Umständen und Konjunkturen geltend zu machen war, welche aufgehört haben. Sandwerker mogen immerhin es auf die befagte Beife halten; weil die Fähigkeiten zu ihren Leiftungen nicht leicht verloren gehn, auch burch die Rrafte der Gefellen erfest werden, und weil ihre Fabrifate Gegenstände bes Bedurf= niffes find, alfo alle Zeit Abgang finden; weshalb benn auch bas Sprichwort "ein Sandwert hat einen golbenen Boben" richtig Aber nicht so steht es um die Rünftler und virtuosi jeder Art. Eben beshalb werden diese theuer bezahlt. Daher aber foll was fie erwerben ihr Rapital werden; während fie, vermeffener Beije, es für bloge Binfen halten und badurch ihrem Berberben entgegengehn. — Leute hingegen, welche ererbtes Bermögen besitzen, wissen wenigstens sogleich gang richtig, was bas Rapital und was die Zinsen find. Die Meiften werden baber jenes ficher zu ftellen suchen, feinenfalls es angreifen, ja, wo möglich, wenigftens 1/8 ber Zinfen gurudlegen, fünftigen Stodungen zu begegnen. Sie bleiben baher meiftens im Bohlftande. -Auf Raufleute ift biefe gange Bemerfung nicht anwendbar: benn ihnen ift bas Gelb felbit Mittel zum ferneren Erwerb, gleichsam Sandwerksgerath; baher fie, auch wenn es gang von ihnen felbit erworben ift, ce fich, burch Benutung, zu erhalten und zu bermehren suchen. Demgemäß ift in feinem Stande ber Reichthum fo eigentlich zu Saufe, wie in biefem.

lleberhaupt aber wird man, in der Regel, finden, daß Die= jenigen, welche ichon mit ber eigentlichen Roth und bem Mangel handgemein gewesen find, diese ungleich weniger fürchten und baher jur Berichmenbung geneigter find, als Die, welche folche nur von Borenfagen tennen. Bu ben Erfteren gehören Alle, bie burch Glücksfälle irgend einer Art, ober burch besondere Talente, gleichviel welcher Gattung, ziemlich schnell aus ber Armuth in den Wohlstand gelangt find: die Andern hingegen find Die, welche im Bohlftande geboren und geblieben find. Diefe find burchgangig mehr auf bie Bukunft bedacht und baher ökonomischer, als jene. Man konnte barans schließen, daß die Noth nicht eine fo fcblimme Sache mare, wie fie, von Beitem gefehn, icheint. Doch möchte ber mahre Grund vielmehr biefer fenn, baß Dem, ber in angestammtem Reichthume geboren ift, biefer als etwas Unentbehrliches erscheint, als bas Element bes einzig moglichen Lebens, fo gut wie die Luft; baber er ihn bewacht wie fein Leben, folglich meiftens ordnungsliebend, vorsichtig und fparfam ift. Dem in angestammter Armuth Geborenen bingegen erscheint diese als ber natürliche Zustand; ber ihm banach irgendwie zugefallene Reichthum aber ale etwas Ueberflüffiges, bloß tauglich jum Genießen und Berpraffen; inbem man, mann er wieber fort ift, sich, so gut wie vorher, ohne ihn behilft und noch eine Sorge los ift. Dann geht es benn wie Shakespeare fagt:

The adage must be verified,

That beggars mounted run their horse to death.

(Das Sprichwort muß bewährt werden, daß ter zu Pferde gesetzte Bettser sein Thier zu Tode jagt.)

Henry VI. P. 3. A. 1.

Dazu kommt benn freilich noch, daß folche Leute ein festes und übergroßes Butrauen theils jum Schickfal, theils ju ben eigenen Mitteln, die ihnen ichon aus Noth und Armuth herausgeholfen haben, nicht sowohl im Ropf, als im Bergen tragen und baber die Untiefen berfelben nicht, wie es wohl den reich Geborenen begegnet, für bodenlos halten, fondern benten, daß man, auf ben Boben ftogend, wieder in die Sohe gehoben wird. - Aus biefer menfchlichen Eigenthumlichkeit ift es auch zu erklären, daß Frauen, welche arme Mädchen waren, fehr oft anspruchsvoller und verichwenderischer find, als die, welche eine reiche Ausstener gubrachten: indem meiftentheils die reichen Madden nicht blog Bermogen mitbringen, fondern auch mehr Gifer, ja, angeerbten Trieb gur Erhaltung beffelben, als arme. Wer inzwifden bas Gegentheil behaupten will findet eine Auftorität für fich am Ariofto in beffen erfter Satire; hingegen ftimmt Dr. Johnson meiner Meinung bei: A woman of fortune being used to the handling of money, spends it judiciously: but a woman who gets the command of money for the first time upon her marriage, has such a gust in spending it, that she throws it away with great profusion. (S. Boswell Life of Johnson, ann. 1776, aetat. 67, in ber Ausgabe von 1821 in 5 Bänden. Vol. III, p. 199.) Jedenfalls aber möchte ich Dem, ber ein armes Mabchen bei= rathet. rathen, fie nicht bas Rapital, fondern eine bloge Rente erben zu laffen, befonders aber bafür zu forgen, daß das Bermögen ber Rinder nicht in ihre Sande gerath.

Ich glaube keineswegs etwas meiner Feber Unwürdiges ju thun, indem ich hier die Sorge für Erhaltung bes erworbenen und des ererbten Bermögens anempfehle. Denn von hause aus so viel zu besitzen, daß man, ware es auch nur für seine Person und ohne Familie, in wahrer Unabhangigkeit, b. h. ohne zu

arbeiten, bequem leben fann, ift ein unschätzbarer Borgug: benn es ift die Exemtion und die Immunität von der dem menfchlichen Leben anhängenden Bedürftigkeit und Plage, alfo bie Emancipation vom allgemeinen Frohnbienft, biefem naturgemäßen Loofe des Erdensohns. Mur unter biefer Begunftigung bes Schickfals ift man als ein mahrer Freier geboren: benn nur fo ift man eigentlich sui juris, Berr feiner Zeit und feiner Rrafte, und barf jeden Morgen fagen: "ber Tag ift mein". Auch ift ebenbeshalb zwifchen Dem, ber taufend, und Dem ber hundert Taufend Thaler Renten hat, der Unterschied unendlich fleiner, als zwischen Erfterem und Dem, ber nichts hat. ften Werth aber erlangt bas angeborene Bermögen, wenn es Dem zugefallen ift, ber mit geiftigen Rraften höherer Urt ausgeftattet, Beftrebungen verfolgt, bie fich mit bem Erwerbe nicht wohl vertragen: benn alebann ift er vom Schickfal boppelt botirt und fann jest feinem Genius leben: ber Menfcheit aber wird er feine Schuld baburch hundertfach abtragen, daß er leiftet was kein Anderer konnte und etwas hervorbringt, das ihrer Gesammtheit zu Gute fommt, wohl auch gar ihr zur Ehre gereicht. Gin Anderer nun wieder wird, in fo bevorzugter Lage, fich burch philantropische Beftrebungen um die Menschheit ver-Wer hingegen nichts von dem Allen, auch nur bient machen. einigermaagen, ober versuchsweise, leiftet, ja, nicht ein Mal, burch gründliche Erlernung irgend einer Wiffenschaft, fich wenigftens bie Möglichkeit eröffnet, biefelbe gu forbern, - ein Solcher ift, bei angeerbtem Bermögen, ein bloger Tagebieb und verächtlich. Auch wird er nicht glücklich fenn: benn bie Eremtion von der Roth liefert ihn dem andern Bol des menfchlichen Glends, ber Langenweile, in die Sande, die ihn fo martert, baf er viel glucklicher ware, wenn die Roth ihm Befchäftigung gegeben hatte. Eben biefe Langeweile aber wird ihn leicht zu Extravagangen verleiten, welche ihn um jenen Borzug bringen, beffen er nicht würdig war. Wirklich befinden Ungahlige fich bloß beshalb in Mangel, weil, ale fie Gelb hatten, fie es ausgaben, um nur fich augenblickliche Linderung der fie brückenden Langenweile zu verschaffen.

Gang anders nun aber verhalt es fich, wenn ber Zweck ift, es im Staatsbienfte hoch zu bringen, wo bennach Gunft, Freunde,

Berbindungen erworben werden muffen, um durch fie, von Stufe ju Stufe, Beforberung, vielleicht gar bis ju ben höchften Boften, zu erlangen: hier nämlich ift es im Grunde wohl beffer, ohne alles Bermogen in die Welt geftogen zu fenn. Befonders wird es Dem, welcher nicht abelig, hingegen mit einigem Talent ausgeftattet ift, zum mahren Bortheil und zur Empfehlung gereichen, wenn er ein gang armer Tenfel ift. Denn was Jeber, schon in ber blogen Unterhaltung, wie viel mehr im Dienfte, am meiften fucht und liebt, ift die Inferiorität des Andern. Nun aber ift allein ein armer Teufel von feiner ganglichen, tiefen, entschiedenen und allseitigen Inferiorität und feiner völligen Unbedeutsamkeit und Werthlofiafeit in bem Grabe überzeugt und burchdrungen, wie es hier erfordert wird. Rur er bemnach verbeugt fich oft und anhaltend genug, und nur feine Budlinge erreichen volle 900: nur er läßt Alles über sich ergehn und lächelt bagu; nur er erkennt die gangliche Werthlofigkeit der Berdienfte; nur er preift öffentlich, mit lauter Stimme, ober auch in großem Druck, die litterarifden Stumpereien ber über ihn Geftellten, ober fonft Ginflugreichen, ale Meifterwerke; nur er verfteht gu betteln: folglich fann nur er, bei Zeiten, alfo in ber Jugend, fogar ein Epopte jener verborgenen Bahrheit werden, die Gothe une enthüllt hat in ben Worten:

> "Ueber's Nieberträchtige Riemand fich beklage: Denn es ist bas Mächtige, Was man bir auch fage."

23. D. Divan.

Hingegen Der, welcher von Hause aus zu leben hat, wird sich meistens ungebärdig stellen: er ist gewohnt tête levée zu gehn, hat alle jene Künste nicht gelernt, trott bazu vielleicht noch auf etwanige Talente, beren Unzulänglichkeit vielmehr, bem médiocre et rampant gegenüber, er begreifen solste; er ist am Ende wohl gar im Stande, die Inservirität der über ihn Gestellten zu merken; und wenn es nun vollends zu den Indignitäten kommt, da wird er stätisch oder kopfschen. Damit poussitten kommt, da wird er stätisch oder kopfschen. Damit poussitt man sich nicht in der Welt: vielmehr kann es mit ihm zuletzt dahin kommen, daß er mit dem frechen Boltaire sagt: nous n'avons que deux jours å vivre: ce n'est pas la peine de les passer à ramper

sous des coquins méprisables: — leiber ist, beiläufig gessagt, dieses coquin méprisable ein Prädikat, zu dem es in der Welt verteufelt viele Subjekte giebt. Man sieht also, daß das Juvenalische

Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat Res angusta domi,

mehr von der Laufbahn der Birtuofitäten, als von der der Weltsteute, gultig ift. —

Bu Dem, was Einer hat, habe ich Frau und Kinder nicht gerechnet; ba er von diesen vielmehr gehabt wird. Eher ließen sich Freunde dazu zählen: doch muß auch hier der Besitzende im gleichen Maaße her Besitz des Andern sehn.

## Rapitel IV.

Bon Dem, mas Giner vorftellt.

Diefes, also unfer Daschn in ber Meinung Anderer, wird, in Folge einer besondern Schwäche unfrer Ratur, durchgängig viel gu hoch angeschlagen; obgleich ichon bie leichtefte Befinnung lehren founte, daß es, an fich felbft, für unfer Blück, unwefentlich ift. Es ift bemnach taum erklärlich, wie fehr jeber Mensch fich innerlich freut, fo oft er Zeichen ber gunftigen Meinung Anderer merkt und feiner Gitelfeit irgendwie geschmeichelt wirb. ausbleiblich wie die Rate fpinnt, wenn man fie ftreichelt, malt fuße Wonne fich auf bas Geficht bes Menichen, ben man lobt. und zwar in bem Felbe feiner Bratenfion, fei bas Lob auch handgreiflich lügenhaft. Oft tröften ihn, über reales Unglück, ober über bie Rargheit, mit ber für ihn bie beiben, bis hieher abgehandelten Sauptquellen unfere Glüdes fliegen, die Zeichen bes fremben Beifalls: und, umgefehrt, ift es zum Erstaunen, wie fehr jebe Berletung feines Chrgeizes, in irgend einem Sinne, Grad, ober Berhaltnif, jede Geringichatung, Burudsetung, Nichtachtung ihn unfehlbar frankt und oft tief ichmerzt. Sofern auf biefer Gigenichaft bas Gefühl ber Ehre beruht, mag fie für das Wohlverhalten Bieler, als Surrogat ihrer Moralität, von ersprieflichen Folgen fenn; aber auf bas eigene Glück bes Menfchen, junachft auf die biefem fo mefentliche Gemutheruhe und Unabhängigfeit, wirft fie mehr ftorend und nachtheilia, als Daher ift es, bon unferm Gefichtspunkt aus, förberlich ein. rathfam, ihr Schranken ju feten und, mittelft gehöriger Ueberlegung und richtiger Abschätzung bes Werthes ber Guter, jene große Empfindlichfeit gegen bie fremde Meinung möglichft zu mäßigen, sowohl da, wo ihr geschmeichelt wird, als da, wo ihr wehe geschieht: benn Beibes hängt am selben Faben. Außerdem bleibt man ber Stlave frember Meinung und fremben Bedünkens:

Sic leve, sic parvum est, animum quod laudis avarum Subruit ac reficit.

Demnach wird eine richtige Abschätzung des Werthes Deffen. was man in und für fich felbst ift, gegen Das, was man bloß in ben Augen Anderer ift, ju unferm Glud viel beitragen. Rum Erfteren gehört bie gange Ausfüllung ber Reit unfere eige= nen Dafenns, ber innere Behalt beffelben, mithin alle bie Guter, welche unter ben Titeln "was Giner ist" und "was Giner hat" von uns in Betrachtung genommen worden find. Denn ber Ort, in welchem alles Diefes feine Wirkungssphäre hat, ift bas eigene Bewuftfenn. Singegen ift ber Ort Deffen, mas mir für Undere find, bas frembe Bewuftfehn: ce ift bie Borftellung. unter welcher wir barin erscheinen, nebst ben Beariffen, die auf biefe angewandt werben,\*) Dies nun ift etwas, bas unmittelbar gar nicht für uns vorhanden ift, fondern blok mittelbar, nämlich fofern das Betragen ber Andern gegen uns dadurch bestimmt wird. Und auch Diefes felbft tommt eigentlich nur in Betracht. fofern es Einfluß hat auf irgend etwas, wodurch Das, mas wir in und für une felbit find, modifizirt werden tann. Auferdem ift ja was in einem fremben Bewußtsehn vorgeht, als folches. für uns gleichgültig, und auch wir werben allmälig gleichgültig bagegen werden, wenn wir von der Oberflächlichkeit und Futilität ber Bedanken, von ber Beschränktheit ber Begriffe, von ber Rleinlichkeit ber Gefinnung, von ber Berkehrtheit ber Meinungen und von der Anzahl der Irrthumer in den allermeisten Röpfen eine hinlangliche Renntnig erlangen, und bagu aus eigener Erfahrung lernen, mit welcher Geringschätzung gelegentlich von Jedem ge= rebet wird, fobalb man ihn nicht ju fürchten hat, ober glaubt, es tomme ihm nicht zu Ohren; insbesondere aber nachdem wir ein Mal angehört haben, wie vom größten Manne ein halbes Dutend Schaafsföpfe mit Wegwerfung fpricht. Wir merben

<sup>\*)</sup> Die höchsten Stanbe, in ihrem Glang, in ihrer Pracht und Prunk und herrlichfeit und Repräsentation jeder Art tonnen sagen: unfer Gludliegt gang außerhalb unserer Selbst: sein Ort find die Ropfe Anderer.

bann einsehn, bag wer auf bie Meinung ber Menschen einen großen Werth legt ihnen an viel Ehre erzeigt.

Jebenfalls ift Der auf eine funmerliche Reffource bingewiesen, ber fein Blud nicht in ben beiben, bereits abgehandelten Rlaffen von Gütern findet, fondern es in biefer britten fuchen muß, alfo nicht in Dem, was er wirklich, fondern in Dem, was er in der fremden Vorstellung ift. Denn überhaupt ift die Bafis unfere Wefens und folglich auch unfere Glücks unfere animalifche Natur. Daher ift, für unfere Bohlfahrt, Gefundheit bas Wefentlichfte, nächft biefer aber bie Mittel zu unferer Erhaltung, alfo ein forgenfreies Austommen. Chre. Glang. Rang, Ruhm, fo viel Werth auch Mancher barauf legen mag, können mit jenen wesentlichen Gutern nicht fomvetiren, noch fie erfeten: vielmehr würden fie, erforderlichen Falles, unbedenklich für jene hingegeben werben. Dieferwegen wird es zu unferm Glude beitragen, wenn wir bei Zeiten die fimple Ginficht erlangen, daß Jeder gunachst und wirklich in feiner eigenen Sant lebt, nicht aber in ber Meinung Anderer, und bag beinnach unfer realer und perfonlicher Buftand, wie er burch Befundheit, Temperament, Sähigkeiten, Ginkommen, Beib, Rind, Freunde, Bohnort u. f. w. bestimmt wird, für unser Blud hundert Dal wichtiger ift, als was es Andern beliebt aus uns zu machen. Der entgegengesette Bahn macht unglücklich. Wird mit Emphase ausgerufen "über's leben geht noch die Chre," so befagt bies eigentlich: "Dasehn und Wohlsehn sind nichts; sondern mas bie Andern von uns benten, bas ift die Sache." Allenfalls tann der Ausspruch als eine Spperbel gelten, der die profaifche Bahrheit jum Grunde liegt, daß ju unferm Fortkommen und Beftehn unter Menfchen die Ehre, d. h. die Meinung berfelben pon uns, oft unumgänglich nöthig ift; worauf ich weiterhin zurückfommen werde. Wenn man hingegen fieht, wie faft Mles, wonach Menschen, ihr Leben lang, mit raftlofer Unftrengung und unter taufend Gefahren und Duhfäligkeiten, unermüblich ftreben, gum letten Zwede hat, fich baburch in ber Meinung Anderer gu erhöhen, indem nämlich nicht nur Memter, Titel und Orden, fonbern auch Reichthum, und felbft Biffenichaft \*) und Runft, im

<sup>\*)</sup> Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.

Grunde und hauptfächlich deshalb angeftrebt werben, und ber größere Respett Anderer das lette Ziel ift, barauf man hinarbeitet; fo beweift Dies leider nur die Große der menschlichen Thorheit. Biel zu viel Werth auf die Meinung Anderer zu legen ift ein allgemein herrschender Irrmahn: mag er nun in unserer Natur felbst murgeln, ober in Folge ber Gefellichaft und Civilifation entstanden febn; jedenfalls übt er auf unfer gefammtes Thun und Laffen einen gang übermäßigen und unferm Glücke feindlichen Ginflug aus, ben wir verfolgen konnen, von ba an, wo er sich in ber ängstlichen und fklavischen Rücksicht auf bas qu'en dira-t-on zeigt, bis bahin, wo er ben Dolch bes Birginius in bas Berg feiner Tochter ftogt, ober ben Menfchen verleitet, für ben Nachruhm, Rube, Reichthum und Gefundheit, ja, bas Leben gu opfern. Diefer Bahn bietet allerbinge Dem, ber bie Menfchen zu beherrichen, ober foust zu lenken hat, eine begueme Sandhabe bar; weshalb in jeder Art von Menfchendreffirungsfunft die Weisung, das Chrgefühl rege zu erhalten und zu fcharfen, eine Sauptftelle einnimmt: aber in Sinficht auf bas eigene Blud bes Menschen, welches hier unfere Absicht ift, verhält die Sache fich gang anders, und ift vielmehr bavon abzumahnen. bag man nicht zu viel Werth auf die Meinung Anderer lege. Wenn es, wie bie tägliche Erfahrung lehrt, bennoch geschieht, wenn die meisten Menschen gerade auf die Meinung Anderer von ihnen ben höchsten Werth legen und es ihnen barum mehr zu thun ift, als um Das, was, weil es in ihrem eigenen Bewußtsehn vorgeht, unmittelbar für fie vorhanden ift; wenn bemnach, mittelft Umkehrung ber natürlichen Ordnung, ihnen Jenes ber reale, Diefes ber bloß ibeale Theil ihres Dafenns ju febn fcheint, wenn fie alfo bas Abgeleitete und Setundare jur Hauptsache machen und ihnen mehr bas Bild ihres Wefens im Ropfe Anderer, ale biefes Wefen felbst am Bergen liegt: fo ift diefe unmittelbare Werthichatung Deffen, mas für uns unmittelbar gar nicht vorhanden ift, diejenige Thorheit, welche man Eitelkeit, vanitas, genannt hat, um baburch bas Leere und Gehaltlofe biefes Strebens zu bezeichnen. Auch ift aus bem Dbigen leicht einzusehn, baß fie jum Bergeffen bes Zwecks über bie Mittel gehört, fo gut wie ber Beig.

In der That überschreitet der Werth, den wir auf die

Meinung Anderer legen, und unfere beftanbige Sorge in Betreff berfelben, in ber Regel, fast jebe vernünftige Bezweckung, fo baf fie als eine Art allgemein verbreiteter, oder vielmehr angeborener Manie angesehn werden fann. Bei Allem, was wir thun und laffen, wird, fast vor allem Andern, die fremde Meinung berucksichtigt, und aus ber Sorge um fie werben wir, bei genauer Untersuchung, fast die Salfte aller Befummerniffe und Menafte. bie wir jemals empfunden haben, hervorgegangen fehn. fie liegt allem unferm, fo oft gefrankten, weil fo krankhaft empfindlichen, Selbstgefühl, allen unfern Gitelfeiten und Bratenfionen, wie auch unferm Prunken und Großthun, jum Grunde. Ohne biefe Sorge und Sucht wurde ber Lugus faum 1 beffen fenn. was er ift. Aller und jeber Stolg, point d'honneur und puntiglio, so verschiedener Gattung und Sphare er auch febn fann, beruht auf ihr, - und welche Opfer heifcht fie ba nicht oft! Sie zeigt fich fcon im Rinde, fodann in jedem Lebensalter, jeboch am ftartften im fpaten; weil bann, beim Berfiegen ber Kähigfeit zu finnlichen Genuffen, Gitelfeit und Sochmuth nur noch mit dem Beize die Berrichaft zu theilen haben. Um deutlichsten läßt fie fich an ben Frangofen beobachten, als bei welchen fie gang endemisch ift und fich oft in der abgeschmackteften Ehr= fucht, lächerlichsten National-Sitelkeit und unverschämteften Brahlerei Luft macht; wodurch bann ihr Streben fich felbit vereitelt. indem es fie jum Spotte ber andern Nationen gemacht hat und bie grande nation ein Neckname geworden ift. Um nun aber bie in Rebe ftehenbe Berkehrtheit ber überschwänglichen Sorge um die Meinung Anderer noch speciell zu erläutern, mag bier cin, burch ben Lichteffett bes Busammentreffens ber Umftanbe mit dem angemeffenen Charafter, in feltenem Grade begunftigtes. recht superlatives Beispiel jener in ber Menschennatur murgeln= ben Thorheit Plat finden, ba an bemfelben die Starte biefer höchst wunderlichen Triebfeder sich gang ermessen läßt. folgende, ben Times vom 31. Mär; 1846 entnommene Stelle aus bem ausführlichen Bericht von ber foeben vollzogenen Sinrichtung des Thomas Wir, eines Sandwerfsgefellen, der aus Rache seinen Meifter ermorbet hatte: "An bem zur Sinrichtung festgesetten Morgen fand sich ber hochwürdige Gefängnigkaplan zeitig bei ihm ein. Allein Wir, obwohl fich ruhig betragend,

zeigte feinen Antheil an feinen Ermahnungen; vielmehr mar bas Ginzige, mas ihm am Bergen lag, bag es ihm gelingen möchte, vor ben Bufchanern feines ichmachvollen Endes, fich mit recht großer Bravour zu benehmen. - - Dies ift ihm benn Auf dem Sofraum, ben er gu bem, hart am anch gelungen. Befängniß errichteten Galgenschaffot zu burchschreiten hatte, fagte er: ",, Bohlan benn, wie Dottor Dobb gefagt hat, balb werbe ich bas große Geheimniß miffen!"" Er ging, obwohl mit gebundenen Urmen, die Leiter jum Schaffot ohne bie geringfte Beihülfe hinauf: bafelbft angelangt machte er gegen bie Ruschauer, rechts und links, Berbengungen, welche benn auch mit bem bonnernden Beifalleruf ber versammelten Menge beantwortet und belohnt wurden, u. f. w." - Dies ift ein Brachteremplar ber Chriucht, den Tod, in ichrecklichster Geftalt, nebst ber Emigfeit bahinter, vor Augen, feine andere Sorge gu haben, als bie um ben Ginbruck auf ben gusammengelaufenen Saufen ber Gaffer und die Meinung, welche man in beren Röpfen gurucklaffen wird! - Und boch war eben fo ber im felben Jahr in Frantreich, wegen versuchten Ronigsmorbes, hingerichtete Lecomte, bei feinem Proceg hauptfächlich barüber verbrieglich, bag er nicht in anftanbiger Rleidung vor ber Pairsfammer ericheinen fonnte, und felbst bei seiner Sinrichtung war es ihm ein Sauptverdruß. bag man ihm nicht erlaubt hatte, fich vorher zu rafiren. Dag es auch ehemals nicht anders gewesen, ersehen wir aus Dem, was Mateo Aleman, in ber, feinem berühmten Romane, Sugman de Alfarache, vorgesetten Ginleitung (declaracion) anführt, daß nämlich viele bethörte Berbrecher bie letten Stunden, welche fie ansichlieflich ihrem Seelenheile widmen follten, diefem entziehn, um eine fleine Predigt, die fie auf ber Galgenleiter halten wollen, ausznarbeiten und zu memoriren. - An folden Bugen jedoch können wir felbft uns fpiegeln: benn foloffale Fälle geben überall die deutlichste Erläuterung. Unfer Aller Sorgen, Rümmern, Wurmen, Mergern, Mengftigen, Auftrengen u. f. w. betrifft, in vielleicht ben meiften Fallen, eigentlich bie frembe Meinung und ift eben fo abfurd, wie bas jener armen Gunber. Nicht weniger entspringt unfer Reib und Sag größtentheils ans befagter Burgel.

Offenbar nun konnte gu unferm Glücke, als welches aller-

größtentheils auf Gemutheruhe und Bufriedenheit beruht, taum irgend etwas fo viel beitragen, als die Ginfchränkung und Berabftimmung dieser Triebfeber auf ihr vernünftig zu rechtfertigendes Maaß, welches vielleicht 30 bes gegenwärtigen fenn wird, alfo bas Berausziehn biefes immerfort peinigenden Stachels aus unferm Fleisch. Dies ift jedoch fehr schwer: benn wir haben es mit einer natürlichen und angeborenen Berkehrtheit au thun. Etiam sapientibus cupido gloriae novissima exuitur faat Tacitus (hist. IV, 6.). 11m jene allgemeine Thorheit los an werben, ware das alleinige Mittel, fie beutlich als eine folche gu erkennen und zu biefem Zwecke fich flar gu machen, wie gang falfch, verkehrt, irrig und absurd die meiften Meinungen in den Röpfen ber Menschen zu febn pflegen, daber fie, an fich felbit, feiner Beachtung werth find; fobann, wie wenig realen Ginfluß auf une die Meinung Anderer, in den meiften Dingen und Fällen, haben fann; ferner, wie ungunftig überhaupt fie meiftentheils ift, fo daß faft Jeder fich frant ärgern würde, wenn er vernähme, was Alles von ihm gefagt und in welchem Tone von ihm geredet wird; endlich, daß fogar die Ehre felbst boch eigentlich nur von mittelbarem und nicht von unmittelbarem Werthe ift u. bal. m. Wenn eine folde Bekehrung von ber allgemeinen Thorheit uns gelänge; fo murbe die Folge ein unglaublich großer Zuwachs an Gemuthernhe und Beiterfeit und ebenfalls ein festeres und fichereres Auftreten, ein burdmeg unbefangeneres und naturlicheres Betragen fenn. Der fo überaus wohlthätige Ginfluß. ben eine jurudaezogene Lebensweife auf unfere Bemutheruhe hat. beruht größtentheils barauf, daß eine folche uns bem fortmähren= ben Leben vor ben Augen Anderer, folglich ber fteten Berudfichtigung ihrer etwanigen Meinung entzieht und baburch uns uns felber gurudgiebt. Imgleichen wurden wir fehr vielem realen Un= glud entgehn, in welches nur jenes rein ibeale Streben, richtiger jene heillose Thorheit, uns zieht, wurden auch viel mehr Sorafalt für folide Güter übrig behalten und bann auch biefe ungeftorter genießen. Aber, wie gesagt, gadena ta nada.

Die hier geschilberte Thorheit unfrer Natur treibt hauptssächlich brei Sprößlinge: Ehrgeiz, Sitelkeit und Stolz. Zwischen diesen zwei letzteren beruht der Unterschied darauf, daß der Stolz die bereits feststehende Ueberzengung vom eigenen überwiegenden

Werthe, in irgend einer Sinficht, ift; Eitelfeit hingegen ber Bunich, in Audern eine folche Ueberzengung zu erwecken, meiftens begleitet von ber ftillen Soffnung, fie, in Folge bavon, auch felbit zu ber feinigen machen zu konnen. Demnach ift Stolz die von innen ausgehende, folglich birette Sochschätzung feiner felbit; hingegen Gitelfeit bas Streben, folche von außen her, alfo indireft an erlangen. Dem entsprechend macht die Gitelfeit gesprächig, ber Stolg fcmeigfam. Aber ber Gitele follte miffen, bag bie bobe Meinung Anderer, nach ber er trachtet, fehr viel leichter und ficherer burch anhaltendes Schweigen zu erlangen ift, als burch Sprechen, auch wenn Giner die ichonften Dinge ju fagen batte. - Stolz ift nicht wer will, sonbern höchstens fann wer will Stolz affettiren, wird aber aus biefer, wie aus jeder angenommenen Rolle bald herausfallen. Denn nur die feste, innere, unerschütterliche Ueberzengung von überwiegenden Borgugen und besonderm Berthe macht wirklich ftolz. Diese Ueberzeugung mag nun irrig febn. ober auch auf blog außerlichen und konventionellen Borgugen bernhen; - bas ichabet bem Stolze nicht, wenn fie nur wirklich und ernftlich vorhanden ift. Beil alfo ber Stolz feine Burgel in ber Ueberzeugung hat, fteht er, wie alle Erfenntnig, nicht in unfrer Willfur. Gein fcimmfter Feind, ich mehne fein gröftes hinderniß, ift die Gitelfeit, als welche um ben Beifall Underer buhlt, um die eigene hohe Meinung von fich erft barauf gu grunden, in welcher bereits gang feft zu febn bie Borausfetung bes Stolzes ift.

So sehr nun auch durchgängig der Stolz getadelt und versichrieen wird; so vermuthe ich doch, daß dies hauptsächlich von Solchen ausgegangen ist, die nichts haben, darauf sie stolz sehn könnten. Der Unverschämtheit und Dunundreistigkeit der meisten Menschen gegenüber, thut Jeder, der irgend welche Borzüge hat, ganz wohl, sie selbst im Auge zu behalten, um nicht sie gänzlich in Vergessenheit gerathen zu lassen; denn wer, solche gutmüthig ignorirend, mit Ienen sich gerirt, als wäre er ganz ihres Gleichen, den werden sie trenherzig sofort dafür halten. An meisten aber möchte ich solches Denen anempsehlen, deren Vorzüge von der höchsten Art, d. h. reale, und also rein persönliche sind, da diese nicht, wie Orden und Titel, jeden Augenblick durch sinnliche Einwirkung in Erinnerung gebracht werden:

benn sonst werden sie oft genug das sus Minervam exemplisicirt sehn. "Scherze mit dem Sklaven; bald wird er dir den Hintern zeigen" — ist ein vortrefsliches Arabisches Sprichwort, und das Horazische sume superdiam, quaesitam meritis ist nicht zu verswersen. Wohl aber ist die Tugend der Bescheidenheit eine erskleckliche Ersindung für die Lumpe; da ihr gemäß Ieder von sich zu reden hat, als wäre er auch ein solcher, welches herrlich nivelliert, indem es dann so herauskommt, als gäbe es überhaupt nichts als Lumpe.

Die wohlfeilste Art bes Stolzes hingegen ift ber National= ftolg. Denn er verrath in bem bamit Behafteten ben Mangel an individuellen Gigenschaften, auf die er ftolg fenn fonnte, indem er fonft nicht zu Dem greifen murbe, mas er mit fo vielen Millionen theilt. Ber bedeutende perfonliche Borguge befitt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beftändig vor Augen hat, am beutlichften erkennen. Aber jeder erbarmliche Tropf, ber nichts in ber Welt hat, barauf er ftolz fenn konnte, ergreift bas lette Mittel, auf bie Nation, ber er gerade angehört, ftolg zu febn: hieran erholt er fich und ift nun dankbarlich bereit, alle Fehler und Thorheiten, die ihr eigen find, πυς και λαξ zu vertheidigen. Daher wird man z. B. unter funfzig Englandern taum mehr als Ginen finden, welcher miteinstimmt, wenn man bon ber ftupiden und begrabirenben Bigotterie feiner Nation mit geburenber Berachtung fpricht: ber Gine aber pflegt ein Mann von Ropf zu fenn. - Die Deutschen find frei von Nationalstolz und legen hiedurch einen Beweis der ihnen nachgerühmten Chrlichfeit ab; bom Gegentheil aber Die unter ihnen, welche einen folden vorgeben und lächerlicher Weise affektiren; wie Dies jumeift die "beutschen Bruder" und Demofraten thun, die bem Bolfe ichmeicheln, um es zu verführen. Es heißt zwar, die Deutschen hatten bas Bulver erfunden: ich fann jedoch diefer Meinung nicht beitreten. Und Lichtenberg fragt: "warum giebt fich nicht leicht jemand, ber es nicht ift, für einen Deutschen aus, fondern gemeiniglich, wenn er fich für etwas ausgeben will, für einen Frangofen ober Engländer?" Uebrigens überwiegt die Individualität bei Beitem die Nationalität, und in einem gegebenen Menfchen verdient jene taufend Mal mehr Bernicffichtigung, als biefe. Dem Nationalcharakter wird, ba er

von der Menge redet, nie viel Gutes ehrlicherweise nachzurühmen sehn. Dielmehr erscheint nur die menschliche Beschränktheit, Berskehrtheit und Schlechtigkeit in jedem Lande in einer andern Form und diese nennt man den Nationalcharakter. Bon einem dersselben degontirt loben wir den andern, bis es uns mit ihm eben so ergangen ist. — Jede Nation spottet über die andere, und alle haben Recht. —

Der Gegenstand dieses Napitels, also was wir in der Welt vorstellen, d. h. in den Augen Anderer sind, läßt sich nun, wie schon oben bemerkt, eintheilen in Ehre, Rang und Ruhm.

. Der Rang, fo wichtig er in den Augen bes großen Saufens und ber Philifter, und fo groß fein Ruten im Getriebe ber Staatsmafchine febn mag, läßt fich, für unfern 3med, mit wenigen Worten abfertigen. Es ift ein konventioneller, d. h. eigentlich ein simulirter Werth: feine Wirfung ift eine simulirte Sochachtung, und bas Gange eine Romodie fur ben großen Saufen. - Orden find Wechselbriefe, gezogen auf die öffentliche Meinung: ihr Werth beruht auf bem Rredit bes Ausstellers. Ingwischen find fie, auch gang abgefehn von bem vielen Gelbe, welches fie, als Substitut vekuniärer Belohnungen, dem Staat ersparen, eine gang zwedmäßige Ginrichtung; vorausgesett, bag ihre Bertheilung mit Ginficht und Gerechtigfeit geschehe. Der große Saufe nämlich hat Augen und Ohren, aber nicht viel mehr, zumal blutwenig Urtheilsfraft und felbst wenig Gebachtnig. Manche Berdienfte liegen gang außerhalb ber Sphare feines Berftanbniffes, andere verfteht und bejubelt er, bei ihrem Gintritt, hat fie aber nachher bald vergeffen. Da finde ich es gang paffend, burch Rreuz ober Stern, ber Menge jederzeit und überall zuzurufen: "ber Mann ift nicht eures Gleichen: er hat Berbienfte!" Durch ungerechte, ober urtheilslose, ober übermäßige Bertheilung verlieren aber die Orden diesen Werth; daher ein Fürst mit ihrer Ertheilung fo vorsichtig fenn follte, wie ein Raufmann mit bem Unterschreiben ber Wechsel. Die Inschrift pour le mérite auf einem Rreuze ist ein Pleonasmus: jeder Orden follte pour le mérite fenn, ça va sans dire. -

Biel schwerer und weitläuftiger, als die des Ranges, ift die Erörterung der Ehre. Zuvörderst hatten wir sie gu befiniren.

Wenn ich nun in dieser Absicht etwan sagte: die Ehre ist das äußere Gewissen, und das Gewissen die innere Ehre; — so könnte Dies vielleicht Manchem gefallen; würde jedoch mehr eine glänzende, als eine deutliche und gründliche Erklärung sehn. Daher sage ich: die Ehre ist, objektiv, die Meinung Anderer von unserm Werth, und subjektiv, unsere Furcht vor dieser Meisung. In letzterer Eigenschaft hat sie oft eine sehr heilsame, wenn auch keineswegs rein moralische Wirkung, — im Mann von Ehre.

Die Burgel und der Ursprung bes jedem, nicht gang verborbenen Menichen einwohnenden Gefühls für Ehre und Schande, wie auch bes hohen Werthes, welcher erfterer zuerkannt wirb. liegt in Folgendem. Der Menfch für fich allein vermag gar wenig und ift ein verlaffener Robinfon: nur in ber Gemeinschaft mit ben andern ift und vermag er viel. Diefes Berhaltniffes wird er inne, sobald fein Bewußtsehn sich irgend zu entwickeln anfängt, und alsbald entfteht in ihm bas Beftreben, für ein taugliches Mitalied ber menfchlichen Gefellschaft zu gelten, alfo für eines, das fähig ift, pro parte virili mitzuwirken, und dadurch berechtigt, ber Bortheile ber menschlichen Gemeinschaft theilhaft su werben. Gin folches nun ift er baburch, baf er, erftlich. Das leiftet, was man von Jebem überall, und fobann Das, was man von ihm in ber besondern Stelle, die er eingenommen hat, fordert und erwartet. Eben fo bald aber erkennt er, bag es hiebei nicht barauf anfommt, bag er es in feiner eigenen, fondern daß er es in ber Meinung ber Anderen fei. Sieraus entfpringt bennach fein eifriges Streben nach ber gunftigen Meinung Anderer und ber hohe Werth, ben er auf biefe legt: Beibes zeigt fich mit ber Urfprünglichkeit eines angeborenen Gefühle, welches man Chrgefühl und, nach Umftanben, Gefühl ber Schaam (verecundia) nennt. Diefes ift es, mas feine Bangen röthet, sobald er glaubt, ploglich in ber Meinung Anderer verlieren zu müffen, felbst wo er sich unschuldig weiß; fogar ba, wo ber fich aufbedenbe Mangel eine nur relative, nämlich willführlich übernommene Berpflichtung betrifft: und andrerfeits ftarkt nichts feinen Lebensmuth mehr, als die erlangte, ober erneuerte Gemißheit von ber gunftigen Meinung Anberer; weil fie ihm ben Schut und die Bulfe ber vereinten Rrafte Aller verspricht, welche eine unendlich größere Wehrmauer gegen die Uebel des Lebens find, als feine eigenen.

Aus den verschiedenen Beziehungen, in denen der Mensch zu Andern stehn kann und in Hinsicht auf welche sie Zutrauen zu ihm, also eine gewisse gute Meinung von ihm, zu hegen haben, entstehn mehrere Arten der Ehrc. Diese Beziehungen sind hauptsächlich das Mein und Dein, sodann die Leistungen der Anheischigen, endlich das Sexualverhältniß: ihnen entsprechen die bürgerliche Ehre, die Amtsehre und die Sexualehre, jede von welchen noch wieder Unterarten hat.

Die weiteste Sphare hat die bürgerliche Ehre: fie besteht in ber Boraussetzung, bag wir die Rechte eines Jeben unbedingt achten und baher une nie ungerechter, ober gefetlich unerlaubter Mittel zu unferm Bortheile bedienen werden. Gie ift die Bedingung zur Theilnahme an allem friedlichen Berkehr. Sie geht verloren burch eine einzige offenbar und ftark bawider laufende Sandlung, folglich auch burch jebe Rriminalftrafe; wiewohl nur unter Boraussetzung ber Gerechtigkeit berfelben. Immer aber beruht die Ehre, in ihrem letten Grunde, auf der Ueberzeugung von der Unveränderlichkeit des moralischen Charafters, vermöge welcher eine einzige schlechte Handlung die gleiche moralische Beschaffenheit aller folgenden, sobald ähnliche Umstände eintreten werden, verbürgt: dies bezeugt auch der Englische Ausbruck character für Ruf, Reputation, Ehre. Deshalb eben ift die verlorene Ehre nicht wiederherzustellen; es fei benn, daß ber Berluft auf Täufdung, wie Berläumbung, ober falfchem Schein, beruht hatte. Demaemaß giebt es Gefete gegen Berlaumbung. Basquille, auch Injurien: benn die Injurie, bas bloge Schimpfen, ift eine summarische Berläumbung, ohne Angabe ber Gründe: dies ließe sich Griechisch gut ausbrücken: εστι ή λοιδορια δια-Body surrouss. - welches jedoch nirgends vorkommt. legt Der, welcher schimpft, baburch an den Tag, daß er nichts Wirkliches und Wahres gegen ben Andern vorzubringen hat; da er fonft Diefes als die Bramiffen geben und die Ronklufion getroft ben Sorern überlaffen murbe; ftatt beffen er bie Ronflufion giebt und die Prämiffen schuldig bleibt: allein er verläßt fich auf die Brafumtion, daß Dies nur beliebter Rurze halber geschehe. - Die bürgerliche Ehre hat zwar ihren Namen vom Bürgerstande; allein ihre Geltung erstreckt sich über alle Stände, ohne Unterschied, sogar die allerhöchsten nicht ausgenommen: kein Mensch kann ihrer entrathen und ist es mit ihr eine gar ernstehafte Sache, die Jeder sich hüten soll leicht zu nehmen. Wer Tren und Glauben bricht hat Tren und Glauben verloren, auf immer, was er auch thun und wer er auch sehn mag: die bittern Früchte, welche dieser Verlust mit sich bringt, werden nicht ausbleiben.

Die Ehre hat, in gewissem Sinne, einen negativen Charafter, nämlich im Gegenfat bes Ruhmes, ber einen pofitiven Charafter hat. Denn die Ehre ift nicht die Meinung von besondern, diesem Subjekt allein zufommenden Gigenschaften, fondern nur von den, der Regel nach, vorauszusetenden, als welche auch ihm nicht abgehn follen. Gie befagt baber nur, bag bies Subjett feine Ausnahme mache; mahrend ber Ruhm befagt, daß es eine mache. Ruhm muß daher erft erworben werden: die Ehre hingegen braucht blog nicht verloren zu gehn. Dem entsprechend ift Ermangelung bes Ruhmes Obsturität, ein Regatives; Ermangelung ber Ehre ift Schande, ein Positives. - Diese Regativität barf aber nicht mit Baffivität verwechselt werden: vielmehr hat die Ehre einen gang aktiven Charakter. Sie geht nämlich allein von bem Gubjeft berfelben aus, beruht auf feinem Thun und Laffen, nicht aber auf Dem, was Undere thun und was ihm widerfährt: fie ift alfo two eq ήμιν. Dies ift, wie wir bald fehn werden, ein Unterscheidungsmerkmal ber mahren Ehre von ber ritterlichen, ober Afterehre. Blog burch Berläumdung ift ein Angriff von außen auf die Ehre möglich: bas einzige Gegenmittel ift Widerlegung derfelben, mit ihr angemeffener Deffentlichkeit und Entlarvung bes Berläumbers.

Die Achtung vor dem Alter scheint darauf zu beruhen, daß die Ehre junger Leute zwar als Boraussetzung angenommen, aber noch nicht erprobt ist, daher eigentlich auf Kredit besteht. Bei den Alelteren aber hat es sich im Laufe des Lebens ausweisen müssen, ob sie, durch ihren Wandel, ihre Ehre behaupten konnten. Denn weder die Jahre an sich, als welche auch Thiere, und einige in viel höherer Zahl, erreichen, noch auch die Ersschrung, als bloße, nähere Kenntniß vom Laufe der Welt, sind Schopenhauer, Parerga. I.

hinreichender Grund für die Achtung der Jüngeren gegen die Ackteren, welche doch überall gefordert wird: die bloße Schwäche des höheren Alters würde mehr auf Schonung, als auf Achtung Anfpruch geben. Werkwürdig aber ist es, daß dem Menschen ein gewisser Respekt vor weißen Haaren angeboren und daher wirklich instinktiv ist. Runzeln, ein ungleich sichereres Kennzeichen des Alters, erregen diesen Respekt keineswegs: nie wird von ehrwürdigen Runzeln, aber stets vom ehrwürdigen weißen Haare geredet.

Der Werth der Ehre ift nur ein mittelbarer. Denn, wie bereits am Gingang biefes Rapitels auseinandergesett ift, die Meinung Anderer von uns fann nur infofern Werth für uns haben, als fie ihr Sandeln gegen uns bestimmt, ober gelegentlich bestimmen fann. Dies ift jedoch ber Fall, fo lange wir mit oder unter Menschen leben. Denn, da wir, im civilifirten Buftande, Sicherheit und Befit nur ber Gefellschaft verdanken, auch ber Anderen, bei allen Unternehmungen, bedürfen und fie Butrauen zu uns haben muffen, um fich mit uns einzulaffen; fo ift ihre Meinung von uns von hohem, wiewohl immer nur mittelbarem Werthe für uns: einen unmittelbaren kann ich ihr nicht querfennen. In Uebereinstimmung hiemit fagt auch Cicero: de bona autem fama Chrysippus quidem et Diogenes, detracta utilitate, ne digitum quidem, ejus causa, porrigendum esse dicebant. Quibus ego vehementer assentior. (fin. III, 17.) Imgleichen giebt eine weitläuftige Anseinandersetung diefer Bahrheit Belveting, in feinem Meisterwerfe, de l'esprit (Disc. III, ch. 13), deren Resultat ist: nous n'aimons pas l'estime pour l'estime, mais uniquement pour les avantages qu'elle procure. Da nun bas Mittel nicht mehr werth fenn fann, als ber Zwed; fo ift ber Baradefpruch .. die Ehre geht über bas Leben." wie gejagt, eine Spperbel.

Soviel von der bürgerlichen Ehre. Die Amtsehre ift die allgemeine Meinung Anderer, daß ein Mann, der ein Amt verssieht, alle dazu ersorderlichen Eigenschaften wirklich habe und auch in allen Fällen seine amtliche Obliegenheiten pünktlich ersfülle. Je wichtiger und größer der Wirkungskreis eines Mannes im Staate ist, also se höher und einklußreicher der Posten, auf dem er steht, desto größer muß die Meinung von den intellets

tuellen Fähigkeiten und moralischen Gigenschaften fenn, die ihn bagu tauglich machen: mithin hat er einen um fo höhern Grad von Ehre, beren Ausbruck feine Titel, Orden u. f. w. find, wie auch das fich unterordnende Betragen Anderer gegen ihn. Rach bemfelben Maagftabe beftimmt nun burchgangig ber Stand ben besondern Grad der Chre, wiewohl diefer modificirt wird durch Die Rahigfeit ber Menge über Die Wichtigfeit bes Standes an urtheilen. Immer aber erfennt man Dem, der besondere Dbliegenheiten hat und erfüllt, mehr Chre zu, als bem gemeinen Bürger, beffen Ehre hauptfächlich auf negativen Gigenschaften beruht.

Die Amtsehre erfordert ferner, dag wer ein Amt verficht, bas Umt felbit, feiner Rollegen und Nachfolger wegen, im Refpett erhalte, eben burd jene punttliche Erfullung feiner Pflichten und auch baburch, daß er Angriffe auf bas Umt felbft und auf fich, foferne er es verfieht, b. h. Neugerungen, daß er das Amt nicht punttlich versehe, oder daß das Amt selbst nicht zum allgemeinen Beften gereiche, nicht ungeahndet laffe, fondern durch die gefetsliche Strafe beweise, bag jene Angriffe ungerecht maren.

Unterordnungen ber Amtsehre find die bes Staatsbieners, bes Arztes, des Abvokaten, jedes öffentlichen Lehrers, ja jedes Grabuirten, furz eines Jeben, ber burch öffentliche Erklärung für eine gemiffe Leiftung geiftiger Art qualificirt erklärt worden ift und fich eben beshalb felbst bazu anheischig gemacht hat; also mit einem Wort die Ehre aller öffentlich Anheischigen als folcher. Daher gehört auch hicher die mahre Soldatenehre: fie befteht barin, baf wer fich gur Bertheibigung bes gemeinfamen Baterlandes anheischig gemacht bat, die bagu nöthigen Gigenschaften, also vor Allem Muth, Tapferkeit und Rraft wirklich befitze und eruftlich bereit fei, sein Baterland bis in den Tod gu vertheidigen und überhaupt die Fahne, ju der er einmal ge= fchworen, umnichts auf der Welt zu verlaffen. - Ich habe hier bie Amtsehre in einem weitern Sinn genommen, als gewöhnlich, mo fie ben bem Umt felbft geburenden Refpett ber Burger bedeutet.

Die Sexualchre icheint mir einer näheren Betrachtung und Burudführung ihrer Grundfate auf die Burgel berfelben au bedürfen, welche jugleich beftätigen wird, daß alle Ehre gulett

auf Nütlichkeiterucksichten beruht. Die Serualehre zerfällt, ihrer Natur nad), in Beiber = und Manner = Ehre, und ift von beiben Seiten ein wohlverftandener esprit do corps. Die erftere ift bei Beitem die wichtigfte von beiben; weil im weiblichen leben das Sexualverhältniß die Hauptfache ift. - Die weibliche Chre alfo ift die allgemeine Meinung von einem Madchen, daß fie fich gar feinem Manne, und von einer Frau, daß fie fich nur bem ihr angetrauten hingegeben habe. Die Wichtigkeit biefer Meinung beruht auf Folgendem. Das weibliche Geschlicht verlangt und erwartet vom männlichen Alles, nämlich Alles, was es wünscht und braucht: das männliche verlangt vom weiblichen zunächst und unmittelbar nur Gines. Daber mußte bie Ginrichtung getroffen werden, daß das männliche Gefchlecht vom weiblichen jenes Gine nur erlangen fann gegen lebernahme ber Gorge für Alles und zudem für die aus ber Berbindung entspringenden Rinder: auf diefer Ginrichtung beruht die Wohlfahrt bes gangen weiblichen Geschlechts. Um fie burchzuseten, muß nothwendig bas weibliche Geschlecht zusammenhalten und esprit de corps beweisen. Dann aber fteht es als ein Ganges und in gefchloffener Reihe bem gefammten männlichen Geschlechte, welches burch bas Uebergewicht feiner Rorper= und Geiftesfrafte von Ratur im Befit aller irbiichen Guter ift, als bem gemeinschaftlichen Feinde gegenüber, ber befiegt und erobert werden muß, um, mittelft feines Befites, in ben Befit ber irbifchen Guter ju gelangen. Bu biefem Enbe nun ift bie Ehrenmaxime bes gangen weiblichen Befchlechts, bag bem männlichen jeder uneheliche Beischlaf durchaus verfagt bleibe; bamit jeber Gingelne gur Che, ale welche eine Art von Rapitulation ift, gezwungen und baburch bas gange weibliche Gefchlecht verforgt werbe. Diefer Zwed fann aber nur vermittelft ftrenger Beobachtung ber obigen Maxime vollkommen erreicht werden: daher macht das gange weibliche Geschlecht, mit mahrem esprit de corps, über die Aufrechthaltung berfelben unter allen feinen Demgemäß wird jedes Madden, welches burch Mitaliebern. unchelichen Beifchlaf einen Berrath gegen bas ganze weibliche Gefchlecht begangen hat, weil beffen Wohlfahrt burch bas Allgemeinwerden biefer Sandlungsweife untergraben werden wurde, von bemfelben ausgestoßen und mit Schande belegt: es hat feine Ehre verloren. Rein Beib barf mehr mit ihm umgehn: es wird.

gleich einer Berpefteten, gemieben. Das gleiche Schicffal trifft Die Chebrecherin; weil biefe bem Manne die von ihm eingegangene Rapitulation nicht gehalten hat, burch folches Beispiel aber bie Männer vom Eingehen berfelben abgeschreckt werden; mahrend auf ihr das Beil des gangen weiblichen Gefchlechts Aber noch überdies verliert die Chebrecherin, wegen der groben Wortbrüchigkeit und des Betruges in ihrer That, mit ber Sexualehre zugleich die burgerliche. Daber fagt man wohl mit einem entschuldigenden Ausbruck, "ein gefallenes Madchen," aber nicht "eine gefallene Frau," und ber Berführer fann jene, burch bie Che, wieder ehrlich machen; nicht fo der Chebrecher biefe, nachbem fie gefchieden worden. - Wenn man nun, in Folge biefer flaren Ginficht, einen zwar heilfamen, ja nothwendigen, aber wohlberechneten und auf Intereffe gestützten esprit de corps als die Grundlage des Princips der weiblichen Ehre erkennt; fo wird man biefer zwar die größte Wichtigfeit für bas weibliche Dafenn und baber einen großen relativen, jedoch feinen abfoluten, über bas Leben und feine Zwecke hinausliegenden und bemnach mit diefem felbit zu erkaufenden Berth beilegen konnen. Demnach nun wird man ben überspannten, zu tragischen Farcen ausartenden Thaten ber Lufretia und des Birgining feinen Beifall ichenken können. Daher eben hat ber Schlug ber Emilia Galotti etwas fo Emporendes, daß man das Schanfpielhaus in völliger Berftimmung verläßt. Singegen fann man nicht umbin, ber Sernalehre jum Trot, mit bem Marchen bes Egmont ju fpm= pathifiren. Jenes auf die Spite Treiben des weiblichen Chrenprincips gehört, wie fo Manches, jum Bergeffen bes Zwecks über die Mittel: benn ber Sexualehre wird, burch folche Ueberfpanning, ein absoluter Werth angebichtet; wahrend fie, noch mehr als alle andere Ehre, einen blog relativen hat; ja, man möchte fagen einen blog fonventionellen, wenn man ans bem Thomasius de concubinatu ersieht, wie in fast allen Ländern und Zeiten, bis zur Lutherischen Reformation, bas Konkubinat ein gefetlich erlaubtes und anerkanntes Berhaltniß gewesen ift, bei welchem die Ronfubine ehrlich blieb; ber Mylitta gn Babylon (Berodot I, 199.) u. f. w. gar nicht zu gebenken. Auch giebt es allerdings burgerliche Berhaltniffe, welche die außere Form ber Che unmöglich machen, befonders in fatholifchen Ländern,

wo feine Scheidung ftattfindet; überall aber für regierenbe Berren, als welche, meiner Meining nach, viel moralischer handeln, wenn fie eine Matreffe halten, als wenn fie eine morganatische Che eingehen, beren Descendeng, beim etwanigen Musfterben ber legitimen, einft Aufpruche erheben founte; weshalb, fei es auch noch fo entfernt, burch folche Che bie Möglichkeit eines Burgerfrieges herbeigeführt wird. Heberdies ift eine folche morgangtifche. b. h. eigentlich allen äußern Berhältniffen zum Trot gefchloffene Che, im letten Grunde, eine ben Weibern und ben Bfaffen gemachte Concession, zweien Rlaffen, benen man etwas einzuräumen fich möglichft hüten follte. Ferner ift zu erwägen, bag Jeber im Lande bas Weib feiner Bahl ehelichen fann, bis auf Ginen, bem Diefes natürliche Recht benommen ift: Diefer arme Mann ift ber Fürst. Seine Sand gehört bem Lande und wird nach ber Staateraifon, b. h. bem Bohl bes Landes gemäß, vergeben. Nun aber ift er boch ein Menich und will auch ein Mal bem Sange feines Bergens folgen. Daber ift es fo ungerecht und undankbar, wie es spiefiburgerlich ift, bem Rurften bas Salten einer Mätreffe verwehren, oder vorwerfen zu wollen: verfteht fich, fo lange ihr tein Ginflug auf die Regierung geftattet wird. Auch ihrerseits ift eine folche Matreffe, hinfichtlich ber Sexualehre, gemiffermaaken eine Ausnahmsperfon, eine Erimirte von der allgemeinen Regel: benn fie hat fich bloß einem Manne ergeben, der fie und den fie lieben, aber nimmermehr heirathen konnte. - Ueberhaupt aber zeugen von dem nicht rein natürlichen Ursprunge des weiblichen Chrenprincips die vielen blutigen Opfer, welche bemfelben gebracht werben, - im Rindermorbe und Selbstmorbe ber Mütter. Allerdings begeht ein Madden, die fich ungesetlich Preis giebt, badurch einen Trenebruch gegen ihr ganges Geschlecht: jedoch ift biese Trene unr ftillschweigend angenommen und nicht beschworen. Und ba, im gewöhnlichen Fall, ihr eigener Bortheil am unmittelbarften barunter leidet, fo ift ihre Thorheit babei unendlich größer, als ihre Schlechtigkeit.

Die Geschlechtsehre der Männer wird durch die der Weiber hervorgerusen, als der entgegengesetzte esprit de corps, welcher verlangt, daß Jeder, der die dem Gegenpart so sehr günstige Kapitulation, die Ehe, eingegangen ist, jetzt darüber wache, daß fie ihm gehalten werde; damit nicht felbft biefes Baktum, burch bas Ginreifen einer laren Observang beffelben, feine Seftiakeit verliere und die Männer, indem fie Alles hingeben, nicht ein Mal des Einen versichert feien, was fie dafür erhandeln, des Alleinbefites des Beibes. Demacmaß fordert die Ehre des Mannes, bag er ben Chebruch feiner Frau ahnde und, menigftens durch Trennung von ihr, ftrafe. Dulbet er ihn wiffentlich, fo wird er von ber Mannergemeinschaft mit Schande belegt: . jedoch ift biefe lange nicht fo burchgreifend, wie die burch ben Berluft der Gefchlechtsehre das Weib treffende, vielmehr nur eine levioris notae macula: weil beim Manne Die Gefchlechtsbeziehung eine untergeordnete ift, indem er in noch vielen andern und wichtigeren fteht. Die zwei großen bramatischen Dichter ber neuern Zeit haben, jeder zwei Mal, diefe Mannerehre zu ihrem Thema genoinmen: Chafeespeare, im Othello und im Wintermährchen, und Calberon, in el medico de su honra (ber Arat feiner Chrc) und a secreto agravio secreta venganza (für geheime Schmach geheime Rache). llebrigens forbert Ehre nur die Beftrafung des Beibes, nicht die ihres Buhlen; welche blok ein opus supererogationis ift: hiedurch bestätigt sich ber angegebene Urfprung berfelben aus bem esprit de corps ber Männer. -

Die Ehre, wie ich fie bis hieher, in ihren Gattungen und Grundfagen, betrachtet habe, findet fich bei allen Bolfern und au allen Reiten als allgemein geltend; wenn gleich ber Weiberehre fich einige lotale und temporare Modifitationen ihrer Grundfate nachweisen laffen. Singegen giebt es noch eine, von jener all= gemein und überall gultigen ganglich verschiedene Gattung ber Ehre, von welcher weber Griechen noch Romer einen Begriff hatten, fo wenig wie Chinesen, Sindu und Mohammebaner, bis auf ben heutigen Tag, irgend etwas von ihr miffen. Denn fie ift erft im Mittelalter entftanden und blog im driftlichen Europa einheimisch geworben, ja, felbst hier nur unter einer außerft fleinen Fraftion ber Bevölkerung, nämlich unter ben höhern Ständen ber Wefellschaft und mas ihnen nacheifert. Es ift bie ritterliche Ehre, ober bas point d'honneur. Da ihre Grund= fate von benen ber bis hicher erörterten Ehre ganglich verschieben, fogar biefen jum Theil entgegengefett find, indem jene erftere ben Ehrenmann, diese hingegen ben Mann von Ehre macht; so will ich ihre Principien hier besonders aufstellen, als einen Kober, ober Spiegel der ritterlichen Ehre.

- 1) Die Ehre besteht nicht in der Meinung Anderer von unferm Werth, fondern gang allein in ben Meugerungen einer folden Meinung; gleichviel ob die geaußerte Meinung wirklich porhanden fei, oder nicht; geschweige, ob fie Grund habe. Demnach mögen Andere, in Folge unfere Lebenswandels, eine noch fo ichlechte Meinung von une hegen, une noch fo fehr verachten; fo lange nur Reiner fich unterfteht, folches laut zu äußern, schadet es ber Ehre burchaus nicht. Umgekehrt aber, wenn wir auch durch unfere Eigenschaften und Handlungen alle Andern awingen, uns fehr hoch zu achten (benn bas hängt nicht von ihrer Willfür ab); fo barf bennoch nur irgend Giner, - und mare es ber Schlechtefte und Dummite -, feine Geringichätung über uns aussprechen, und alsbald ift unsere Ehre verlett, ja, fie ift auf immer verloren; wenn sie nicht wieder hergestellt wird. -Gin überflüffiger Beleg bagu, bag es feineswege auf bie Deinung Anderer, fondern allein auf die Meugerung einer folden antomme, ift ber, daß Berunglimpfungen gurüdgenommen, nöthigenfalls abgebeten werden fonnen, wodurch es bann ift, als maren fie nie gefchehn: ob babei bie Meinung, aus ber fie entsprungen, fich ebenfalls geandert habe und weshalb bies geschehn febn follte, thut nichts gur Sache: nur die Mengerung wird annullirt, und bann ift Alles gut. Sier ift es bemnach nicht darauf abgesehn, Respett zu verdienen, sondern ihn zu ertroten.
  - 2) Die Shre eines Mannes beruht nicht auf Dem, was er thut, sondern auf Dem, was er leibet, was ihm widerfährt. Wenn, nach den Grundsätzen der zuerst erörterten, allgemein geltenden Shre, diese allein abhängt von Dem, was er selbst fagt, oder thut; so hängt hingegen die ritterliche Shre ab von Dem, was irgend ein Anderer sagt, oder thut. Sie liegt sonach in der Hand, ja, hängt an der Zungenspitze eines Jeden, und kann, wenn dieser zugreift, jeden Angenblick auf immer verloren gehn, salls nicht der Betroffene, durch einen bald zu erwähnenden Herstellungsproces, sie wieder au sich reißt, welches jedoch nur mit Gefahr seines Lebens, seiner Gesundheit, seiner Freiheit, seines

Eigenthums und feiner Gemuthernhe gefchehen tann. Diefem aufolge mag bas Thun und Laffen eines Mannes bas rechtschaffenfte und ebelfte, fein Gemuth bas reinfte und fein Ropf ber emineutefte fenn; fo fann bennoch feine Chre jeben Augenblich verloren gehn, sobald es nämlich irgend Ginem, - ber nur noch nicht diese Ehrengesetze verlett hat, übrigens aber ber nichtswürdigfte Lump, bas ftupibefte Bieh, ein Tagebieb, Spieler, Schulbenmacher, furg, ein Menich, ber nicht werth ift, bag Jener ihn anfieht, febn fann, - beliebt, ihn gu fchimpfen. Sogar wird es meiftentheils gerade ein Subjett folder Art febn, bem Dies beliebt; weil eben, wie Seneka richtig bemerkt, ut quisque contemtissimus et ludibrio est, ita solutissimae linguae est (de constantia, 11.): auch wird ein Solcher gerade gegen Ginen, wie ber zuerft Beschilberte, am leichtesten aufgereigt werben; weil bie Begenfate fich haffen und weil ber Anblick überwiegenber Borguge die ftille Buth ber Nichtswürdigkeit zu erzeugen pflegt; daher eben Gothe fagt:

> Was flagst du über Feinde? Sollten Solche je werden Freunde, Denen das Wesen, wie du bist, Im Stillen ein ewiger Borwurf ist?

2B. D. Divan.

Man fieht, wie fehr viel gerade die Leute der zulett gefchilberten Art bem Chrenpringip zu banken haben; ba es fie mit Denen nivellirt, welche ihnen fonft in jeder Beziehung merreichbar waren. - hat nun ein Solcher gefchimpft, b. h. bem Andern eine schlechte Eigenschaft zugesprochen; so gilt bies, vor ber Sand, ale ein objektiv mahres und gegründetes Urtheil, ein rechtsfräftiges Defret, ja, es bleibt für alle Bufunft mahr und gultig, wenn es nicht alsbald mit Blut ausgelöscht wird: b. h. ber Geschimpfte bleibt (in ben Augen aller "Leute von Ehre") Das, mas ber Schimpfer (und ware biefer ber lette aller Erbenföhne) ihn genannt hat: benn er hat es (bies ift ber terminus technicus) "auf sich siten laffen." Demgemäß werben bic "Leute von Ehre" ihn jest burchaus verachten, ihn wie einen Berpefteten fliehen, 3. B. fich laut und öffentlich weigern, in eine Gesellschaft zu gehn, wo er Butritt hat u. f. w. - Den Urfprung biefer weifen Grundanficht glaube ich mit Sicherheit

barauf zurückführen zu können, daß (nach C. G. von Wächters "Beitrage zur beutschen Geschichte, besonders bes beutschen Strafrechts" 1845) im Mittelalter, bis ins 15. Jahrhundert, bei Rriminalprozessen, nicht ber Ankläger die Schuld, sondern der Angeklagte feine Unschuld zu beweisen hatte. Dies konnte geschehn burch einen Reinigungseid, zu welchem er jedoch noch ber Gideshelfer (consacramentales) bedurfte, welche beschworen, fie seien überzeugt, daß er feines Meineides fähig fei. Satte er biefe nicht, ober ließ ber Ankläger fie nicht gelten; fo trat Gottesurtheil ein und diefes beftand gewöhnlich im Zweikampf. ber Angeklagte war jest ein "Befcholtener" und hatte fich zu reinigen. Wir fehn hier den Urfprung bes Begriffs bes Beicholtenfenns und bes gangen Bergangs ber Dinge, wie er noch heute unter ben "Leuten von Chre" Statt findet, nur mit Beglaffung bes Gibes. Eben hier ergiebt fich auch bie Erklärung ber obligaten, hoben Indignation, mit welcher "Leute bon Ehre" ben Vorwirf der Lüge empfangen und blutige Rache dafür forbern, welches, bei ber Alltäglichkeit ber Lügen, fehr feltfam erfcheint, aber besonders in England zum tiefwurzelnden Aberglauben erwachsen ift. (Wirklich mußte Jeber, ber ben Vorwurf ber Luge mit bem Tobe ju ftrafen broht, in feinem Leben nicht gelogen haben.) Nämlich in jenen Kriminalprozeffen bes Mittel= alters war bie furgere Form, bag ber Angeflagte bem Untlager erwiderte: "das lügft bu;" worauf dann fofort auf Gottes= urtheil erfannt wurde: baber also schreibt es fich, daß, nach bem ritterlichen Chrentoder, auf den Bormurf ber Lüge fogleich bie Appellation an die Waffen erfolgen muß. - Go viel, mas bas Schimpfen betrifft. Run aber giebt es fogar noch etwas Mergeres, als Schimpfen, etwas fo Erichredliches, baf ich megen beffen bloker Erwähnung in diefem Rober ber ritterlichen Ehre, die "Leute von Ehre" um Bergeihung zu bitten habe, ba ich weiß, daß beim blogen Gedanken baran ihnen die Sant ichaubert und ihr Haar fich emporfträubt, indem es das summum malum, der Uebel größtes auf der Welt, und ärger als der Tod und Berbammnif ift. Es fann nämlich, horribile dictu, Einer bem Andern einen Rlaps, ober Schlag verfeten. Dies ift eine ent= fetliche Begebenheit und führt einen fo fompleten Chrentod herbei, daß, wenn alle andern Berletungen der Ehre ichon burch

Blutlaffen zu heilen find, biefe zu ihrer gründlichen Heilung einen kompleten Tobichlag erforbert.

- 3) Die Ehre hat mit Dem, was ber Menfch an und für fich febn mag, ober mit ber Frage, ob feine moralische Beschaffenheit jemale fich anbern fonne, und allen folden Schulfuchfereien, gang und gar nichts zu thun; fonbern wann fie verlett, ober vor der Sand verloren ift, fann fie, wenn man nur ichlennig bazuthut, recht bald und vollkommen wiederhergestellt werden. burch ein einziges Universalmittel, bas Duell. Ift jedoch ber Berleter nicht aus ben Ständen, Die fich jum Rober ber ritterlichen Ehre bekennen, oder hat derfelbe diefem ichon ein Mal auwider gehandelt; fo fann man, zumal wenn die Chrenverletzung eine thatliche, aber auch wenn fie eine blog wortliche gewesen fehn follte, eine fichere Operation vornehmen, indem man, wenn man bewaffnet ift, ihn auf ber Stelle, allenfalls auch noch eine Stunde nachher, niedersticht; wodurch bann die Ehre wieder heil Auferdem aber, oder wenn man, aus Beforgnif por baraus entstehenden Unannehmlichkeiten, biefen Schritt vermeiben möchte, ober wenn man blog ungewiß ift, ob ber Beleibiger fich ben Gefeten ber ritterlichen Ehre unterwerfe, ober nicht, hat man ein Palliativmittel, an ber "Avantage." Diefe befteht barin, baß, wenn er grob gewesen ift, man noch merklich gröber fei: geht bies mit Schimpfen nicht mehr an, fo ichlägt man brein und zwar ift auch hier ein Rlimax ber Chrenrettung: Ohrfeigen werden burch Stockfollage furirt, Diefe burch Betpeitschenhiebe: felbst gegen Lettere wird von Ginigen bas Anspucken als probat empfohlen. Rur wenn man mit biefen Mitteln nicht mehr gur Beit fommt, muß burchaus zu blutigen Operationen geschritten Diese Balliativmethode hat ihren Grund eigentlich in ber folgenden Maxime.
- 4) Wie Geschimpftwerben eine Schande, so ist Schimpfen eine Ehre. 3. B. auf der Seite meines Gegners sei Wahrsheit, Recht und Vernunft; ich aber schimpse; so müssen diese Mile einpacken, und Recht und Ehre ist auf meiner Seite: er hingegen hat vorläusig seine Ehre verloren, dis er sie hersstellt, nicht etwan durch Recht und Vernunft, sondern durch Schießen und Stechen. Demnach ist die Grobheit eine Eigensschaft, welche, im Punkte der Ehre, jede andere ersetzt, oder übers

wiegt: ber Gröbste hat allemal Recht: quid multa? Belche Dummheit, Ungezogenheit, Schlechtigfeit Giner auch begangen haben maa: - burch eine Grobheit wird fie als folche ausge= lofcht und fofort legitimirt. Zeigt etwan in einer Diskuffion, ober fonft im Gefprach ein Anderer richtigere Sachkenntnig, ftrengere Bahrheitsliebe, gefünderes Urtheil, mehr Berftand, als wir, ober überhaupt, läßt er geistige Borguge blicken, bie uns in Schatten ftellen; fo können wir alle bergleichen Ueberlegenheiten und unsere eigene durch fie aufgebeckte Dürftigkeit sogleich aufheben und nun umgekehrt felbst überlegen febn, indem wir beleidigend und grob werden. Denn eine Grobheit befiegt jedes Argument und eklipfirt allen Geift: wenn baber nicht etwan der Gegner sich darauf einläßt und sie mit einer größeren er= widert, wodurch wir in den edelen Wettkampf der Avantage gerathen; fo bleiben wir Sieger und die Ehre ift auf unferer Seite: Wahrheit, Renntniß, Berftand, Geift, Wit muffen einpacken und find aus dem Relbe geschlagen von der göttlichen Daher werden "Leute von Ehre", fobald Jemand Grobheit. eine Meinung äußert, die von der ihrigen abweicht, oder auch nur mehr Berftand zeigt, als fie ins Teld ftellen konnen, fogleich Miene machen, jenes Rampfroß zu befteigen; und wenn etwan, in einer Controverse, es ihnen an einem Gegen-Argument fehlt, fo suchen fie nach einer Grobheit, als welche ja benfelben Dienft leiftet und leichter zu finden ift: barauf gehn fie fiegreich von bannen. Man fieht schon hier, wie fehr mit Recht dem Ehrenprincip die Beredelung des Tones in der Gesellschaft nachgerühmt wird. - Diefe Marime beruht nun wieder auf ber folgenden, welche bie eigentliche Grundmarime und die Seele bes gangen Rober ift.

5) Der oberste Richterstuhl des Rechts, an den man, in allen Differenzen, von jedem andern, soweit es die Ehre betrifft, appelliren kann, ist der der phhsischen Gewalt, d. h. der Thiersheit. Denn jede Grobheit ist eigentsich eine Appellation an die Thiersheit, indem sie den Kampf der geistigen Kräfte, oder des moralischen Rechts, für inkompetent erklärt und an deren Stelle den Kampf der phhsischen Kräfte setzt, welcher bei der Species Mensch, die von Franklin ein toolmaking animal (Werkzeuge verfertigendes Thier) desinirt wird, mit den ihr bennach eigen-

thümlichen Waffen, im Duell, vollzogen wird und eine unwiderrufliche Entscheidung herbeiführt. — Diese Grundmaxime wird bekanntlich, mit einem Worte, durch den Ansdruck Faustrecht, welcher dem Ansdruck Aberwitz analog und daher, wie dieser, ironisch ist, bezeichnet: demnach sollte, ihm gemäß, die ritterliche Ehre die Faust-Chre heißen. —

6) Hatten wir, weiter oben, die bürgerliche Shre sehr sernptlich gesunden im Punkte des Mein und Dein, der eingegangenen Berpstlichtungen und des gegebenen Wortes; so zeigt hingegen der hier in Betrachtung genommene Kodex darin die nobelste Liberalität. Nämslich nur ein Wort darf nicht gebrochen werden, das Shrenwort, d. h. das Wort, dei dem man gesagt hat "auf Shre!" — woraus die Prässumtion entsteht, daß jedes andere Wort gebrochen werden dars. Sogar bei dem Bruch dieses Shrenworts läßt sich zur Noth die Shrenoch retten, durch das Universalmittel, das Duell, hier mit Denzienigen, welche behaupten, wir hätten das Shrenwort gegeben. — Ferner: nur eine Schuld giebt es, die unbedingt bezahlt werden muß, — die Spielschuld, welche auch demgemäß den Namen "Shrenzschuld" führt. Um alle übrigen Schulden mag man Inden und Christen prellen: das schadet der ritterlichen Shre durchaus nicht.\*) —

<sup>\*)</sup> hier folgt in einem "Adversaria, angejaugen 1828, März, Berlin" betitelten Manuscripte Schopenhauer's, welches ben ersten Entwurf dieser Abhandlung unter dem Titel: "Stite einer Abhandlung über die Chre" ents hält, Rachfolgendes:

<sup>&</sup>quot;Das wäre benn ber Kober. Und so seltjam und fratenhaft nehmen sich, wenn auf beutliche Begrifse gebracht und klar ausgesprochen, jene Grundfäte aus, benen noch heut zu Tage, im Christichen Europa, in ber Regel alle Die huldigen, welche dur sogenannten guten Geschücht und zum sogenannten guten Ton gehören. Ia Biele von Denen, welchen biese Grundsäte von früher Bugend auf, durch Rede und Beispiel, eingeinust sind, glauben fester daran, als an irgend einen Ratechismuns, hegen gegen dieselben die tieffte, ungehenchelteste Chrinicht, sind jeden Augenblick ganz ernstlich bereit, ihnen Glück, Ruhe, Gesundseit und Leben zum Opfer zu bringen, halten dafür, daß jene Principien ihre Wurzel in der Ratur des Menschen haben, folglich augeboren seien, sonach a priori sessischen, über jeder Prifitung erhaben. Ihrem Herzen will ich dabei uicht zu nach treten; aber ihrem Kopse macht es wenig Ehre. Diegerhalb möchten keinem Staube diese Grundsätze weniger augemessen sehn, als dem, welcher bestimmt ist, die Jutesligenz auf Erden zu reprösentiren, das Salz der Erde zu werden, und der nun zu diesem großen Berns sich vorbereiten solf,

Daß nun biefer feltsame, barbarifche und lächerliche Rober ber Ehre nicht aus bem Befen ber menschlichen Natur, ober einer gefunben Anficht menschlicher Berhältniffe hervorgegangen fei, erkennt ber Unbefangene auf den erften Blick. Zudem aber wird es durch den ängerft befchränkten Bereich feiner Geltung beftätigt: biefer nämlich ift ausschließlich Europa und zwar nur feit bem Mittelalter, und auch hier nur beim Abel, Militar und mas diefen nacheifert. Denn weder Griechen, noch Römer, noch die hochgebildeten Afiatischen Bolfer, alter und neuer Zeit, miffen irgend etwas von diefer Ehre und ihren Grundfaten. Sie alle fennen teine andere Ehre, als die zuerft analhfirte. Bei ihnen allen gilt bemnach ber Mann für Das, wofür sein Thun und Laffen ihn fund giebt, nicht aber für Das, was irgend einer lofen Bunge beliebt von ihm ju fagen. Bei ihnen allen fann mas Giner fagt, ober thut, wohl feine eigene Ehre vernichten, aber nie die eines Andern. Gin Schlag ift bei ihnen allen eben nur ein Schlag, wie jedes Pferd und jeder Efel ihn ge= fährlicher versetzen fann: er wird, nach Umftanden, gum Borne reigen, auch wohl auf der Stelle gerächt werden: aber mit der Ehre hat er nichts zu thun, und feineswegs wird Buch gehalten, über

alfo ber ftubirenden Jugend, welche in Dentidland leiber mehr ale irgend ein anderer Stand biefen Grundfagen hulbigt. Statt biefen ftubirenben Blinglingen, wie wohl ichon ofter geschehn, die Rachtheile ober die 3mmoralitat ber Folgen befagter Grundfate an's Berg ju legen, habe ich ihnen nur Folgendes ju fagen. Ihr, beren Jugend bie Sprache und Beisheit Bellas' und Latiume jur Pflegerin erhielt, und auf beren jungen Geift man bie Lichtstrahlen ber Beifen und Eblen bes iconen Alterthums fruhzeitig fallen gu laffen die unichatbare Gorge getragen bat, Ihr wollt bamit aufangen, daß ihr biefen Roder bes Unverftandes und ber Brutalität gur Richtschnur eures Bandels macht? - Geht ihn an, wie er hier, auf beutliche Begriffe gebracht, in feiner erbarmlichen Befchräuftheit vor ench liegt, und lagt ibn ben Prüfftein nicht eures Bergens, fonbern eures Berftanbes fenn. Berwirft biefer ihn jett nicht; - fo ift euer Ropf nicht geeignet, in dem Felbe gu arbeiten, wo eine energische Urtheilsfraft, welche bie Banbe bes Borurtheils leicht gerreißt, ein richtig ansprechender Berftand, ber Bahres und Falfches felbst bort, wo ber Unterschied tief verborgen liegt und nicht wie hier mit Sanden zu greifen ift, rein gn fondern vermag, die nothwendigen Erforderniffe find: in diefem Rall alfo, meine Guten, fucht auf eine andere ehrliche Beije durch bie Belt gu fommen, werbet Golbaten, ober lernet ein Sandwert, bas hat einen golbenen Boden." - Rach biefer Stelle folgt alebann im Dannfcript bas Dbige. Der Berausg.

Schläge oder Schimpfwörter, nebst der dafür gewordenen, oder aber einzusordern versäumten "Satisfaktion." An Tapferkeit und Lebensverachtung stehn sie den Bölkern des christlichen Europa's nicht nach. Griechen und Kömer waren doch wohl ganze Helden: aber sie wußten nichts vom point d'honneur. Der Zweikampf war bei ihnen nicht Sache der Edeln im Bolke, sondern seiler Gladiatoren, preisgegebener Sklaven und verurtheilter Berbrecher, welche, mit wilden Thieren abwechselnd, auf einander geheht wurden, zur Belustigung des Bolks. Bei Einführung des Christenthums wurden die Gladiatorenspiele aufgehoben: an ihre Stelle aber ist, in der christlichen Zeit, unter Bermittelung des Gottesurtheils, das Duell getreten. Waren jene ein grausames Opfer, den allgemeinen Schaulust gebracht; so ist dieses ein grausames Opfer, dem allgemeinen Borurtheil gebracht; aber nicht wie jenes, von Versbrechern, Sklaven und Gefangenen; sondern von Freien und Edeln.

Daß ben Alten jenes Borurtheil völlig fremb mar, bezeugen eine Menge uns aufbehaltener Buge. 218 3. B. ein Teutonischer Bauptling ben Marius jum Zweitampf herausgeforbert hatte, ließ biefer Seld ihm antworten: "wenn er feines Lebens überbruffig ware, moge er fich aufhangen", bot ihm jeboch einen ausgebienten Gladiator an, mit bem er fich herumschlagen könne (Freinsh. suppl. in Liv. lib. LXVIII. c. 12.). 3nt Blutard (Them. 11.) lefen wir, daß der Flottenbefehlshaber Eurybiades, mit bem Themistokles ftreitend, ben Stock aufgehoben habe, ibn zu ichlagen; jeboch nicht, daß biefer barauf ben Degen gezogen, vielmehr, daß er gesagt habe: παταξον μεν ουν, ακουσον δε: "schlage mich, ober höre mich." Mit welchem Unwillen muß boch der Lefer "von Ehre" hiebei die Nachricht vermiffen, daß das Athenienfifche Offiziertorpe fofort erflart habe, unter fo einem Themiftoffes nicht ferner bienen zu wollen! - Bang richtig fagt bemnach ein neuerer Frangofischer Schriftsteller: si quelqu'un s'avisait de dire que Démosthène fut un homme d'honneur, on sourirait de pitié; — — Cicéron n'était pas un homme d'honneur non plus. (Soirées littéraires, par C. Durand. Rouen 1828. Vol. 2. p. 300.) Ferner zeigt bie Stelle im Blato (de leg. IX, die letten 6 Seiten, imgleichen XI p. 131 Rip.) über die aixia, d. h. Mighandlungen, zur Genüge, daß die Alten von der Ansicht des ritterlichen Chrenpunktes bei folden Sachen feine Uhndung hatten. Sofrates ift, in Folge feiner häufigen Disputationen, oft thatlich mighandelt worden, welches er gelaffen ertrug: als er einft einen Fußtritt erhielt, nahm er es geduldig bin und fagte Dem, ber fich hierilber wunderte: "wurde ich benn, wenn mich ein Efel geftogen hatte, ihn verklagen?" - (Diog. Laert. II, 21.) Mis, ein ander Mal, Jemand zu ihm fagte: "fchimpft und schmäht bich benn Jener nicht?" war feine Antwort: "nein: benn was er fagt paßt nicht auf mich" (ibid. 36). - Stobäus (Florileg., ed. Gaisford, Vol. I, p. 327-330) hat eine lange Stelle bes Mufonius uns aufbewahrt, daraus zu ersehn, wie die Alten die Injurien betrachteten: fie fannten feine andere Genugthnung, ale bie gerichtliche; und weise Männer verschmahten auch biefe. Dag die Alten für eine erhaltene Ohrfeige feine andere Benugthung fannten, als eine gerichtliche, ift beutlich zu ersehn aus Plato's Gorgias (S. 86 Bip.); woselbst auch (S. 133) die Meinung bes Sofrates barüber fteht. Das Selbe erhellt auch aus bem Berichte des Gellius (XX, 1.) von einem gewissen Lucius Beratius, welcher ben Muthwillen übte, ben ihm auf ber Strafe begegnenden römischen Bürgern, ohne Anlag, eine Ohrfeige zu versetzen, in welcher Absicht er, um allen Weitläuftigkeiten bar= über vorzubeugen, fich von einem Stlaven mit einem Bentel Rupfermunge begleiten ließ, ber ben also Ueberraschten fogleich das gesetmäßige Schmerzensgeld von 25 Uf auszahlte. Rrates, ber berühmte Rynifer, hatte bom Mufiker Nifodromos eine fo ftarte Ohrfeige erhalten, bag ihm bas Geficht angeschwollen und blutrunftig geworden war; barauf befestigte er an feiner Stirn ein Brettchen, mit der Inschrift Νιχοδρομος εποιει (Nicodromus fecit), wodurch große Schande auf den Flotenspieler fiel, der gegen einen Mann, ben gang Athen wie einen Sausgott verehrte (Apul. Flor. p. 126 bip.), eine folche Brutalität ausgeübt hatte. (Diog. Laert. VI, 89.) - Bom Diogenes aus Sinope haben wir darüber, daß die betrunkenen Sohne der Athener ihn geprügelt hatten, einen Brief an ben Melefippus, bem er bedeutet, das habe nichts auf fich. (Nota Casaub. ad Diog. Laert. VI, 33). - Seneta hat, im Buche de constantia sapientis, vom C. 10 an bis zum Ende, die Beleidigung, contumelia, ausführlich in Betracht genommen, um barzulegen, bağ ber Weise sie nicht beachtet. Kapitel 14 sagt er: "at sapiens colaphis percussus, quid faciet?" quod Cato, cum illi os percussum esset: non excanduit, non vindicavit injuriam: nec remisit quidem, sed factam negavit.

"Ja," ruft ihr, "das waren Beife!" — Ihr aber feib Narren? Einverstanden. —

Wir febn alfo, bag ben Alten bas gange ritterliche Chrenprincip burchaus unbefannt mar, weil fie eben in allen Studen ber unbefangenen, natürlichen Anficht ber Dinge getren blieben und baber folche finiftre und heillofe Fraten fich nicht einreben ließen. Deshalb tonnten fie auch einen Schlag ins Geficht für nichts Anderes halten, als was er ift, eine fleine phyfifche Beeinträchtigung; mahrend er ben Neuern eine Rataftrophe und ein Thema zu Trauerspielen geworden ift, g. B. im Cid des Corneille, auch in einem neueren beutschen burgerlichen Trauerfpiele, welches "bie Macht ber Berhaltniffe" heißt, aber "bie Macht bes Borurtheile" heißen follte: wenn aber gar ein Mal in der Barifer Nationalverfammlung eine Ohrfeige fällt, fo hallt gang Europa bavon wieber. Den Leuten "bon Ehre" nun aber, welche burch obige flaffifche Erinnerungen und angeführte Beifpiele aus dem Alterthume berftimmt fenn muffen, empfehle ich, ale Wegengift, in Diberote Meifterwerfe, Jaques le fataliste, die Geschichte des Berrn Desglands zu lefen, ale ein auserlefenes Mufterftud moberner ritterlicher Ehrenhaftigfeit, baran fie fich leten und erbauen mogen.\*)

<sup>\*)</sup> In der erwähnten "Stitze einer Abhandlung über die Ehre" erzählt Schopenhauer diese Geschichte wie solgt: "Zwei Leute von Ehre, davon Einer Desglands genannt wird, machen derselben Frau ihren Hos: und wie sie bei Tische neben einander ihr gegenüber sitzen und Desglands sich bemüht, durch die lebhafteste Unterhaltung ihre Ausmerssamte auf sich zu senken, während die zerstreut ihn nicht zu hören scheint, sondern ihre Augen stets nach seinem Redensuhlter schweisen; da bewirft in Desglands Hand, welche eben ein frisches Ei hielt, die Eisersucht ein krankhastes Zusammenpressen, wodurch das Ei platzt, und bessen Indalt dem Nebenbuhler in's Gesicht spritzt. Dieser macht eine Bewegung mit der Hand, welche aber Desglands ergreift und ihm ins Ohr sagt: Mein Herr, ich nehme es sür empfangen. Darauf solgte tiese Stille in der Gesellschaft. Am andern Tag erschien Desglands mit eines Vesglands mit einer Desglands Gegner ward schwerz, aber nicht töbtlich verwundet. Desglands versteinerte nun etwas sein schwarzes Pflaster. Nach Derstellung des Gegentleinerte nun etwas sein schwarzes Pflaster. Nach Derstellung des Geg-

Uns dem Angeführten erhellt jur Benuge, daß das ritterliche Chrenprincip feineswegs ein urfprüngliches, in der menfchlichen Natur felbft gegrundetes febn tann. Es ift alfo ein fünftliches, und fein Urfprung ift nicht fcmer zu finden. Es ift offenbar ein Rind jener Zeit, wo die Faufte geubter maren, als die Röpfe, und die Bfaffen die Bernunft in Retten hielten, also des belobten Mittelalters und feines Ritterthums. Damals nämlich ließ man für fich ben lieben Gott, nicht nur forgen, fondern Demnach murben ichwierige Rechtsfälle burch auch urtheilen. Ordalien, oder Gottesurtheile, entschieden: biefe nun beftanden, mit wenigen Ausnahmen, in Zweifampfen, feineswegs bloß unter Rittern, sondern auch unter Burgern; - wie dies ein artiges Beisviel in Shakesveare's Heinrich VI. (Th. 2, A. 2, Sc. 3) Auch founte von jedem richterlichen Urtheilsspruch immer noch an ben Zweifampf, ale bie höhere Inftang, nämlich das Urtheil Gottes, appellirt werden. Dadurch war nun eigentlich die physische Rraft und Gewandtheit, also die thierische Natur, ftatt ber Bernunft, auf ben Richterftuhl gefett, und über Recht oder Unrecht entschied nicht was Giner gethan hatte, fondern was ihm widerfuhr, - gang nach bem noch heute geltenden ritter= lichen Chrenprincip. Wer an biefem Urfprunge bes Duellwefens noch zweifelt lefe das vortreffliche Buch von J. G. Mellingen, the history of duelling. 1849. Sa, noch heut an Tage findet man unter ben, bem ritterlichen Chrenprincip nachlebenden Leuten, welche bekanntlich nicht gerade die unterrichtetesten und nachdenkendeften zu febn pflegen, Ginige, die ben Erfolg des Duells mirtlich für eine göttliche Entscheidung bes ihm jum Grunde liegenden Streites halten; gewiß nach einer traditionell fortgeerbten Meinung.

Mbgefehn von diefem Ursprunge des ritterlichen Ehrenprincips, ift feine Tendenz zunächst diefe, daß man, durch Androhung

ners — zweites Duell; abermals zog Desglands Blut und verkleinerte baher wieber fein Pflaster. So ging es sünf bis sechs Mal: nach jedem Duell verkleinerte Desglands sein Pflaster, bis endlich der Gegner todt war. — D edler Geist der alten Ritterzeit! — Aber ernstlich: wer wird beim Busammenhalten bieser charatteristischen Geschichte mit den vorhergegangenen nicht hier, wie bei so manchem Anlaß, sagen mussen: wie groß die Atten und wie flein die Neuen!"

physischer Gewalt, die äußerlichen Bezeugungen berjenigen Achtung erzwingen will, welche wirklich zu erwerben man entweder für zu befdmerlich, ober für überfluffig halt. Dies ift ungefahr fo. wie wenn Jemand, die Rugel des Thermometers mit der Sand erwärmend, am Steigen bes Onecffilbers barthun wollte, bag fein Zimmer wohl geheizt fei. Raher betrachtet ift ber Rern ber Sache diefer: wie die burgerliche Ehre, als welche ben friedlichen Berfehr mit Undern im Auge hat, in ber Meinung diefer von und besteht, daß wir vollkommenes Butrauen verbienen, weil wir die Rechte eines Jeden unbedingt achten; fo befteht die ritterliche Chre in der Meinung von uns, daß wir an fürchten feien. weil wir unfere eigenen Rechte unbedingt zu vertheidigen gesonnen find. Der Grundfat, daß es wefentlicher fei, gefürchtet zu werden. als Butrauen zu genießen, wurde auch, weil auf bie Berechtigfeit ber Menichen wenig zu banen ift, fo gar falfch nicht fenn, wenn wir im Naturanftande lebten, wo jeder fich felbft zu ichniten und feine Rechte unmittelbar zu vertheidigen hat. Aber im Stande ber Civilifation, mo ber Staat ben Schutz unferer Berfon und unferes Eigenthums übernommen hat, findet er feine Anwendung mehr, und fteht ba, wie die Burgen und Warten aus den Zeiten bes Tauft= rechts, unnütz und verlaffen, zwifchen wohlbebanten Telbern und belebten Landstraffen, oder gar Gifenbahnen. Demgemäß hat benn auch die ihn festhaltende ritterliche Ehre fich auf folche Beeintradtigungen ber Berfon geworfen, welche ber Staat nur leicht, ober. nach dem Brincip de minimis lex non curat, aar nicht bestraft. indem es unbedeutende Kränfungen und jum Theil bloge Nedereien find. Sie aber hat in Sinficht auf biese fich hinaufgeschroben gu einer der Natur, der Beschaffenheit und dem Loofe des Menschen gänglich unangemeffenen Ueberschätzung des Werthes der eigenen Berfon, als welchen fie bis zu einer Art von Beiligfeit fteigert und bemnach bie Strafe bes Staates für fleine Rranfungen berfelben burchans ungulänglich findet, folche baber felbft zu ftrafen übernimmt und zwar ftete am Leibe und Leben bes Beleibigers. Diffenbar liegt hier ber unmäßigste Sochmuth und bie emporenbeste Soffahrt zum Grunde, welche, gang vergeffend was ber Menich eigentlich ift, eine unbedingte Unverletlichkeit, wie auch Tadellofigfeit, für ihn in Anspruch nehmen. Allein Jeder, der diefe mit Bewalt burchzuseten gesonnen ift und bem zufolge die Maxime

proklamirt: "wer mich schimpft, ober gar mir einen Schlag giebt, soll des Todes sehn," — verdient eigentlich schon darum aus dem Lande verwiesen zu werden.\*) Da wird denn, zur Besichönigung jenes vermessenen Uebermuthes, allerhand vorgegeben. Bon zwei unerschrockenen Lenten, heißt es, gebe keiner je nach, daher es vom leisesten Austoß zu Schimpfreden, dann zu Prügeln und endlich zum Todtschlag kommen würde; demnach sei es besser,

(Anmerk bes Herausgebers: Die oben in Parenthese angesührten Worte: "esa es la herencia de Adan" sind zu sinden im "principe constante" Jorn. III. Esc. 8. (ed. Hartzenbusch):

Don Juan: Por alcanzar este pan

Que traerte, me han seguido Los moros, y me han herido Con los palos que me dan.

Don Fernando: Esa es la herencia de Adan. Deutsch nach Schlegel: (Don Juan tommt mit einem Brod.)

Don Inan: Dir zu bringen biefes Brod, Da die Mobren nach mir fetten.

Und mit Schlägen mich verleten, Raum entfam ich, hart bebrobt.

Fernando: Abams Erbtheil ift die Roth.)

<sup>\*)</sup> Die ritterliche Ehre ift ein Rind bes Sochmuthe und ber Narrheit. (Die ihr entgegengesette Wahrheit fpricht am icharfften el principe constante aus in ben Worten: "esa es la herencia de Adan"). Gehr auffallend ift es, bag biefer Superlativ alles Sochmuthe fich allein und ausschließlich unter ben Genoffen berjenigen Religion finbet, welche ihren Anhangern bie außerfte Demuth gur Bflicht macht; ba weber frühere Beiten noch andere Belttheile jenes Princip ber ritterlichen Ehre fennen. Dennoch barf man baffelbe nicht ber Religion gufdreiben, vielmehr bem Fendalmefen, bei welchem jeber Chele fich ale einen fleinen Souveran, ber feinen menschlichen Richter über fich ertannte, anfah und fich baber eine völlige Unverletlichfeit und Beiligfeit ber Berfon beilegen lernte, baber ihm jedes Attentat gegen bicfelbe, alfo jeder Schlag und jedes Schimpfwort, ein todesmurdiges Berbrechen ichien. Demgemäß maren bas Chrenprincip und bie Duelle urfprünglich nur Cache bes Abels und in Folge bavon in fpateren Beiten ber Offiziere, benen fich nachher hin und wieder, wiewohl nie burchgangig, die andern höhern Stande anschloffen, um nicht weniger ju gelten. Benn auch bie Duelle ans ben Ordalien hervorgegangen find; fo find diefe boch nicht ber Grund, fondern bie Folge und Anwendung bes Ehrenprincips: wer feinen menschlichen Richter ertennt appellirt an den gottlichen. Die Ordalien felbft aber find nicht bem Chriftenthum eigen, fondern finden fid auch im Sinduismus fehr fart, gwar meiftens in alterer Zeit: bod Spuren bavon auch noch jett. -

Unftande halber die Mittelftufen zu überfpringen und gleich an bie Waffen zu gehn. Das fpeciellere Berfahren hiebei hat man bann in ein fteifes, pedantifches Spftem, mit Gefeten und Regeln, gebracht, welches die ernfthaftefte Boffe von ber Welt ift und als ein mahrer Chrentempel ber Narrheit bafteht. Run aber ift ber Brundfat felbft falfdh: bei Sachen von geringer Bichtigfeit (bie von großer bleiben ftets ben Gerichten anheimgeftellt) giebt von zwei unerschrockenen Leuten allerdings einer nach, nämlich ber Alugite, und bloge Meinungen läßt man auf fich beruhen. Beweis hievon liefert bas Bolt, oder vielmehr alle bie gahlreichen Stände, welche fich nicht jum ritterlichen Chrenprincip betennen, bei benen baber bie Streitigkeiten ihren natürlichen Berlanf haben: unter biefen Ständen ift der Todichlag hundert Dal feltener, als bei ber vielleicht nur 1000 ber Gefammtheit betragenden Fraktion, welche jenem Principe huldigt; und felbst eine Prügelei ift eine Seltenheit. - Sodann aber wird behanptet, ber gute Ton und bie feine Sitte ber Befellichaft hatten gum letten Grundpfeiler jenes Chrenprincip, mit feinen Duellen, als welche die Wehrmauer gegen die Ausbrüche der Robbeit und Ungezogenheit maren. Allein in Athen, Korinth und Rom war gang gewiß gute und zwar febr gute Gefellichaft, auch feine Sitte und guter Ton angutreffen; ohne daß jener Bopang der ritterlichen Ehre bahinter geftedt hatte. Freilich aber führten baselbft auch nicht, wie bei uns, die Weiber ben Borfit in ber Gefellichaft, welches, wie es gunächst ber Unterhaltung einen frivolen und läppischen Charafter ertheilt und jedes gehaltvolle Gefprad verbannt, gewiß auch fehr bagn beiträgt, baf in unfrer guten Gefellichaft ber perfonliche Muth ben Rang bor jeder andern Gigenschaft behanptet; mahrend er boch eigentlich eine fehr untergeordnete, eine bloge Unteroffizierstugend ift, ja, eine, in welcher fogar Thiere uns übertreffen, weshalb man 3. B. fagt: "muthig wie ein Lowe." Sogar aber ift, im Gegentheil obiger Behanptung, bas ritterliche Chrenprincip oft bas fichere Afplum, wie im Großen ber Unredlichkeit und Schlechtigfeit, fo im Rleinen ber Ungezogenheit, Rudfichtelofigfeit und Flegelei, indem eine Menge fehr läftiger Unarten ftillfcweigend gebulbet werden, weil eben Reiner Luft hat, an die Ruge berfelben ben Sals gu feten. - Dem Allen entfprechend fehn wir bas Duell im höchften Flor und mit blutburftigem Ernft betrieben,

gerade bei der Nation, welche in politischen und sinanziellen Angelegenheiten Mangel an wahrer Ehrenhaftigkeit bewiesen hat: wie es damit bei ihr im Privatverkehr stehe, kann man bei denen erfragen, die Ersahrung darin haben. Was aber gar ihre Urbanität und gesellschaftliche Bildung betrifft, so ist sie als negatives Muster längst berühmt.

Alle jene Borgeben halten alfo nicht Stich. Mit mehr Recht fann urgirt werben, bag, wie ichon ein angefnurrter Sund wieder knurrt, ein geschmeichelter wieder schmeichelt, es auch in ber Natur bes Menfchen liege, jebe feindliche Begegnung feindlich zu erwidern und durch Zeichen ber Geringschätzung, oder bes Saffes, erbittert und gereigt zu werben; baber ichon Ciccro fagt: habet quendam aculeum contumelia, quem pati prudentes ac viri boni difficillime possunt; wie benn auch nirgende auf ber Belt (einige fromme Setten bei Seite gefett) Schimpfreben, ober gar Schläge, gelaffen hingenommen werben. Beboch leitet die Natur feinen Falls zu etwas Weiterem, als ju einer ber Sache angenieffenen Bergeltung, nicht aber bagu, ben Borwurf ber Luge, ber Dummheit, ober ber Feigheit, mit bem Tode zu bestrafen, und ber altdeutsche Grundsatz "auf eine Maulichelle gehört ein Doldy" ift ein emporender ritterlicher Jebenfalls ift bie Erwiderung, ober Bergeltung, Aberalaube. von Beleidigungen Sache bes Borns, aber teineswegs ber Ehre und Pflicht, wogn bas ritterliche Chrenprincip fie ftampelt. Bielmehr ift gang gewiß, daß jeder Borwurf nur in dem Maage, als er trifft, verleten fann; welches auch baran erfichtlich ift, daß bie leifeste Andeutung, welche trifft, viel tiefer verwundet, als die schwerfte Auschuldigung, die gar keinen Grund hat. Wer daher wirklich fich bewußt ift, einen Vorwurf nicht zu berbienen, barf und wird ihn getroft verachten. Dagegen aber forbert bas Chrenprincip von ihm, bag er eine Empfindlichfeit zeige, die er gar nicht hat, und Beleidigungen, die ihn nicht verlegen, blutig rache. Der aber muß felbft eine fchmache Meinung von feinem eigenen Werthe haben, ber fich beeilt, jeder benfelben aufechtenden Acuferung ben Daumen aufe Auge ju bruden, bamit fie nicht laut werbe. Demzufolge wird, bei Injurien, mahre Gelbftfchatung wirfliche Gleichgultigfeit verleihen, und wo dies, aus Mangel berfelben, nicht ber Fall ift, werben Rlug-

heit und Bilbung anleiten, ben Schein bavon zu retten und ben Born zu verbergen. Wenn man bemnach nur erft ben Aberglauben bes ritterlichen Ehrenprincips los mare, fo bag Riemand mehr vermeinen burfte, burch Schimpfen irgend etwas ber Ehre eines Andern nehmen ober ber feinigen wiedergeben gu konnen, auch nicht mehr jedes Unrecht, jede Robbeit, ober Grobbeit, fogleich legitimirt werben konnte burch bie Bereitwilligkeit Satisfaktion zu geben, b. h. fich bafür zu ichlagen; fo würde balb bie Ginficht allgemein werden, bag, wenn es an's Schmäben und Schimpfen geht, ber in biefem Rampfe Befiegte ber Sieger ift, und daß, wie Bincengo Monti fagt, die Injurien es machen wie die Rirchenproceffionen, welche ftets dahin gurudfehren von wo fie ausgegangen find, Ferner wurde es alsbann nicht mehr, wie jett, hinreichend fenn, daß Giner eine Grobheit gu Markte brachte, um Recht zu behalten; mithin wurden alsbann Ginficht und Berftand gang anbers jum Borte tommen, als jest, wo fie immer erft zu berücksichtigen haben, ob fie nicht irgendwie den Meinungen der Beschränktheit und Dummheit, als welche schon ihr bloges Auftreten allarmirt und erbittert hat, Auftog geben und badurch herbeiführen fonnen, dag bas Saupt, in welchem fie wohnen, gegen ben flachen Schabel, in welchem jene haufen, aufe Bürfelsviel gefett werben muffe. Sonach würde alsbann in ber Gefellschaft die geiftige Ueberlegenheit bas ihr gebührende Brimat erlangen, welches jest, wenn auch verdect, die physische Ueberlegenheit und die Husarentourage hat, und in Folge hiebon würden die vorzüglichsten Menschen boch ichon Ginen Grund weniger haben, als jest, fich von der Gefellichaft gurudzugiehn. Gine Beranderung biefer Art wurde bemnach ben mahren guten Con herbeiführen und ber mirflich guten Befellschaft ben Weg bahnen, in ber Form, wie fie, ohne Zweifel, in Athen, Rorinth und Rom beftanden hat. Wer von biefer eine Brobe zu fehn wünscht, bem empfehle ich bas Gaftmahl bes Lenophon zu lefen.

Die lette Bertheibigung bes ritterlichen Kodex wird aber, ohne Zweifel, lauten: "Ei, ba könnte ja, Gott fei bei uns! wohl gar Einer bem Andern einen Schlag versetzen!" — worauf ich finz erwidern könnte, daß dies bei den 7000 der Gesellschaft, die jenen Kodex nicht anerkennen, oft genug der Fall gewesen,

ohne bak ie Giner baran gestorben fei, mabrend bei ben Unhangern beffelben, in ber Regel, jeder Schlag ein tobtlicher wird. Alber ich will naber barauf eingehen. 3ch habe mich oft genug bemüht. für die unter einem Theil ber menfchlichen Gefellichaft fo fest ftebende Ueberzeugung von ber Entfetlichkeit eines Schlages. entweber in ber thierifchen, ober in ber vernünftigen Ratur bes Menichen, irgend einen haltbaren, ober weniaftene plaufibeln. nur nicht in bloken Rebensarten bestehenden, sondern auf deutliche Beariffe gurudführbaren Grund gu finden; jedoch vergeblich. Ein Schlag ift und bleibt ein fleines phyfifches Hebel, welches ieber Menich bem Andern verurfachen tann, baburch aber weifer nichts beweift, als daß er ftarter, ober gewandter fei, ober bag ber Andere nicht auf feiner But gemefen. Weiter ergiebt bie Analpfe nichts. Sodann febe ich ben felben Ritter, welchem ein Schlag von Menschenhand ber Uebel Gröftes buntt, einen gehn Mal ftarfern Schlag von feinem Pferde erhalten und, mit berbiffenem Schmerz bavonhinkend, verfichern, es habe nichts zu be-Da habe ich gedacht, es lage an ber Menichenhand. Allein ich febe unfern Ritter von biefer Degenstiche und Sabelhiebe im Rampfe erhalten und verfichern, es fei Rleinigkeit, nicht ber Rebe werth. Sobann vernehme ich, baß felbft Schläge mit ber flachen Rlinge bei Weitem nicht fo ichlimm feien, wie bie mit bem Stode, baber, vor nicht langer Zeit, die Rabetten mohl jenen, aber nicht biefen ausgesetzt maren: und nun gar ber Ritterfclag, mit ber Klinge, ift bie größte Ehre. Da bin ich benn mit meinen pfpchologifchen und moralifchen Grunden zu Ende. und mir bleibt nichts übrig, ale bie Sache für einen alten, feftgewurzelten Aberglauben gu halten, für ein Beifpiel mehr, gu fo vielen, mas Alles man ben Menfchen einreben fann. Dies beftätigt auch die bekannte Thatsache, daß in China Schläge mit bem Bambusrohr eine fehr häufige burgerliche Beftrafung, felbft für Beamte aller Rlaffen find; indem fie uns zeigt, daß Die Menschennatur, und felbft bie hoch civilifirte, bort nicht bas Selbe ausfagt.\*) Sogar aber lehrt ein unbefangener Blid auf

<sup>\*)</sup> Vingt ou trente coups du caune sur le derrière, c'est, pour ainsi dire, le pain quotidien de Chinois. C'est une correction paternelle du mandarin, laquelle n'a rien d'infamant, et qu'ils reçoivent avec action de grâces.—Lettres édifiantes et curieuses, édition de 1819. Vol. 11 p. 454.

die Natur des Menschen, daß biefem das Brugeln fo natürlich ift, wie den reifenden Thieren das Beifen und dem Sornvieh bas Stoffen: er ift eben ein priigelndes Thier. Daher auch werden wir emport, wenn wir, in feltenen Fallen, bernehmen, daß ein Menich den andern gebiffen habe; hingegen ift, baf er Schläge gebe und empfange, ein fo natürliches, wie leicht eintretendes Ereignif. Dag höhere Bilbung fich auch biefem, burch gegenseitige Selbitbeberrichung, gern entzieht, ift leicht erklärlich. Aber einer Nation, ober auch nur einer Rlaffe, aufzubinden, ein gegebener Schlag fei ein entfetliches Unglud, welches Mord und Tobichlag zur Folge haben muffe, ift eine Graufamteit. Es giebt ber mahren lebel ju viele auf ber Welt, ale bag man fich erlauben burfte, fie burch imaginare, welche bie mahren herbeigiehn, zu vermehren: das thut aber jener dumme und boshafte Aberglaube. 3ch muß baber fogar migbilligen, daß Regierungen und gefetgebende Rorper bemfelben badurch Borfchub leiften, daß fie mit Gifer auf Abstellung aller Prügelftrafen, beim Civil und Militar, bringen. Sie glauben babei im Intereffe ber Sumanität ju handeln; mahrend gerade das Gegentheil der Fall ift, indem fie badurch an der Befestigung jenes widernatürlichen und beil= lofen Bahnes, bem ichon fo viele Opfer gefallen find, arbeiten. Bei allen Bergehungen, mit Ausnahme ber ichwerften, find Brügel bie bem Menfchen zuerft einfallende, baber bie natürliche Beftrafung: wer für Gründe nicht empfänglich war, wird es für Brügel fenn: und daß Der, welcher am Gigenthum, weil er feines hat, nicht geftraft werden fann, und ben man an ber Freiheit, weil man feiner Dienste bedarf, nicht ohne eigenen Nachtheil ftrafen fann, burch mäßige Brügel geftraft werbe, ift fo billig, wie natürlich. Auch werden gar feine Gründe bagegen aufgebracht, fondern bloge Redensarten von der "Burde des Menichen", die fich nicht auf bentliche Begriffe, fondern eben nur wieder auf obigen verderblichen Aberglauben ftugen. Dag diefer ber Sache jum Grunde liege hat eine faft lacherliche Beftätigung baran, baf noch bor Rurgem, in manden Ländern, beim Militar, die Brügelftrafe durch die Lattenftrafe erfett worden war, welche boch, gang und gar wie jene, bie Berurfachung eines forper= lichen Schmerzes ift, nun aber nicht ehrenrührig und entwürdigend fenn foll.

Durch bergleichen Beforberung bes befagten Aberglaubens arbeitet man aber bem ritterlichen Chrenbrincip und bamit bem Duell in die Sande, mahrend man diefes andrerseits durch Befete abzuftellen bemuht ift, ober boch es zu fenn vorgiebt.\*) In Folge bavon treibt benn jenes Fragment bes Fauftrechts, aus ben Reiten bes rohesten Mittelalters bis in bas 19. Jahrhundert berabgeweht, fich in biefem, jum öffentlichen Standal, noch immer herum: es ift nachgerade an ber Zeit, bag es mit Schimpf und Schande hinausgeworfen werbe. Ift es boch hent zu Tage nicht ein Mal erlaubt, Sunde, oder Sahne methodisch auf einander zu heben (wenigstens werben in England bergleichen Beben geftraft); aber Menichen werben, wider Willen, gum tobtlichen Rampf auf einander gehett, durch den lächerlichen Aberglauben bes absurden Brincips der ritterlichen Ehre und burch beffen bornirte Bertreter und Berwalter, welche ihnen die Berpflichtung auflegen, megen irgend einer Lumperei, wie Gladiatoren mit einander zu fampfen. Unferen beutschen Buriften ichlage ich baber. für das Wort Duell, welches mahrscheinlich nicht vom lateinischen duellum, fondern vom Spanischen duelo, Leid, Rlage, Befchwerbe, herkommt, - die Benennung Ritterhete vor. Die Bedanterei, mit ber die Narrheit getrieben wird, giebt allerdings Stoff jum Lachen. Indeffen ift es emporend, dag jenes Princip und fein

<sup>\*)</sup> Der eigentliche Grund, aus welchem bie Regierungen Scheinbar fich beeifern bas Duell zu unterbruden und, mabrend bies offenbar, jumal auf Universitäten, fehr leicht mare, fich ftellen, als wolle es ihnen nur nicht gelingen, icheint mir folgender: Der Staat ift nicht im Stande Die Dienfie feiner Offigiere und Civilbeamten mit Gelb gum Bollen gu bezahlen; baber laft er bie andere Salfte ihres Lohns in der Ehre beftehn, welche reprafentirt wird burch Titel, Uniformen und Orden. Um nun biefe ibeale Bergütung ihrer Dienfte im hoben Rourfe gu erhalten, muß bas Chraefühl auf alle Beife genahrt, gefcharft, allenfalls etwas überfpannt werben: ba aber gu biefem 3med bie bürgerliche Chre nicht anereicht, icon weil man fie mit Sebem theilt; fo wird die ritterliche Ehre ju Bulfe genommen und befagterweise aufrecht erhalten. In England, ale mo Militair- und Civil-Befoldungen febr viel bober ftebn. als auf bem Rontinent, ift die befagte Ausbulfe nicht nöthig: baber eben ift bafelbft, zumal in biefen letten zwanzig Sahren, bas Duell faft gang ausgerottet, fommt jett hodift felten vor, und wird bann als eine Marrheit verlacht: gewiß hat die große Anti-duelling-society, welche eine Menge Lords, Abmirale und Generale ju ihren Mitgliedern gahlt, biegu viel beigetragen, und ber Molod, muß fid ohne feine Opfer behelfen.

absurber Rober einen Staat im Staate begründet, welcher, kein anderes als das Fauftrecht anerkennend, die ihm unterworfenen Stände baburch thrannisirt, bag er ein heiliges Behmgericht offen halt, por welches Jeder Jeden, mittelft fehr leicht herbeiguführenber Anläffe als Schergen, laben fann, um ein Bericht auf Tob und Leben über ihn und fich ergehn zu laffen. Matürlich wird unn bies ber Schlupfwinkel, von welchem aus jeber Bermorfenfte. wenn er nur jenen Ständen angehört, ben Edelften und Beften. ber ihm als folder nothwendig verhaft fehn muß, bedrohen, ja. ans der Welt schaffen fann. Nachdem hent zu Tage Juftig und Polizei ce fo ziemlich babin gebracht haben, bag nicht mehr auf ber Landstrafe jeder Schurte uns gurufen fann .. die Borfe ober bas Leben", follte endlich auch bie gefunde Bernunft es bahin bringen, daß nicht mehr, mitten im friedlichen Bertehr, jeder Schurte uns zurufen fonne "die Ehre ober bas Leben." Und bie Beflemmung follte ben höhern Ständen von ber Bruft genommen werden, welche barans entsteht, daß Jeber, jeden Augenblick, mit Leib und Leben verantwortlich werden fann für die Robbeit. Grobheit. Dummheit ober Bosheit irgend eines Andern, dem es gefällt, folche gegen ihn auszulaffen. Daß, wenn zwei junge, unerfahrne Sittopfe mit Worten an einander gerathen, fie Dies mit ihrem Blut, ihrer Gefundheit, ober ihrem Leben buffen follen, ift himmelschreiend, ift schändlich. Wie arg die Thrannei jenes Staates im Staate und wie groß bie Macht jenes Aberglaubens fei, läßt fich baran ermeffen, daß ichon öfter Leute, benen die Wiederherftellung ihrer verwundeten ritterlichen Chre, wegen zu hohen, ober zu niedrigen Standes, ober fouft unangemeffener Beschaffenheit des Beleidigers unmöglich war, aus Berzweiflung barüber fich felbst bas Leben genommen und fo ein tragifomisches Ende gefunden haben. — Da das Falsche und Absurde fich am Ende meiftens baburch entschleiert, bag es, auf feinem Gipfel, ben Widerspruch als feine Bluthe hervortreibt; fo tritt Diefer gulett auch hier in Form ber fcpreiendeften Antinomie hervor: nämlich bem Offizier ist bas Duell verboten: aber er wird burch Absetzung gestraft, wenn er ce, vorfommenden Kalle. unterläkt.

Ich will aber, ba ich ein Mal babei bin, in ber Parrhesia noch weiter gehn. Beim Lichte und ohne Vorurtheil betrachtet,

beruht blog barauf, bag, wie gefagt, jener Staat im Staate fein anderes Recht, ale bas bee Stärferen, alfo bas Rauftrecht, anerfannt und biefes, jum Gottesurtheil erhoben, feinem Roder gum Grunde gelegt hat, ber fo wichtig gemachte und fo hoch genommene Unterschied, ob man seinen Seind im offenen, mit gleichen Baffen geführten Rampf, ober aus bem Sinterhalt erlegt habe. Denn burch Erfteres hat man boch weiter nichts bewiesen, als baf man ber Stärfere, ober ber Beichicktere fei. Die Rechtfertigung, die man im Befteben bes offenen Rampfes fucht. fett alfo voraus, daß das Recht bes Stärkeren wirklich ein Recht fei. In Wahrheit aber giebt ber Umftand, bag ber Unbere fich ichlecht zu wehren verfteht, mir zwar die Möglichkeit, jeboch feinesmege bas Recht, ihn umzubringen; fonbern biefes lettere, also meine moralische Rechtfertigung, fann allein auf ben Motiven, die ich, ihm bas Leben zu nehmen, habe, beruhen. Rehmen wir nun an, diese waren wirklich vorhanden und gureichend; fo ift burchans fein Grund ba, es jest noch bavon abhangig zu machen, ob er, ober ich, beffer ichiefen ober fechten tonne, sondern dann ift es gleichviel, auf welche Art ich ihm bas Leben nehme, ob von hinten ober von vorne. Denn moralifch hat bas Recht bes Stärkeren nicht mehr Bewicht, als bas Recht bes Rlügeren, welches beim hinterliftigen Morbe angewandt wird: hier wiegt also bem Kauftrecht bas Ropfrecht gleich: wozu noch bemerkt fei, daß auch im Duell bas eine wie bas andere geltend gemacht wird, indem ichon jede Finte, beim Fechten, Sinterlift ift. Salte ich mich moralisch gerechtfertigt, Ginem bas Leben ju nehmen; fo ift es Dummheit, es jest noch erft barauf ankommen zu laffen, ob er etwan beffer ichiegen ober fechten tonne, als ich; in welchem Fall er bann umgefehrt, mir, ben er fcon beeinträchtigt hat, noch obendrein bas Leben nehmen foll. Daf Beleidigungen nicht burch bas Duell, fondern burch Meuchelmord zu rachen feien, ift Rouffean's Anficht, die er behutfam andeutet, in der fo geheimnifvoll gehaltenen 21. Anmerkung gum 4. Buche bes Emile (G. 173, Bip.). Dabei aber ift er fo ftart im ritterlichen Aberglauben befangen, bag er ichon ben erlittenen Vorwurf ber Luge als eine Berechtigung jum Menchelmorbe ansieht; mahrend er boch miffen mußte, daß jeder Menfch diefen Borwurf ungahlige Dal verdient hat, ja, er felbst im

höchsten Grabe. Das Borurtheil aber, welches bie Berechtigung, ben Beleidiger ju tobten, burch ben offenen Rampf, mit gleichen Waffen, bedingt febn läßt, halt offenbar bas Fauftrecht für ein wirkliches Recht und ben Zweifampf für ein Gottesurtheil. Der Stalianer hingegen, welcher, von Born entbrannt, feinen Beleidiger, wo er ihn findet, ohne Weiteres, mit dem Meffer anfällt, handelt wenigftens fonfequent und naturgemäß: er ift flüger, aber nicht ichlechter, als ber Duellant. Wollte man fagen, bak ich, bei ber Töbtung meines Reindes im Zweitampf, baburch gerechtfertigt fei, bag er eben fich bemube, mich gu töbten; fo fteht Dem entgegen, bag ich, burch bie Berausforberung ihn in ben Fall ber Nothwehr verfett habe. Diefes fich absichtlich gegenseitig in ben Fall ber Nothwehr verfeten, heißt im Grunde nur, einen plaufibeln Bormand für den Mord fuchen. Eher ließe fich bie Rechtfertigung burch ben Grundfat volenti non fit injuria hören; fofern man burch gegenfeitige Uebereinfunft fein Leben auf biefes Spiel gefett hat: aber Dem fteht entgegen, bag es mit bem volenti nicht feine Richtigkeit hat; indem die Thrannei des ritterlichen Chrenprincips und feines absurden Rober ber Scherge ift, welcher beibe, oder menigftens einen ber beiben Rampen vor biefes blutige Behmgericht ge= ichleppt hat.

3ch bin über die ritterliche Ehre weitläuftig gewefen, aber in guter Absicht und weil gegen die moralischen und intellettuellen Ungeheuer auf biefer Welt ber alleinige Bertules die Philosophie ift. Zwei Dinge find es hauptfächlich, welche ben gefellschaftlichen Buftand ber neuen Reit von dem bes Alterthums, jum Rachtheil bes erfteren unterfcheiben, indem fie bemfelben einen ernften, finftern, finiftern Anftrich gegeben haben, von melchem frei bas Alterthum beiter und unbefangen, wie ber Morgen bes Lebens, bafteht. Gie find: bas ritterliche Chrenprincip und die venerische Krankheit, - par nobile fratrum! Sie gufammen haben vernog nat gidia des Lebens vergiftet. Die venerische Rrantheit nämlich erftrect ihren Ginfluß viel weiter, als es auf ben erften Blick icheinen mochte, indem derfelbe feineswege ein blog phyfifcher, fondern auch ein moralifcher ift. Geitdem Amors Röcher auch vergiftete Pfeile führt, ift in bas Berhaltnig ber Geschlechter zu einander ein fremdartiges, feindfäliges, ja teuflisches Element gefommen; in Folge wovon fünfteres und furchtfames Miftrauen es durchzieht; und mittelbare Ginfluß einer folden Aenderung in der Grundfeste aller menschlichen Gemeinschaft erftrectt fich, mehr ober weniger, anch auf die übrigen geselligen Berhältniffe; welches auseinanderzuseben mich hier zu weit abführen würde. - Analog, wiewohl gang anderartig, ift ber Ginflug bes ritterlichen Chrenprincips, diefer ernfthaften Boffe, welche ben Alten fremd mar, hingegen die moderne Gefellichaft fteif, ernft und angitlich macht. schon weil jede flüchtige Aeugerung ffrutinirt und ruminirt wird. Aber mehr als Dies! Jenes Princip ift ein allgemeiner Minotaur, bem nicht, wie bem antifen, von einem, fondern von jedem Lande in Europa, allithrlich eine Angahl Sohne ebeler Sänser zum Tribut gebracht werben muß. Daber ift es an ber Beit, bag biefem Bopang ein Mal fühn zu Leibe gegangen werbe, wie hier geschehn. Möchten boch beibe Monftra ber neueren Zeit im 19. Jahrhundert ihr Ende finden! Wir wollen die Soffnung nicht aufgeben, daß es mit dem erfteren den Merzten, mittelst ber Prophylaktika, endlich boch noch gelingen werde. Den Bopang aber abzuthun ift Sache bes Philosophen, mittelft Berichtigung ber Begriffe, ba es ben Regierungen, mittelft Sandhabung ber Gefete, bisber nicht hat gelingen wollen, andem auch nur auf dem erfteren Wege bas Uebel an der Burgel angegriffen wird. Sollte es inzwischen den Regierungen mit der Abftellung bes Duellwefens wirklich Ernft fehn und ber geringe Erfolg ihres Bestrebens wirklich nur an ihrem Unvermögen liegen; fo will ich ihnen ein Befetz borfchlagen, für beffen Erfolg ich einftehe, und zwar ohne blutige Overationen, ohne Schafott, ober Balgen, ober lebenswierige Ginfperrungen, ju Sulfe zu nehmen. Bielmehr ift es ein fleines, gang leichtes, hombopathifches Mittelchen: wer einen Andern herausfordert, oder fich ftellt, erhalt, à la Chinoise, am hellen Tage, bor ber Banptwache, 12 Stocfchlage vom Rorporal, die Rartellträger und Sefundanten jeder 6. Wegen ber etwanigen Folgen wirklich vollzogener Duelle bliebe das gewöhnliche friminelle Verfahren. Vielleicht würde ein ritterlich Gefinnter mir einwenden, daß nach Bollftredung folcher Strafe mancher "Mann von Chre" im Stande fenn fonnte, fich todtzuschießen; worauf ich antworte: es ift beffer, daß so ein Marr

sich selber todtschießt, als Andere. — Im Grunde aber weiß ich sehr wohl, daß es den Regierungen mit der Abstellung der Duelle nicht Ernst ist. Die Gehalte der Civilbeamten, noch viel mehr aber die der Offiziere, stehen (von den höchsten Stellen abgesehn) weit unter dem Werth ihrer Leistungen. Zur andern Hälste werden sie daher mit der Ehre bezahlt. Diese wird zunächst durch Titel und Orden vertreten, im weiteren Sinne durch die Standesehre überhaupt. Für diese Standesehre nun ist das Duell ein branchsbares Handpserd; daher es auch schon auf den Universitäten seine Vorschule hat. Die Opfer desselben bezahlen demnach mit ihrem Blut das Desicit der Gehalte.

Der Vollständigkeit wegen sei hier noch die Nationalehre erwähnt. Sie ist die Ehre eines ganzes Volkes als Theiles der Völkergemeinschaft. Da es in dieser kein anderes Forum giebt, als das der Gewalt, und demnach jedes Mitglied derselben seine Rechte selbst zu schwen hat; so besteht die Ehre einer Nation nicht allein in der erwordenen Meinung, daß ihr zu trauen sei (Kredit), sondern auch in der, daß sie zu fürchten sei: daher darf sie Eingriffe in ihre Nechte niemals ungeahndet lassen. Sie vereinigt also den Chrenpunkt der bürgerlichen, mit dem der ritterslichen Ehre.

Bu Dem, was einer vorstellt, b. f. in ben Augen ber Belt ift, mar oben, in letter Stelle, ber Ruhm gezählt worden; biefen hatten wir alfo noch zu betrachten. - Ruhm und Chre find Zwillingsgeschwifter; jedoch fo, wie die Diosturen, von benen Bollux unfterblich und Kaftor fterblich war: ber Ruhm ift der unfterbliche Bruder ber fterblichen Ehre. Freilich ift bies nur vom Ruhme höchfter Gattung, bem eigentlichen und achten Ruhme, zu verftehen: benn es giebt allerdings auch maucherlei ephemeren Ruhm. - Die Chre, nun ferner, betrifft blog folche Eigenschaften, welche von Bedem, ber in den felben Berhaltniffen fteht, gefordert werden; der Ruhm bloß folche, die man von Niemanden fordern barf; die Ehre foldhe, die Beder fich felber öffentlich beilegen darf; der Ruhm folche, die Reiner fich felber bei= legen barf. Bahrend unfere Chre fo weit reicht, wie bie Runde von und: so eilt, umgekehrt, ber Ruhm ber Runde von und voran und bringt diefe fo weit er felbft gelangt. Auf Chre hat Jeder Anspruch; auf Ruhm nur die Ausnahmen; denn nur durch

außerorbentliche Leiftungen wird Ruhm erlangt. Diefe nun wieder find entweder Thaten, oder Werte; wonach jum Ruhme zwei Bege offen ftehn. Bum Bege ber Thaten befähigt porguglich bas große Berg; ju bem ber Werfe ber große Ropf. Jeber der beiden Wege hat feine eigenen Bortheile und Nachtheile. Der Hanptunterschied ift, daß die Thaten vorübergehn. Die Werke bleiben. Die ebelfte That hat boch nur einen zeitweiligen Einfluß; das geniale Werk hingegen lebt und wirft, wohlthatig und erhebend, durch alle Zeiten. Bon ben Thaten bleibt nur bas Undenken, welches immer ichwächer, entstellter und gleichgültiger wird, allmälig fogar erlöfchen muß, wenn nicht die Gefchichte ce aufnimmt und es nun im petrificirten Zustande ber Nachwelt überliefert. Die Werke hingegen find felbft unfterblich, und fonnen, gumal die fdriftlichen, alle Zeiten durchleben. Bon Alexander bem Großen lebt Name und Bedachtnig: aber Blato und Ariftoteles, Somer und Hora; find noch felbit ba, leben und wirken unmittelbar. Die Beben, mit ihren Upanischaben, find ba: aber von allen ben Thaten, die zu ihrer Zeit gefchehn, ift gar feine Runde auf uns gekommen.\*) - Ein anderer nachtheil ber Thaten ift ihre Abhanaigfeit von der Gelegenheit, als welche erft die Möglichkeit bazu geben muß; woran fich knüpft, daß ihr Ruhm sich nicht allein nach ihrem innern Werthe richtet, fondern auch nach ben Umftanden, welche ihnen Wichtigkeit und Glang ertheilen. Zubem ift er, wenn, wie im Rriege, die Thaten

Ein Vortheil bes Ruhmes ber Thaten ift, daß er in ber Regel fogleich eintritt mit einer starken Explosion, oft so stark, daß sie in ganz Europa gehört wird; während ber Ruhm ber Werke langsam und allmäsig eintritt, erst leise, dann immer lanter, und oft erst nach hundert Sahren seine ganze Stärke erreicht: dann aber bleibt er, weil die Berke bleiben, bisweilen Jahraussende hindurch. Sener andere hingegen wird, nachbem bie erste Explosion vorüber ist, allmälig schwächer, Wenigeren bekannt und immer Wenigeren, bis er zusett nur noch in der Sistorie ein gespensterlaftes Dasenn führt.

<sup>\*)</sup> Demnach ist es ein schlechtes Kompliment, wenn man, wie hent zu Tage Mode ist, Werke dadurch zu ehren vermeint, daß man sie Thaten tituslirt. Denn Werke sind wesentlich höherer Art. Eine That ist immer nur eine Haublung auf Motiv, mithin ein Einzelnes, Vorübergehendes, und ist ein dem allgemeinen und ursprünglichen Element der Welt, dem Willen, Angehöriges. Ein großes oder schönes Werk hingegen ist ein Bleibendes, weil von allgemeiner Bedeutung, und ist der Intelligenz entsprossen, der schlosofen, reinen, dieser Willenswelt wie ein. Dust entsteigenden.

rein perfonliche find, von der Ausfage weniger Augenzeugen abhängig: diese sind nicht immer vorhanden und dann nicht immer gerecht und unbefangen. Dagegen aber haben die Thaten ben Bortheil, daß fic, als etwas Braftifches, im Bereich ber allgemeinen menschlichen Urtheilofähigkeit liegen; baber ihnen, wenn diefer nur die Data richtig überliefert find, fofort Gerechtigfeit widerfahrt; es fei benn, dan ihre Motive erft fpater richtig erfannt, oder gerecht abgeschatt werben: benn jum Berftandniß einer jeben Sandlung gehört Remitnig bes Motive berfelben. Umgefehrt fteht ce mit den Werfen: ihre Entftehung hängt nicht von der Gelegenheit, fondern allein von ihrem Urheber ab, und was fie an und für fich find bleiben fie, fo lange fie bleiben. Bei ihnen liegt bagegen die Schwierigkeit im Urtheil, und fie ift um fo größer, in je höherer Gattung fie find: oft fehlt es an fompetenten, oft an unbefangenen und redlichen Richtern. Dagegen nun wieder wird ihr Ruhm nicht von einer Inftang entichieden; fondern es findet Appellation Statt. Denn mahrend, wie gefagt, von den Thaten bloß das Andenken auf die Rachwelt fommt und gwar fo, wie die Mitwelt es überliefert; fo fommen hingegen die Werke felbft bahin, und zwar, etwan fehlende Bruchstücke abgerechnet, fo, wie fie find: hier giebt es alfo feine Entstellung ber Data, und auch ber etwan nachtheilige Einfluß ber Umgebung, bei ihrem Urfprunge, fällt fpater weg. Bielmehr bringt oft erft die Zeit, nach und nach, die wenigen wirklich kompetenten Richter heran, welche, ichon felbst Ausnahmen. über noch größere Ausnahmen zu Gericht fiten: fie geben fucceffiv ihre gewichtigen Stimmen ab, und fo fteht, bisweilen freilich erft nach Jahrhunderten, ein vollkommen gerechtes Urtheil da, welches keine Folgezeit mehr umftößt. Go ficher, ja unausbleiblich ift der Ruhm der Werte. Hingegen daß ihr Urheber ihn erlebe, hängt von äußern Umftanden und dem Bufall ab: es ift um fo feltener, je höherer und fcwierigerer Battung fie Diefem gemäß fagt Seneta (ep. 79.) unvergleichlich ichon, daß dem Berdienfte fein Ruhm fo unfehlbar folge, wie bem Körper fein Schatten, nur aber freilich, eben wie auch biefer, bismeilen por, bismeilen hinter ihm herschreite, und fügt, nachdem er dies erläutert hat, hinzu: etiamsi omnibus tecum viventibus silentium livor indixerit, venient qui sine

offensa, sine gratia judicent; worans wir nebenbei erschu, daß bie Runft bes Unterdrückens der Berdieufte burch hämisches Schweigen und Ignoriren, um, ju Gunften bes Schlechten, bas Gnte bem Bublito ju verbergen, ichon bei ben Lumpen bes Senefa'ichen Zeitalters üblich mar, fo gut wie bei benen bes unfrigen, und bag jenen, wie biefen, ber Deib bie Lippen aubrückte. — In der Regel wird fogar der Ruhm, je länger er zu bauern hat, befto fpater eintreten; wie ja alles Borgugliche langfam heranreift. Der Ruhm, welcher jum Rachruhm werben will, gleicht einer Giche, bie aus ihrem Saamen febr langfam empormächft: ber leichte, ephemere Ruhm ben einiährigen, schnellwachsenden Pflanzen, und der falsche Ruhm gar dem fcmell herporichiegenden Untraute, das ichleunigft ausgerottet wird. Diefer Hergang beruht eigentlich barauf, baß, je mehr Giner ber Rachwelt, d. i. eigentlich ber Menschheit überhaupt und im Gangen, angehört, besto frember er feinem Zeitalter ift; weil was er hervorbringt nicht diesem speciell gewidmet ift, also nicht bemfelben als foldem, fondern nur fofern es ein Theil der Menschheit ift, augehört und baber auch nicht mit beffen Lotalfarbe tingirt ift: in Rolge hievon aber fann ce leicht fommen, daß baffelbe ibn fremd an fich vorübergehn läßt. Es schätzt vielmehr Die, welche ben Angelegenheiten feines furgen Tages, ober ber Laune bes Augenblicks bienen und baber gang ihm angehören, mit ihm leben und mit ihm fterben. Demgemäß lehren Runft= und Litte= ratur = Wefchichte durchgängig, daß die höchften Leiftungen bes menichlichen Beiftes, in ber Regel, mit Ungunft aufgenommen worden und barin fo lange geblieben find, bis Beifter höherer Urt herankamen, die von ihnen angesprochen wurden und fie gu dem Ansehn brachten, in welchem sie nachher, durch die fo erlangte Auftorität, fich erhalten haben. Dies Alles nun aber beruht, im letten Grunde, barauf, daß Jeber eigentlich nur bas ihm Homogene verftehn und ichaten fann. Run aber ift bem Blatten das Blatte, bem Gemeinen das Gemeine, dem Unklaren bas Berworrene, dem Hirnlosen bas Unfinnige homogen, und am allerbeften gefallen Jedem feine eigenen Werke, als welche ihm burchaus homogen find. Daher fang ichon ber alte fabelhafte Epicharmos:

Θαυμαστον ουδεν εστι, με ταυβ΄ δυτω λεγειν, Και άνδανειν αυτοισιν αυτους, και δοκειν Καλως πεφυκεναι΄ και γαρ δ κυων κυνι Καλλιστον ειμεν φαινεται, και βους βοΐ, Ονος δε ονω καλλιστον, ύς δε ὕΐ.

welches ich, damit es Reinem verloren gehe, verdeutschen will:

Kein Bunder ist es, daß ich red' in meinem Sinn, Und jene, selbst fich selbst gefallend, stehn im Bahn, Sie wären lobenswerth: so scheint bem Hund der Hund Das schönste Besen, so bem Ochsen auch der Ochs, Dem Esel auch der Esel, und bem Schwein das Schwein.

Wie selbst der fräftigste Arm, wenn er einen leichten Körper sortschlendert, ihm boch keine Bewegung ertheilen kann, mit der er weit slöge und heftig träse, sondern derselbe schon in der Nähe matt niederfällt, weil es ihm an eigenem materielsen Gehalte gesehlt hat, die fremde Kraft aufzunehmen; — eben so ergeht es schönen und großen Gedanken, sa den Meisterwerken des Genies, wenn, sie aufzunehmen, keine andere, als kleine, schwache, oder schiefe Köpse dasind. Dies zu besammern haben die Stimmen der Beisen aller Zeiten sich zum Chorns vereint. Z. B. Sesus Strach sagt: "wer mit einem Narren redet, der "redet mit einem Schlasenden. Wenn es aus ist, so spricht er: "was ist's?" — Und Hamset: a knavish speech sleeps in a sool's ear (eine schasshafte Rede schläft im Ohr eines Narren). Und Göthe:

Das glücklichste Wort es wird verhöhnt, Wenn der Hörer ein Schiesohr ift.

und wieber:

Du wirkest nicht, Alles bleibt so fumpf, Sei guter Dinge! Der Stein im Sumpf Macht feine Ringe.

Und Lichtenberg: "wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstoßen "und es klingt hohl; ist benn bas allemal im Buche?" — und wieber: "Solche Berke sind Spiegel: wenn ein Affe hineinguckt, kann kein Apostel heraussehn." Ja, Bater Gellert's gar schöne

und rührende Klage darüber verdient wohl ein Mal wieder in Erinnerung gebracht zu werden:

"Dag oft die allerbeften Gaben Die wenigsten Bewund'rer haben, Und bag ber größte Theil ber Belt Das Schlechte für bas Gute halt; Dies lebel fieht man alle Tage. Jebody, wie wehrt man biefer Beft? 3ch zweifle, baß fich biefe Plage Aus unfrer Welt verbrangen lagt. Gin einzig Mittel ift auf Erden, Milein es ift unenblich fcmer: Die Narren muffen weise merben: Und feht! fie werben's nimmermehr. Die fennen fie den Berth ber Dinge. 3hr Huge ichließt, nicht ihr Berftand: Gie loben emig bas Beringe. Beil fie bas Gute nie gefannt."

Zu dieser intellektuellen Unfähigkeit der Meuschen, in Folge welcher das Vortreffliche, wie Göthe sagt, noch seltener erkanut und geschätzt, als gestuden wird, gesellt sich nun, hier wie überall, auch noch die moralische Schlechtigkeit derselben, und zwar als Neid auftretend. Durch den Ruhm nämlich, den Einer erwirdt, wird abermals Einer mehr über Alle seiner Art erhoben: diese werden also um eben so viel herabgesetzt, so daß jedes ausgezeichnete Verdienst seinen Ruhm auf Kosten Derer erlangt, die keines haben.

"Benn wir Andern Chre geben, Müffen wir uns selbst entadeln." Göthe. B. D. Divan.

Hierans erklärt es sich, daß, in welcher Gattung auch immer das Vortreffliche auftreten mag, sogleich die gesammte, so zahlereiche Mittelmäßigkeit verbündet und verschworen ist, es nicht gelten zu lassen, ja, wo möglich, es zu ersticken. Ihre heimliche Parole ist: à das de mérite. Aber sogar auch Die, welche selbst Verdienst besitzen und bereits den Ruhm desselben erlangt haben, werden nicht gern das Auftreten eines neuen Ruhmes sehn, durch dessen Glanz der des ihrigen um so viel weniger lenchtet. Daher sagt selbst Göthe:

"Hätt' ich gezandert zu werben, Bis man mir's Leben gegönnt, Ich ware noch nicht auf Erben, Wie ihr begreifen fönnt, Wenn ihr feht, wie fie fich geberben, Die, um etwas zu scheinen, Mich gerne möchten verneinen."

Bahrend alfo bie Ehre, in ber Regel, gerechte Richter findet und fein Deid fie auficht, ja fogar fie Jebem gum vorans, auf Rredit, verlichen wird, nung der Ruhm, dem Reide gum Trot. erfämpft werden, und den Lorbeer theilt ein Tribunal entschieden Denn die Ghre fonnen und wollen ungunitiger Nichter aus. wir mit Jedem theilen: der Ruhm wird geschmälert oder erichwert, durch Jeden, der ihn erlangt. - Dun ferner fteht die Schwierigfeit ber Erlangung bes Ruhmes durch Werte im umgekehrten Verhältnig ber Menschengahl, die das Bublikum folder Berte ausmacht; aus leicht abzusehenden Grunden. Daber ift fie viel großer bei Berfen, welche Belehrung, ale bei folchen, welche Unterhaltung verheißen. Im größten ift fie bei philofonhischen Berten; weil die Belehrung, welche biefe verfprechen, cinerfeits ungewiß, und andrerseits ohne materiellen Anten ift; wonach benn folche zunächst vor einem Bublito auftreten, bas ans lauter Mitbewerbern befteht. - Aus ben bargelegten Schwierigfeiten, die der Erlangung des Ruhmes entgegenstehn, erhellt, daß wenn Die, welche ruhmwürdige Werte vollenden, es nicht ans Liebe ju biefen felbft und eigener Frende baran thaten, fonbern ber Aufmunterung burch ben Ruhm bedürften, die Menfchheit wenige, oder feine, unfterbliche Werke erhalten haben würde. Ja, fogar muß, wer bas Gute und Rechte hervorbringen und das Schlechte vermeiden foll, dem Urtheile der Menge und ihrer Wortführer Trot bieten, mithin fie verachten. hierauf beruht Die Richtigkeit ber Bemerfung, die befondere Dforine (de gloria) hervorhebt, daß der Ruhm vor Denen flieht, die ihn fuchen, und Denen folgt, die ihn vernachläffigen: denn Jene bequemen fich bem Befchmack ihrer Zeitgenoffen an, Diefe troten ihm.

So schwer es bennach ift, ben Ruhm zu erlangen, fo leicht ift es, ihn zu behalten. Auch hierin steht er im Gegensat mit ber Ehre. Diese wird Jedem, sogar auf Kredit, verliehen: er hat fie nur zu bemahren. Bier aber liegt bie Aufgabe: benn burch eine einzige nichtswürdige Sandlung geht fie unwiederbringlich verloren. Der Ruhm hingegen fann eigentlich nie verloren gehn: benn die That, ober bas Wert, burch die er erlangt worden, stehn für immer fest, und ber Ruhm berfelben bleibt ihrem Urheber, auch wenn er feinen neuen hinzufügt. Wenn jedoch der Ruhm wirklich verklingt, wenn er überlebt wird; fo war er unächt, b. h. unverdient, durch augenblickliche lleberschätzung entstanden, wo nicht gar fo ein Ruhm wie Segel ihn hatte und Lichtenberg ihn beschreibt, ,, ausposannt von einer freundschaftlichen Randidaten= "junta und vom Echo leerer Ropfe widergehallt: - - aber die "Rachwelt, wie wird fie lächeln, wann fie bereinft an bie bunten "Wörtergehäufe, die ichonen Nefter ausgeflogener Mode und die "Wohnungen weggeftorbener Berabredungen antlovfen und Alles. "Alles leer finden wird, auch nicht ben fleinften Gedanken, ber "mit Buverficht fagen fonnte: herein!" -

Der Ruhm beruht eigentlich auf Dem, mas Giner im Bergleich mit ben Uebrigen ift. Demnad ift er wesentlich ein Relatives, fann baber auch nur relativen Werth haben. gang weg, wenn die Uebrigen wurden was ber Gerühmte ift. Abfoluten Werth tann nur Das haben, was ihn unter allen Umftänden behält, alfo hier, mas Giner unmittelbar und für fich felbst ift: folglich muß hierin ber Werth und bas Blück bes großen Bergens und des großen Ropfes liegen. Alfo nicht ber Ruhm, fondern Das, wodurch man ihn verdient, ift bas Werthvolle. Denn es ift gleichsam bie Substang und ber Ruhm nur bas Accidens ber Sache: ja biefer wirft auf ben Berühmten hanptfächlich ale ein äußerliches Shuptom, burch welches er bie Beftätigung feiner eigenen hoben Meinung von fich felbft erhalt; bemnach man fagen founte, daß, wie das Licht gar nicht fichtbar ift, wenn es nicht von einem Rorper gurudgeworfen wird; eben fo jede Trefflichkeit erft burch den Ruhm ihrer felbst recht gewiß wird. Allein er ift nicht ein Mal ein untrügliches Symptom; da es auch Ruhm ohne Verdienst und Verdienst ohne Ruhm giebt; weshalb ein Ausbruck Leffinge fo artig heraustommt: "einige Leute find berühmt, und andere verdienen ce gu fenn." Much mare es eine elende Erifteng, beren Werth ober Unwerth barauf beruhte, wie fie in ben Augen Anderer erschiene: eine folche aber ware bas leben bes Belben und bes Benies, wenn beffen Werth im Ruhme, d. h. im Beifall Anderer, beftande. Bielmehr lebt und exiftirt ja jegliches Wefen feiner felbft megen, baher auch zunächst in sich und für sich. - Was Giner ift, in welcher Art und Weise es auch sei, das ift er zuvörderft und haupt= fächlich für fich felbft: und wenn es hier nicht viel werth ift. fo ift es überhaupt nicht viel. Singegen ift bas Abbild feines Befens in den Röpfen Anderer ein Sefundares, Abgeleitetes und bem Bufall Unterworfenes, welches nur fehr mittelbar fidr auf bas Erftere zurückbezieht. Budem find die Ropfe ber Menge ein zu elender Schauplat, ale bag auf ihm bas mahre Blück feinen Ort haben tonnte. Bielmehr ift bafelbft nur ein chimarifches Blud zu finden. Belde gemischte Gesellschaft trifft boch in jenem Tempel bes allgemeinen Ruhme gufammen! Felbherren, Minifter, Quadfalber, Gauffer, Tanger, Sanger, Millionare und Juden: ja, die Borzüge aller diefer werben bort viel aufrichtiger geschätt, finden viel mehr estime sentie, als die geistigen, zumal der hohen Art, die ja bei ber großen Mehrzahl nur eine estime sur parole erlangen. In endämonologischer Sinficht ift alfo ber Ruhm nichts weiter, ale ber feltenfte und foftlichfte Biffen für unfern Stolg und unfere Gitelfeit. Diefe aber find in den meiften Menfchen, obwohl fie es perbergen, übermäßig vorhanden, vielleicht fogar am ftarkeften in Denen, die irgendwie geeignet find, fich Ruhm gu erwerben und daher meiftens bas unfichere Bewußtfenn ihres überwiegenden Werthes lange in fich herumtragen muffen, ebe bie Belegenheit fomint, folden zu erproben und bann bie Anerkennung beffelben gu erfahren: bis bahin war ihnen gu Muthe, als erlitten fie ein heimliches Unrecht.\*) Ueberhaupt aber ift ja, wie am Anfange biefes Rapitels erörtert worden, der Werth, den der Menfch auf bie Meinung Anderer von ihm legt, gang unverhältnigmäßig und unvernünftig; fo daß Sobbes die Sache zwar fehr ftart, aber vielleicht doch richtig ausgedrückt hat in den Worten: omnis

<sup>\*)</sup> Da unser größtes Vergnügen darin besteht, bewundert zu werden, - die Bewunderer aber, selbst wo alle Ursache wäre, sich ungern dazu herbeis sassen; so ist der Glücklichste Der, welcher, gleichviel wie, es dahin gebracht hat, sich selbst ausrichtig zu bewundern. Nur müssen die Andern ihn nicht irre machen.

animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso (de cive. I, 5.). Hieraus ist ber hose Werth erklärlich, ben man allgemein auf den Ruhm legt, und die Opfer, welche man bringt, in der bloßen Hoffnung, ihn dereinst zu erlangen:

Fame is the spur, that the clear spirit doth raise (That last infirmity of noble minds)
To scorn delights and live laborious days.

wie auch:

how hard it is to climb The hights where Fame's proud temple shines afar.

Hieraus endlich erklart es fich auch, dag die eitelste aller Nationen beständig la gloire im Munde führt und folde unbebenklich als die Saupttriebfeder zu großen Thaten und großen Werken anfieht. — Allein, ba unftreitig ber Ruhm nur bas Gefunbare ift, bas bloge Echo, Abbild, Schatten, Symptom bes Berbienftes, und ba jedenfalls bas Bewunderte mehr Werth haben muß, ale bie Bewunderung; fo fann bas eigentlich Beglückende nicht im Ruhme liegen, fondern in Dem, wodurch man ihn erlangt, alfo im Berbienfte felbft, ober, genauer zu reben, in ber Gefinnung und ben Fähigkeiten, aus benen es hervorging; es mag nun moralifcher, ober intellettueller Art fenn. Denn bas Befte, mas Jeder ift, muß er nothwendig für sich felbst febn: was bavon in den Ropfen Underer fich abspiegelt und er in ihrer Meinung gilt ift Rebensache und tann nur von untergeordnetem Intereffe für ihn fenn. Wer bemnach nur ben Ruhm verdient, auch ohne ihn zu erhalten, befitt bei Weitem die Sauptfache, und was er entbehrt ift etwas, barüber er fich mit berfelben tröften fann. Denn nicht daß Giner von der urtheilslofen, fo oft be= thörten Menge für einen großen Mann gehalten werbe, fonbern bag er es fei, macht ihn beneibenswerth; auch nicht, bag bie Nachwelt von ihm erfahre, sondern dag in ihm fich Gedanken erzengen, welche verdienen, Jahrhunderte hindurch aufbewahrt und nachgebacht zu werben, ift ein hohes Glüd. Zubem kann Diefes ihm nicht entriffen werben: es ift two so' fuer, jenes Undere των ουκ εφ' ήμιν. Ware hingegen die Bewunderung

felbst die Hauptsache: so ware bas Bewunderte ihrer nicht werth. Dies ift wirklich ber Fall beim falfchen, b. i. unverdienten Ruhm. Un bicfem muß fein Befiter gehren, ohne Das, wovon berfelbe bas Shimptom, ber bloge Abglang, fenn foll, wirtlich zu haben. Alber fogar biefer Rinhm felbit muß ihm oft verleidet werben. wann bisweilen, trot aller, ans ber Eigenliebe entfpringenden Selbsttäuschung, ihm auf ber Bobe, für die er nicht geeignet ift. boch schwindelt, oder ihm zu Muthe wird, als ware er ein fupferner Dufaten; wo dann die Anaft vor Enthüllung und verdienter Demuthigung ibn ergreift, jumal wann er auf ben Stirnen ber Beiferen ichon bas Urtheil ber Rachwelt lieft. Er aleicht sonach bem Befitzer burch ein faliches Testament. - Den achteften Ruhm, ben Nachruhm, vernimmt fein Gegenftand ja nie, und boch fchatt man ihn glücklich. Alfo bestand fein Glück in ben großen Eigenschaften felbft, die ihm den Ruhm erwarben. und barin, bag er Belegenheit fand, fie zu entwickeln, alfo bag ihm vergonnt wurde, zu handeln, wie es ihm angemeffen war. oder zu treiben mas er mit Luft und Liebe trieb : benn nur bie ans biefer entsprungenen Berte erlangen Nachruhm. Sein Glück beftand alfo in feinem großen Bergen, ober auch im Reichthum eines Beiftes, beffen Abbrud, in feinen Werken, die Bemunbernng fommender Sahrhunderte erhalt; ce beftand in ben Bebanten felbit, welchen nachzudenten, die Befchäftigung und ber Genuß ber edelften Geifter einer unabsehbaren Butunft mard. Der Werth des Nachruhms liegt alfo im Berdienen beffelben, und diefes ift fein eigener Lohn. Ob nun die Werke, welche ihn erwarben, unterweilen auch ben Ruhm ber Zeitgenoffen hatten, hieng von zufälligen Umftanden ab und war nicht von großer Bedeutung. Denn ba die Menfchen in der Regel ohne eigenes Urtheil find und zumal hohe und schwierige Leiftungen abzuichaten burchaus teine Rabiakeit haben; fo folgen fie bier ftets fremder Auftorität, und ber Ruhm, in hoher Gattung, beruht bei 99 unter 100 Rühmern, blog auf Tren und Glauben. Da= her tann auch ber vielftimmigfte Beifall ber Zeitgenoffen für benteude Ropfe nur wenig Werth haben, indem fie in ihm ftets nur bas Echo weniger Stimmen horen, bie gubem felbit nur find. wie ber Tag fie gebracht hat. Burbe mohl ein Birtuofe fich gefchmeichelt fühlen burch bas laute Beifalleflatiden feines Bubli=

fums, wenn ihm befannt ware, daß es, bis auf Ginen ober Zwei, aus lauter völlig Tauben beftande, die, um einander gegenfeitig ihr Bebrechen zu verbergen, eifrig flatichten, fobalb fie bie Sande jenes Ginen in Bewegung faben? Und nun gar. wenn die Renntnig bingutame, daß jene Borklaticher fich oft bestechen ließen, um bem elendesten Beiger ben lautesten Applaus zu verschaffen! - Hieraus ift erklärlich, warum der Ruhm der Beitgenoffen fo felten die Metamorphofe in Nachruhm erlebt; weshalb b'Alembert, in feiner überaus ichonen Befchreibung bes Tempels bes litterarischen Ruhmes, fagt: "bas Innere bes Tempels ift von lauter Todten bewohnt, die mahrend ihres Lebens nicht barin maren, und von einigen Lebenben, welche fast alle, wann fie fterben, hinausgeworfen werden." Und beiläufig fei ce hier bemerkt, daß Einem bei Lebzeiten ein Monument feten die Ertlarung ablegen heißt, daß hinfichtlich feiner ber Nachwelt nicht zu trauen fei. Wenn bennoch Giner ben Ruhm, welcher zum Rachruhm werden foll, erlebt; fo wird es felten früher, als im Alter geschehn: allenfalls giebt es bei Rünftlern und Dichtern Musnahmen von biefer Regel, am wenigften bei Philosophen. Gine Beftätigung berfelben geben die Bildniffe der burch ihre Werte berühmten Manner, ba biefelben meistens erft nach bem Eintritt ihrer Celebrität angefertigt murben: in ber Regel find fie alt und grau bargeftellt, namentlich die Philosophen. Ingwifden fteht, eudämonologifch genommen, die Sache gang recht. Ruhm und Jugend auf Gin Mal ift zu viel fur einen Sterblichen. Unfer Leben ift fo arm, daß feine Buter haushälterifcher vertheilt werden muffen. Die Jugend hat vollauf an ihrem eigenen Reichthum und fann fich baran genügen laffen. Aber im Alter, wann alle Genuffe und Freuden, wie die Banme im Binter, abgeftorben find, dann fchlägt am gelegenften ber Baum bes Ruhmes aus, ale ein echtes Wintergrun: auch tann man ihn ben Binterbirnen vergleichen, die im Commer machsen, aber im Binter acnoffen werben. Im Alter giebt es feinen ichonern Troft, als bag man die gange Rraft feiner Jugend Werken einverleibt hat, die nicht mit altern.

Wollen wir jett noch etwas näher die Wege betrachten, auf welchen man, in den Wiffenschaften, als dem uns zunächst Liegenden, Ruhm erlangt; so läßt sich hier folgende Regel aufstellen. Die

burch folden Ruhm bezeichnete intellektuelle Ueberlegenheit wird allemal an ten Tag gelegt burch eine neue Kombination irgend= welcher Data. Diese nun fonnen fehr verschiedener Art fenn; jedoch wird der durch ihre Kombination zu erlangende Ruhm um fo größer und ausgebreiteter fenn, je mehr fie felbst allgemein bekannt und Jedem zugänglich find. Beftehn 3. B. die Data in einigen Rahlen, bber Rurven, ober auch in irgend einer fpeciellen phhiifalifchen, zoologifchen, botanifchen, oder anatomifchen Thatfache, ober auch in einigen verdorbenen Stellen alter Antoren, oder in halbverlöschten Inschriften, oder in folden, deren Alphabet uns fehlt, ober in bunkeln Bunkten ber Geschichte; fo wird der durch die richtige Kombination berfelben zu erlangende Ruhm fich nicht viel weiter erftrecken, als bie Renntnig ber Data felbft, alfo auf eine fleine Angahl meiftens gurudgezogen lebenber und auf ben Ruhm in ihrem Fach neibischer Leute. - Sind hingegen bie Data folde, welche bas gange Menfchengefchlecht fennt, find cs 3. B. wesentliche, Allen gemeinfame Eigenschaften bes menfchlichen Berftandes, ober Gemuthes, ober Naturfrafte, beren gange Wirkungsart wir beständig vor Angen haben, ober der allbefannte Lauf ber Natur überhaupt; fo wird ber Ruhm, burch eine neue, wichtige und evidente Rombination Licht über fie verbreitet zu haben, fich mit ber Zeit fast über die gange civilifirte Welt erftrecken. Denn, find die Data Jedem zugänglich, fo wird ihre Rombination es meistens auch fenn. — Dennoch wird hiebei ber Ruhm allemal nur ber übermundenen Schwierigfeit entsprechen. Denn, je allbefannter bie Data find, befto fcmerer ift es, fie auf eine neue und boch richtige Beife zu fombiniren; ba ichon eine überaus große Angahl von Röpfen fich an ihnen verfucht und die möglichen Rombinationen berfelben erschöpft hat. Singegen werben Data, welche, bem großen Bublifo unzugänglich, nur auf muhfamen und schwierigen Wegen erreichbar find, fast immer noch neue Kombinationen gulaffen: wenn man baber an folde nur mit geradem Berftande und gefunder Urtheilsfraft, alfo einer mäßigen geiftigen Ueberlegenheit, tommt; fo ift ce leicht möglich, daß man eine neue und richtige Rombination berfelben zu machen das Glück habe. Allein der hiedurch erworbene Ruhm wird ungefähr biefelben Grangen haben, wie die Renutnig ber Data. Denn gwar erfordert die Löfung von Problemen folder Art großes Studium und Arbeit, schon um nur die Kenntniß der Data zu erlangen; während in jener andern Art, in welcher eben der größte und ausgebreiteteste Ruhm zu erwerben ist, die Data uneutgeltlich gegeben sind: allein in dem Maaße, wie diese letztere Art weniger Arbeit erfordert, gehört mehr Talent, ja Genie dazu, und mit diesen hält, hinsichtlich des Werthes und der Werthessighzung, keine Arbeit, oder Studium, den Vergleich aus.

Bieraus nun ergiebt fich, daß Die, welche einen tuchtigen Berftand und ein richtiges Urtheil in fich fpuren, ohne jedoch bie hochften Beiftesgaben fich gugutrauen, viel Studium und ermubende Arbeit nicht fchenen durfen, um mittelft biefer fich aus bem großen Sanfen ber Menfchen, welchen bie-allbefannten Data porliegen, beransznarbeiten und zu ben entlegeneren Orten gu gelangen, welche nur bem gelehrten Tleife zugänglich find. Denn hier, wo die Bahl der Mitbewerber unendlich verringert ift, wird ber auch nur einigermaaßen überlegene Ropf balb zu einer neuen und richtigen Kombination der Data Gelegenheit finden: fogar wird das Berdienst seiner Entdedung sich mit auf die Schwierigfeit, zu ben Datis zu gelangen, ftüten. Aber ber alfo erworbene Applans feiner Biffensgenoffen, als welche die alleinigen Renner in biefem Tache find, wird von ber großen Menge ber Menfchen nur von Beitem vernommen werden. - Will man unn den bier angebeuteten Weg bis zum Extrem verfolgen; fo läßt fich ber Bunft nachweisen, wo die Data, wegen der großen Schwierigkeit ihrer Erlangung, für sich allein und ohne daß eine Kombination berfelben erfordert mare, den Ruhm zu begründen hinreichen. Dies leiften Reifen in fehr entlegene und wenig besuchte Länder : man wird berühmt durch Das, was man gefehn, nicht durch Das, was man gedacht hat. Diefer Beg hat auch noch einen großen Bortheil barin, bag es viel leichter ift, was man gefehn, als was man gedacht hat; Andern mitzutheilen und es mit dem Berftändniß fich eben fo verhält: bemgemäß wird man für das Erftere auch viel mehr Lefer finden, als für bas Andere. Denn, wie fcon Asmus faat:

> "Wenn Jemand eine Reife thut, Go tann er was ergahlen."

Diesem allen entspricht es aber auch, daß, bei ber perfonlichen

Befanntschaft berühmter Lente biefer Art Ginem oft bie Horazische Bemerkung einfällt:

Coelum, non animum, mutant, qui trans mare currunt.
(Epist. I, 11, v. 27.)

Was aber nun andrerseits den mit hohen Rahigkeiten ausgestatteten Ropf betrifft, als welcher allein fich an die Löfung ber arogen, das Allgemeine und Bange betreffenden und baber fcmierigften Probleme magen barf; fo wird biefer zwar wohl baran thun, seinen Sorizont möglichst auszudehnen, jedoch immer gleichmäßig, nach allen Seiten, und ohne je fich zu weit in irgend eine ber besondern und nur Wenigen befannten Regionen zu verlieren, b. h. ohne auf die Specialitäten irgend einer einzelnen Biffenschaft weit einzugehn, gefdweige fich mit den Mifrologien zu befassen. Denn er hat nicht nöthig, sich an die schwer zuganglichen Gegenftande gu machen, um bem Gebrange ber Ditbewerber zu entgehn; fondern chen das Allen Borliegende wird ihm Stoff zu neuen, wichtigen und mahren Rombinationen geben. Dem nun aber gemäß wird fein Berdienft von allen Denen geichatt werden konnen, welchen die Data befannt find, alfo von einem großen Theile des menfchlichen Gefchlechts. Bierauf grundet fich ber mächtige Unterschied zwischen bem Ruhm, ben Dichter und Philosophen erlangen, und bem, welcher Physikern, Chemitern, Anatomen, Mineralogen, Boologen, Bhilologen, Siftorifern u. f. w. erreichbar ift.

## Rapitel V.

## Baranefen und Magimen.

Weniger noch, als irgendwo, bezwecke ich hier Vollständigkeit; da ich sonst die vielen, von Denkern aller Zeiten aufgestellten, zum Theil vortrefslichen Lebensregesn zu wiederholen haben würde, vom Theognis und Pseudo-Salomo an, dis auf den Rochessonaulb herab; wobei ich dann auch viele, schon dreit getretene Gemeinplätze nicht würde vermeiden können. Mit der Vollständigkeit fällt aber auch die sussenziche Anordnung größtentseils weg. Ueber Beide tröste man sich damit, daß sie, in Dingen dieser Art, sast unausbleiblich die Langeweile in ihrem Gesolge haben. Ich habe bloß gegeben, was nir eben eingefallen ist, der Mittheilung werth schien nud, so viel mir erinnerlich, noch nicht, wenigstens nicht ganz und eben so, gesagt worden ist, also eben nur eine Nachlese zu dem auf diesem unabsehbaren Felde bereits von Andern Geleisteten.

Um jedoch in die große Mannigfaltigkeit der hieher gehörigen Anfichten und Nathschläge einige Ordnung zu bringen, will ich sie eintheilen in allgemeine, in solche, welche unser Verhalten gegen uns selbst, dann gegen Andere, und endlich gegen den Weltlanf und das Schicksal betreffen.

## A. Allgemeine.

1) Als die oberste Regel aller Lebensweisheit sehe ich einen Satz an, den Aristoteles beilänfig ansgesprochen hat, in der Risomachäischen Ethik (VII, 12.): δ φρουιμος το αλυπον διωκει, ου το ήδυ (quod dolore vacat, non quod suave est, persequitur vir prudens. Besser noch dentsch ließe sich dieser Satzetwan so wiedergeben: "Richt dem Bergnügen, der Schmerzslosisseit geht der Bernünstige nach"; oder: "Der Bernünstige geht aus Schmerzslosisseit, nicht auf Genuß aus.") Die Wahrs

heit beffelben beruht barauf, bag aller Benug und alles Blück negativer, hingegen ber Schmerz positiver Natur ift. Die Ausführung und Begründung biefes letteren Sates findet man in meinem Sauptwerke Bb. 1. 8. 58. Doch will ich benfelben hier noch an einer täglich zu beobachtenben Thatfache erläutern. Wenn ber gange Leib gefund und heil ift, bis auf irgend eine fleine wunde, oder fonft fcmergende Stelle; fo tritt jene Befundheit bes Gaugen weiter nicht ins Bewußtsehn, fondern bie Aufmerksamkeit ist beständig auf den Schmerz der verletten Stelle gerichtet und das Behagen der gesammten Lebensempfindung ift aufgehoben. - Eben fo, wenn alle unfere Angelegenheiten nach unferm Sinne gehn, bis auf eine, die unfrer Absicht zuwider läuft, fo tommt biefe, auch wenn fie von geringer Bebentung ift, uns immer wieder in ben Ropf: wir deuten häufig an fie und wenig an alle jene andern wichtigeren Dinge, die nach unferm Sinne gehn. - In beiben Fällen nun ift bas Beeinträchtigte ber Wille, ein Mal, wie er fich im Organismus, bas andere, wie er fich im Streben bes Menschen objektivirt, und in beiden fehn wir, daß feine Befriedigung immer nur negativ wirft und baher gar nicht bireft empfunden wird, fondern hochftens auf dem Wege der Reflexion ins Bewußtsehn fommt. Singegen ift feine Semmung bas Bositive und baher fich selbst Anfündigende. Jeder Genug befteht blog in ber Aufhebung biefer hemmung, in ber Befreiung bavon, ift mithin von furger Dauer.

Herauf nun asso beruht die oben besobte Aristotelische Regel, welche uns anweist, unser Augenmerk nicht auf die Genüsse und Annehmlichkeiten des Lebens zu richten, sondern darauf, daß wir den zahlsosen lebeln desselben, so weit es möglich ist, entegehn. Wäre dieser Weg nicht der richtige; so müßte auch Volstaire's Ausspruch, le bonheur n'est qu'un rève, et la douleur est réelle, so falsch sehn, wie er in der That wahr ist. Demnach soll auch Der, welcher das Resultat seines Lebens, in eudämonologischer Rücksicht, ziehn will, die Rechnung nicht nach den Freuden, die er genossen, sondern nach den Uebeln, denen er entgangen ist, ausstellen. Ja, die Endämonologie hat mit der Beschrung anzuheben, daß ihr Name selbst ein Euphemismus ist und daß unter "glücksich seben" nur zu verstehn ist "weniger

unglücklich", alfo erträglich leben. Allerdings ift bas Leben nicht eigentlich ba, um genoffen, sondern um überstanden, abgethan zu werden; dies bezeichnen auch manche Ausbrücke, wie degere vitam, vita defungi, das Stalianijas si scampa cosi, bas Deutsche "man muß suchen burchzukommen", "er wird schon burch die Welt kommen", n. dgl. m. Sa, es ift ein Troft im Alter, daß man die Arbeit des Lebens hinter fich hat. Demnach nun hat das glücklichste Loos Der, welcher fein Leben ohne übergroße Schmerzen, fowohl geistige, als forverliche, hinbrinat: nicht aber Der, bem die lebhafteften Freuden, ober die größten Benüffe ju Theil geworben. Wer nach diefen Letteren bas Glud eines Lebenslaufes bemeffen will, hat einen falfchen Maafftab ergriffen. Denn die Benuffe find und bleiben negativ: daß fie beglücken ift ein Wahn, ben ber Reib, ju feiner eigenen Strafe, hegt. Die Schmerzen hingegen werden positiv empfunden: baber ift ihre Abwesenheit ber Maakstab des Lebensglückes. Kommt zu einem schmerzlosen Zustand noch die Abwesenheit der Langenweile; fo ift bas irbifche Blud im Wefentlichen erreicht: benn bas lebrige ift Chimare. Sieraus nun folgt, bag man nie Genuffe burch Schmerzen, ja, auch nur burch bie Wefahr berfelben, erfaufen foll; weil man fonft ein Regatives und baber Chimarifches mit einem Bofitiven und Realen bezahlt. Singegen bleibt man im Gewinn, wenn man Genuffe opfert, um Schmerzen gu entgehn. In beiben Fällen ift es gleichgültig, ob die Schmerzen ben Genüffen nachfolgen, ober vorhergehn. Es ift wirklich bie größte Berfehrtheit, diefen Schanplat des Jammers in einen Luftort verwandeln zu wollen und, ftatt der möglichften Schmerglofigkeit, Genuffe und Frenden fich jum Biele ju ftecken; wie boch jo Biele thun. Biel weniger irrt wer, mit gu finfterm Blide, diefe Welt als eine Art Bolle aufieht und bemnach nur barauf bedacht ift, fich in berfelben eine fenerfeste Stube gu verschaffen. Der Thor läuft den Genüffen des Lebens nach und fieht fich betrogen: der Beise vermeidet die Uebel. Sollte ihm jedoch auch Diefes miggluden; fo ift es bann bie Schuld bes Gefchicks, nicht die seiner Thorheit. So weit es ihm aber glückt, ift er nicht betrogen: benn die Uebel, benen er aus bem Wege ging, find höchft real. Gelbft wenn er etwan ihnen zu weit aus bem Wege gegangen febn follte und Benuffe unnöthigermeife geopfert hätte; so ift eigentlich doch nichts verloren: benn alle Genüfse sind chimarisch, und über die Berfäumniß derfelben zu trauern wäre kleinlich, ja lächerlich.

Das Berkennen biefer Bahrheit, burch ben Optimismus begünftigt, ift die Quelle vielen Unglucks. Während wir namlich von Leiden frei find, fpiegeln unruhige Bunfche une die Chimaren eines Bludes vor, bas gar nicht exiftirt, und verleiten uns fie zu verfolgen: baburch bringen wir ben Schmerg, ber unlengbar real ift, auf une herab. Dann jammern wir über ben verlorenen schmerzlosen Buftand, ber, wie ein verscherztes Baradics, hinter uns liegt, und munfchen vergeblich, das Geichehene ungeschehn machen zu tonnen. Go icheint es, als ob ein bofer Damon uns aus bem ichmerglofen Buftanbe, ber bas höchfte wirkliche Glück ift, ftets herauslockte, burch die Gaukelbilder ber Buniche. - Unbefehens glanbt ber Jungling, Die Belt fei ba. um genoffen gu werben, fie fei ber Wohnfit eines positiven Bludes, welches nur Die verfehlen, benen es an Gefchick gebricht, fich feiner zu bemeiftern. Sierin beftarten ihn Romane und Gedichte. wie auch die Gleignerei, welche die Welt, durchaangig und überall, mit bem aufern Scheine treibt und auf die ich bald guruckfommen werde. Bon nun an ift fein leben eine. mit mehr ober weniger Ueberlegung angestellte Jagb nach bem positiven Glud, welches, ale folches, aus positiven Benuffen beftehn foll. Die Gefahren, benen man fich babei aussett, muffen in die Schange gefchlagen werben. Da führt benn biefe Jaab nach einem Bilbe, welches gar nicht eriftirt, in ber Regel, gu fehr realem, positivem Unglud. Dies ftellt fich ein als Schmerz, Leiben, Rrankheit, Berluft, Sorge, Armuth, Schande und taufend Röthe. Die Enttäufchung fommt ju fpat. - 3ft hingegen, burch Befolgung ber hier in Betracht genommenen Regel, ber Blan des Lebens auf Bermeidung der Leiden, alfo auf Entfernung bes Mangels, ber Krankheit und jeder Noth, gerichtet; fo ift bas Riel ein reales: ba läft fich etwas ausrichten, und um fo mehr, je weniger biefer Blan geftort wird burch bas Streben nach ber Chimare bes positiven Gluds. Biegu ftimmt auch mas Gothe, in ben Bahlvermandtichaften, ben, für bas Glud ber Unbern ftete thätigen Mittler fagen läßt: "Wer ein Uebel los febn "will, ber weiß immer mas er will: wer mas befferes will, als Schopenhauer, Barerga. I. 28

"er hat, ber ist ganz staarblind." Und bieses crinnert an ben schönen französsischen Ausspruch: le mieux est l'ennemie du bien. Ja, hierans ist sogar der Grundgedanke des Khnismus abzusleiten, wie ich ihn dargelegt habe, in meinem Hauptwerke, Bd. 2, Kap. 16. Denn, was bewog die Khniker zur Verwersung aller Genüsse, wenn es nicht eben der Gedanke an die mit ihnen, näher oder ferner, verknüpsten Schmerzen war, welchen ausdem Wege zu gehn ihnen viel wichtiger schien, als die Erlangung jener. Sie waren tief ergriffen von der Erkenntniß der Negatisvität des Genusses; daher sie, fonsequent, Alles thaten für die Vermeidung der Uebel, hiezu aber die völlige und absichtliche Verwerfung der Genüsse nöthig erachteten; weil sie in diesen nur Fallstricke sahen, die uns dem Schmerze überliefern.

In Arkadien geboren, wie Schiller fagt, find wir freilich Alle: d. h. wir treten in die Welt, voll Ansprüche auf Glück und Benug, und hegen die thoridite Soffnung, folche burchaufeten. In ber Regel jedoch tommt balb bas Schicffal, pact uns unfanft an und belehrt uns, dag nichts unfer ift, fondern Alles fein, indem es ein unbeftrittenes Recht hat, nicht nur auf allen unfern Befit und Erwerb und auf Weib und Rind, fondern jogar auf Urm und Bein, Auge und Ohr, ja, auf die Rafe mitten im Geficht. Jedenfalls aber fommt, nach einiger Zeit, die Erfahrung und bringt die Ginficht, daß Blück und Benug eine Fata Morgana find, welche, nur aus ber Ferne fichtbar, verschwindet, wenn man herangekommen ift; daß hingegen Leiden und Schmerg Realität haben, fich felbft unmittelbar vertreten und feiner Illufion, noch Erwartung bedürfen. Fruchtet nun bie Lehre; fo hören wir auf, nach Gluck und Benug zu jagen, und find vielmehr barauf bebacht, bem Schmerz und Leiben möglichft ben Zugang zu versperren. Wir erfennen alsbann, bag bas Befte, was die Belt zu bicten hat, eine fchmerzlofe, ruhige, erträgliche Exifteng ift und beschränken unfere Ansprüche auf biefe, um fie besto sicherer burchzuseten. Denn, um nicht fehr unglücklich zu werden, ift bas ficherfte Mittel, dag man nicht verlange, fehr glücklich zu febn. Dies hatte anch Gothe's Jugend= freund Merd erfannt, ba er fchrieb: "bie garftige Bratenfion "an Gludfeligkeit, und zwar an bas Maag, bas wir uns "träumen, verdirbt Alles auf dieser Welt. Wer sich davon los "machen kann und nichts begehrt, als was er vor sich hat, kann "sich durchschlagen" (Briefe an und von Merck, S. 100). Dem-nach ist es gerathen, seine Ansprüche auf Genuß, Besitz, Rang Ehre u. s. f. auf ein ganz Mäßiges heradzusetzen; weil gerade das Streben und Ringen nach Glück, Glanz und Genuß es ist, was die großen Unglücksfälle herbeizieht. Aber schon darum ist Ienes weise und rathsam, weil sehr unglücklich zu sehn gar leicht ist; sehr glücklich hingegen, nicht etwan schwer, sondern ganz unmöglich. Mit großem Rechte also singt der Dichter der Lebensweisheit:

Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obsoleti
Sordibus tecti, caret invidenda
Sobrius aula.

Saevius ventis agitatur ingens Pinus: et celsae graviore casu Decidunt turres: feriuntque summos Fulgura montes.

Ber aber vollends die Lehre meiner Philosophie in sich aufsgenommen hat und baher weiß, daß unser ganzes Dasehn etwas ist, das besser nicht wäre und welches zu verneinen und abzuweisen die größte Weisheit ist, der wird auch von keinem Dinge, oder Zustand große Erwartungen hegen, nach nichts auf der Welt mit Leidenschaft streben, noch große Klagen erheben über sein Versehlen irgend einer Sache; sondern er wird von Plato's "ou'rs τι των ἀνδρωπινων άξιον μεγαλης σπουδης" (rep. X, 604) durchdrungen sehn, sowie auch hievon:

Ift einer Welt Besith sür Dich zerronnen, Sei nicht in Leid barüber, es ist nichts; Und hast Du einer Welt Besith gewonnen, Sei nicht erfreut darüber, es ist nichts. Borüber gehn die Schmerzen und die Wonnen, Geh' an der Welt\*) vorüber, es ist nichts. Unwari Soheisti.

(Siehe das Motto gu Sabis Guliftan, überf. von Graf.)

<sup>\*)</sup> Coll mohl heißen "Beit."

Bas jedoch die Erlangung biefer heilfamen Ginfichten be= fonders erschwert, ift die ichon oben ermähnte Gleifinerei der Belt, welche man baber ber Jugend fruh aufdecken follte. Die allermeisten Herrlichkeiten find bloger Schein, wie die Theaterbeforation, und bas Wefen ber Sache fehlt. 3. B. bewimpelte und befrangte Schiffe, Ranonenschuffe, Muminationen, Banken und Trompeten, Janchgen und Schreien u. f. w., dies Alles ift das Aushängeschild, die Andentung, die Sicrogluphe der Freude: aber bie Freude ift bafelbft meiftens nicht an finden: fie allein hat beim Tefte abgefagt. Wo fie fich wirklich einfindet, ba fommt fie, in ber Regel, ungelaben und ungemelbet, von felbft und sans facon, ja, ftill herangeschlichen, oft bei ben unbebeutenbeften, futilften Unlaffen, unter ben alltäglichften Umftanben, ja, bei nichts weniger ale glanzenden, ober ruhmvollen Belegenheiten: fie ift, wie das Gold in Auftralien, hierhin und borthin geftreuet, nach der Laune des Zufalls, ohne alle Regel und Befet, meift nur in gang fleinen Kornchen, hochft felten in großen Maffen. Bei allen jenen oben erwähnten Dingen hingegen ift auch ber Zweck bloß, Andere glanben ju machen, hier mare bie Freude eingekehrt: biefer Schein, im Ropfe Anderer, ift bie Abficht. Nicht anders als mit der Freude verhält es fich mit der Wie schwermüthig kommt jener lange und laugsame Leichenzug baber! ber Reihe ber Antichen ift fein Ende. feht nur hinein: fie find alle leer, und ber Berblichene wird eigentlich bloß von fammtlichen Rutichern ber gangen Stadt gu Grabe geleitet. Sprechendes Bild ber Freundschaft und Sochachtung biefer Welt! Dies also ift die Kalschheit. Hohlheit und Gleifnerei des menschlichen Treibens. - Gin anderes Beispiel wieder geben viele geladene Gafte in Feierfleidern, unter feftlichem Empfange; fie find bas Aushängeschild ber ebelen, erhöhten Gefelligfeit: aber ftatt ihrer ift, in ber Regel, nur Zwang, Bein und Langeweile gekommen: benn ichon wo viele Gafte find, ift viel Back, - und hatten fie auch fammtlich Sterne auf ber Die wirklich gute Gefellschaft nämlich ift, überall und nothwendig, fehr flein. Ueberhaupt aber tragen glanzende, rauichende Wefte und Luftbarkeiten ftete eine Leere, wohl gar einen Migton im Innern; ichon weil fie bem Glend und ber Dürftigkeit unfere Dasehns laut widersprechen, und der Kontraft erhöht die

Wahrheit. Jedoch von außen gesehn wirkt jenes Alles: und Das war der Zweck. Ganz allersiehst sagt daher Chamfort: la société, les cercles, les salons, ce qu'on appelle le monde, est une pièce misérable, un mauvais opéra, sans intérêt, qui se soutient un peu par les machines, les costumes, et les décorations. — Desgleichen sind nun auch Adademien und phisosophische Katheder das Anshängeschith, der äußere Schein der Weisheit: aber auch sie hat meistens abgesagt und ist ganz wo anders zu finden. — Glockengebinnnel, Priesterkostüme, fromme Gebärden und frazenhaftes Thun ist das Anshängeschild, der falsche Schein der Andacht, n. s. w. — So ist denn fast Alles in der Welt hohle Niisse zu nennen: der Kern ist au sich selten, und noch seltener steckt er in der Schaale. Er ist ganz wo anders zu suchen und wird meistens nur zufällig gesunden.

2) Wenn man ben Zustand eines Menschen, seiner Glücklichsteit nach, abschätzen will, soll man nicht fragen nach Dem, was ihn vergnügt, sondern nach Dem, was ihn betrübt: denn, je geringfügiger Dieses, an sich selbst genommen, ist, desto glücklicher ist der Mensch; weil ein Zustand des Wohlbefindens dazu gehört, um gegen Kleinigkeiten empsindlich zu sehn: im Unglück spüren

wir fie gar nicht.

3) Man hüte sich, das Glück seines Lebens, mittelst vieler Ersordernisse zu demselben, auf ein breites Fundament zu bauen: denn auf einem solchen stehend stürzt es am leichteften ein, weil es viel mehr Unfällen Gelegenheit darbietet und diese nicht ansbleiben. Das Gebände unsers Glückes verhält sich also, in dieser Hinsight, umgekehrt wie alle anderen, als welche auf breitem Fundament am festesten stehn. Seine Ansprüche, im Verhältnis zu seine Mitteln jeder Art, möglichst niedrig zu stellen, ist demnach der sicherste Weg, großem Unglück zu entgehn.

Ueberhaupt ist es eine der größten und häufigsten Thorsheiten, daß man weitläuftige Anstalten zum Leben macht, in welcher Art auch immer dies geschehe. Bei solchen nämlich ist zuvörderst auf ein ganzes und volles Menschenleben gerechnet; welches jedoch sehr wenige erreichen. Sodann fällt es, selbst wenn sie so lange leben, doch für die gemachten Pläne zu kurz aus; da deren Aussichrung immer sehr viel mehr Zeit erfordert, als angenommen war: ferner sind solche, wie alle menschlichen

Dinge, bem Miftlingen, ben Sinderniffen fo vielfach ausgesett, baß fie fehr felten zum Ziele gebracht werben. Endlich, wenn gulett auch Alles erreicht wird, fo waren die Umwandlungen, welche die Zeit an une felbft hervorbringt, außer Acht und Rechnung gelaffen; alfo nicht bedacht worden, daß weder zum Leiften, noch zum Benießen, unfere Gahigkeiten bas gange Leben hindurch vorhalten. Daher kommt ce, daß wir oft auf Dinge hinarbeiten, welche, wenn endlich erlangt, uns nicht mehr angemeffen find; wie auch, bag wir mit ben Borarbeiten zu einem Werke bie Jahre hinbringen, welche berweilen unvermerkt uns bie Rrafte gur Ausführung beffelben rauben. Go geschieht es benn oft, daß ber mit fo langer Duihe und vieler Gefahr erworbene Reichthum uns nicht mehr geniegbar ift und wir für Andere gearbeitet haben; ober auch, daß wir ben burch vieljähriges Treiben und Trachten endlich erreichten Boften auszufüllen nicht mehr im Stande find: die Dinge find gu fpat fur uns gefommen. Ober auch umgekehrt, wir fommen ju fpat mit ben Dingen; ba namlich, wo es fich um Leiftungen, oder Produktionen handelt: ber Geschmack ber Zeit hat sich geandert; ein neues Geschlecht ift herangewachsen, welches an ben Sachen keinen Antheil nimmt: Andere find, auf fürzeren Wegen, uns zuvorgefommen u. f. f. Alles unter biefer Rummer Angeführte hat Borag im Ginne, wenn er fagt:

## quid aeternis minorem Consiliis animum fatigas?

Der Anlaß zu diesem häufigen Mißgriff ist die unvermeibliche optische Täuschung des geistigen Auges, vermöge welcher das Leben, vom Eingange aus gesehn, endlos, aber wenn man vom Ende der Bahn zurücklickt, sehr kurz erscheint. Freisich hat sie ihr Gutes: denn ohne sie käme schwerlich etwas Großes zu Staube.

Ueberhaupt aber ergeht es uns im Leben wie dem Wansberer, vor welchem, indem er vorwärts schreitet, die Gegenstände andere Gestalten annehmen, als die sie von ferne zeigten, und sich gleichsam verwandeln, indem er sich nähert. Besonders geht es mit unseren Winschen so. Oft sinden wir etwas ganz Anderes, ja, Bessers, als wir suchten; oft auch das Gesuchte selbst

auf einem gang anderen Wege, ale ben wir zuerst vergeblich banach eingeschlagen hatten. Zumal wird uns oft ba, wo wir Genng, Glud, Frende fuchten, ftatt ihrer Belehrung, Ginficht. Erfenntnig, - ein bleibendes, mahrhaftes Gut, ftatt eines vergänglichen und icheinbaren. Dies ift auch ber Webante, welcher im Wilhem Meifter als Grundbaf burchgeht, indem biefer ein intellektueller Roman und eben baburch höherer Art ift, als alle übrigen, fogar die von Walter Scott, als welche fammtlich nur ethisch find, b. h. die menschliche Natur blog von der Willens-Seite auffaffen. Cbenfalls in ber Bauberflote, biefer grottesten, aber bedeutsamen und vieldentigen Bierogluphe, ift jener felbe Grundgedanke, in großen und groben Zügen, wie die der Theater= beforationen find, sombolifirt; fogar würde er es vollfommen febn. wenn, am Schluffe, ber Tamino, vom Bunfche, die Tamina zu befiten, zurudgebracht, ftatt ihrer, allein die Weihe im Tempel ber Beisheit verlangte und erhielte; hingegen feinem nothwenbigen Begenfate, bem Bavageno, richtig feine Bavagena murbe. - Borgugliche und edle Menfchen werden jener Erziehung bes Schickfale bald inne und fügen fich bilbfam und bankbar in biefelbe: fie febn ein, baf in ber Belt mohl Belehrung, aber nicht Glück zu finden fei, werden es fonach gewohnt und zufrieden, Soffnungen gegen Ginfichten gu vertaufchen, und fagen endlich mit Betrarfa:

Altro diletto, che 'mparar, non provo.

Es kann damit sogar dahin kommen, daß sie ihren Wünschen und Bestrebungen gewissermaaßen nur noch zum Schein und tändelnd nachgehn, eigentlich aber und im Ernst ihres Innern, bloß Belehrung erwarten; welches ihnen alsdann einen beschanlichen, genialen, erhabenen Austrich giebt. — Man kann in diesem Sinne auch sagen, es gehe uns wie den Alchemisten, welche, indem sie nur Gold suchten, Schießpulver, Porzellan, Arzeneien, ja Natursgesebe entdeckten.

- B. Unfer Berhalten gegen une felbft betreffend.
- 4) Wie ber Arbeiter, welcher ein Gebande aufführen hilft, ben Plan bes Ganzen entweber nicht tennt, ober boch nicht immer

gegenwärtig hat; fo verhält ber Menich, indem er die einzelnen Tage und Stunden feines Lebens absvinnt, fich jum Bangen feines Lebenslaufes und des Charafters beffelben. Je murdiger, bedeutender, planvoller und individueller diefer ift; besto mehr ift es nöthig und wohlthätig, daß ber verkleinerte Grundrif beffelben. ber Blan, ihm bisweilen por die Augen tomme. Freilich gehört auch bagu, bag er einen kleinen Anfang in bem yvade oautov gemacht habe, alfo miffe, was er eigentlich, hauptfächlich und vor allem Andern will, mas alfo für fein Glud bas Befentlichfte ift, sobann mas bie zweite und britte Stelle nach biefem einnimmt; wie auch, bag er ertenne, welches, im Bangen, fein Beruf, feine Rolle und fein Berhaltniß gur Belt fei. 3ft nun biefes bebentender und grandiofer Art; fo wird ber Anblic bes Planes feines Lebens, im verjungten Maafftabe, ihn, mehr ale irgend etwas, ftärken, aufrichten, erheben, zur Thatiakeit ermuntern und von Abmegen gurückhalten.

Wie ber Wanderer erft, wenn er auf einer Sohe angekommen ift, ben gurudgelegten Weg, mit allen feinen Bendungen und Arummungen, im Aufammenhange überblickt und erkennt; fo erfennen wir erft am Ende einer Beriode unfere Lebens, ober gar bes gangen, ben mahren Zusammenhang unferer Thaten, Leiftungen und Werke, die genaue Konfequeng und Berkettung, ja, auch ben Werth berfelben. Denn, fo lange wir barinbegriffen find, handeln wir nur immer nach ben feftstehenden Gigenschaften unfere Charaftere, unter bem Ginflug ber Motive, und nach bem Maage unferer Fähigkeiten, alfo burchweg mit Nothwenbigkeit, indem wir in jedem Augenblicke bloß thun, was uns jest eben bas Rechte und Angemeffene buntt. Erft ber Erfolg zeigt mas babei heransgekommen, und ber Rückblick auf ben gangen Bufammenhang bas Wie und Wodurch. Daber eben auch find wir, mahrend wir die größten Thaten vollbringen, ober unfterbliche Werte ichaffen, nne berfelben nicht als folder bewußt, fondern blog ale des unfern gegenwärtigen Zwecken-Angemeffenen, unfern bermaligen Abfichten Entfprechenben, alfo jest gerade Rechten: aber erft aus bem Gangen in feinem Bufammenhang leuchtet nachber unfer Charafter und unfere Fähigfeiten hervor: und im Gingelnen fehn wir bann, wie wir, als wäre es burch Inspiration geschehn, ben einzig richtigen Weg,

unter tausend Abwegen, eingeschlagen haben, — von unserm Genius geleitet. Dies Alles gilt vom Theoretischen, wie vom Praktischen, und im umgekehrten Sinne vom Schlechten und Verfehlten.

5) Ein wichtiger Punkt ber Lebensweisheit befteht in bem richtigen Berhältniß, in welchem wir unfere Aufmerkfamkeit theils ber Gegenwart, theils ber Bufunft widmen, bamit nicht die eine uns die andere verderbe. Biele leben ju fehr in der Gegen-wart: die Leichtsinnigen; — Andere ju fehr in der Zufunft: die Menaftlichen und Beforglichen. Gelten wird Giner genan bas rechte Maag halten. Die, welche, mittelft Streben und Soffen, nur in ber Zufunft leben, immer vorwärts fehn und mit Ungebuld ben fommenden Dingen entgegeneilen, als welche allererft bas mahre Blud bringen follen, inzwifden aber die Gegenwart unbeachtet und ungenoffen vorbeigiehen laffen, find, trot ihren altklingen Mienen, jenen Gfeln in Italien zu vergleichen, beren Schritt badurch befchleunigt wird, bag an einem, ihrem Ropf angehofteten Stock ein Bundel Beu hangt, welches fie baber ftets bicht bor fich fehn und zu erreichen hoffen. Denn fie betrugen fich felbft um ihr ganges Dafenn, indem fie ftete nur ad interim leben. - bie fie todt find. - Statt alfo mit ben Blanen und Sorgen für die Butunft ausschließlich und immerdar beschäftigt ju febn, ober aber une ber Cehnfucht nach ber Bergangenheit hinzugeben, follten wir nie vergeffen, daß die Gegenwart allein real und allein gewiß ist; hingegen die Zufunft fast immer anbere ausfällt, ale wir fie benten; ja, auch bie Bergangenheit andere mar; und gmar fo, bag es mit Beiben, im Bangen, weniger auf fich hat, ale es une fcheint. Denn die Ferne, welche bem Ange bie Gegenftande verkleinert, vergrößert fie bem Be-Die Gegenwart allein ift mahr und wirklich: fie ift bie real erfüllte Zeit, und ausschließlich in ihr liegt unser Dafenn. Daber follten wir fie ftete einer heitern Aufnahme murbigen, folglich jede erträgliche und von unmittelbaren Biderwärtigkeiten, ober Schmerzen, freie Stunde mit Bewuftfenn als folde genießen, b. fi. fie nicht trüben burch verbriekliche Gefichter über verfehlte Boffnungen in der Bergangenheit, oder Beforgniffe für die Butunft. Denn es ift burchaus thoricht, eine gute gegenwärtige Stunde von fich zu ftogen, ober fie fich muthwillig zu verderben, aus Verdruß über das Vergangene, oder Beforgniß wegen des Kommenden. Der Sorge, ja, selbst der Reue, sei ihre bestimmte Zeit gewidmet: danach aber soll man über das Geschehene denken:

Αλλα τα μεν προτετυχθαι εασομεν αχνυμενοι περ, Θυμον ενι στηθεσσι φιλον θαμασαντες αναγκη,

und über bas Rünftige:

Ητοι ταυτα θεων εν γουνασι κειται,

hingegen über die Gegenwart: singulas dies singulas vitas puta (Sen.) und diese allein reale Zeit sich so angenehm wie möglich machen.

lins zu beunruhigen sind bloß solche künftige liebel berechtigt, welche gewiß sind und deren Eintrittszeit ebenfalls gewiß ist. Dies werden aber sehr wenige sehn: denn die liebel sind entweder bloß möglich, allenfalls wahrscheinlich; oder sie sind zwar gewiß; allein ihre Sintrittszeit ist völlig ungewiß. Läßt man unn auf diese beiden Arten sich ein; so hat man keinen ruhigen Augenblick mehr. Ilm also nicht der Ruhe unsers Lebens durch ungewisse, oder unbestimmte liebel verlustig zu werden, müssen wir uns gewöhenen, jene anzusehn, als kämen sie nie; diese, als kämen sie gewiß nicht sobald.

Je mehr nun aber Ginem die Furcht Rube läßt, besto mehr bennruhigen ihn die Bunfche, die Begierden und Unfpruche. Gothe's fo beliebtes Lied, "ich hab' mein' Sach auf nichts ge= ftellt," befagt eigentlich, daß erft nachdem ber Menfch aus allen möglichen Unsprüchen herausgetrieben und auf bas nacte, fahle Dafenn gurudgewiefen ift, er berjenigen Beifteeruhe theilhaft wird, welche die Grundlage des menfchlichen Glückes ausmacht, indem fie nothig ift, um die Gegenwart, und fomit bas gange Leben, geniegbar zu finden. Bu eben biefem 3mede follten mir ftete eingebent febn, daß ber beutige Tag nur Gin Mal fommt und nimmer wieder. Aber wir wähnen, er fomme morgen wieber: morgen ift jedoch ein anderer Tag, ber auch nur Gin Mal Wir aber vergeffen, daß jeder Tag ein integrirender und baber unerfetilicher Theil des Lebens ift, und betrachten ibn vielmehr ale unter bemfelben fo enthalten, wie die Individuen unter bem Gemeinbegriff. - Ebenfalls würden wir die Gegenwart beffer würdigen und genießen, wenn wir, in guten und gefunden Tagen, une ftete bewußt waren, wie, in Rrantheiten, ober Betrübniffen, die Erinnerung uns jede fcmerg= und ent= behrungsloje Stunde als unendlich beneidenswerth, als ein verlorenes Baradies, ale einen verfannten Freund vorhalt. wir verleben unfere ichonen Tage, ohne fie zu bemerken: erft wann die ichlimmen tommen, wünschen wir jene gurud. Taufend heitere, angenehme Stunden laffen wir, mit verdrieglichem Beficht, ungenoffen an und vorüberziehn, um nachher, zur trüben Beit, mit vergeblicher Sehnfucht ihnen nachzuseufzen. beffen follten wir jebe erträgliche Gegenwart, auch bie alltägliche, welche wir jest fo gleichgültig vorüberziehn laffen, und wohl gar noch ungeduldig nachschieben, - in Ehren halten, ftete eingedent, daß fic eben jest hinüberwallt in jene Apotheofe ber Bergangenheit, woselbft fie fortan, vom Lichte ber Unvergänglichfeit umftrahlt, vom Gebächtniffe aufbewahrt wird, um, wann biefes einft, befonders jur fchlimmen Stunde, ben Borhang luftet, ale ein Gegenstand unfrer innigen Sehnsucht fich barzuftellen.

6) Alle Befdrantung beglüdt. Je enger unfer Befichte =, Wirfunge = und Berührungefreie, befto glücklicher find wir: je weiter, befto öfter fühlen wir uns gequalt, ober ge-Denn mit ihm vermehren und vergrößern fich bie Sorgen, Buniche und Schrechniffe. Darum find fogar Blinde nicht fo unglücklich, wie es uns a priori scheinen muß: bies bezeugt die fanfte, fast beitere Rube in ihren Gefichtezugen. Auch beruht es zum Theil auf biefer Regel, bag bie zweite Salfte bes Lebens trauriger ausfällt, als die erfte. Denn im gaufe bes Lebens wird ber Horizont unserer 3mede und Begiehungen immer weiter. In ber Kindheit ift er auf die nächste Umgebung und die engften Berhältniffe beschränft; im Junglingsalter reicht er ichon bedeutend weiter; im Mannesalter umfaßt er unfern gangen Lebenslauf, ja, erftredt fich oft auf die entfernteften Berhaltniffe, auf Staaten und Bolfer; im Greifenalter umfaßt er bie Rachfommen. — Jede Beschränkung hingegen, fogar die geistige, ist unferm Glüde forberlich. Denn je weniger Erregung bes Willend, befto weniger Leiden: und wir miffen, baf bas Leiden bas Bofitive, bas Blud blog negativ ift. Befdranktheit bes Wirfungs-

freises benimmt bem Billen die angern Beranlaffungen gur Erregung; Beschränktheit bes Geiftes bie innern. Rur hat Lettere ben Nachtheil, daß fie ber Langenweile die Thur öffnet, welche mittelbar die Quelle ungähliger Leiden wird, indem man, um nur fie zu bannen, nach Allem greift, alfo Berftreuung, Gefellschaft, Lurus, Spiel, Trunt u. f. w. versucht, welche jedoch Schaben, Ruin und Unglück jeder Art herbeiziehn. Difficilis in otio quies. Bie fehr hingegen die außere Befdranfung bem menfchlichen Glücke, fo weit es geben kann, forderlich, ja, nothwendig fei, ift baran ersichtlich, daß die einzige Dichtungsart, welche glückliche Menichen zu ichilbern unternimmt, bas 3bill, fie ftete und wefentlich in höchft beschränkter Lage und Umgebung barftellt. Das Gefühl ber Sache liegt auch unferm Bohlgefallen an ben fogenannten Benre-Bilbern zum Grunde. — Demgemäß wird bie möglichfte Ginfachheit unferer Berhältniffe und fogar bie Ginförmigkeit ber Lebensweise, fo lange fie nicht Langeweile erzengt, begliiden; weil fie bas Leben felbft, folglich auch die ihm mefentliche Laft, am wenigsten spuren läßt: es fließt babin, wie ein Bach, ohne Bellen und Strubel.

- 7) In hinsicht auf unser Wohl und Wehe kommt es in letzter Instanz darauf an, womit das Bewußtsein erfüllt und beschäftigt sei. hier wird nun im Ganzen jede rein intellektinelle Beschäftigung dem ihrer fähigen Geiste viel mehr leisten, als das wirkliche Leben, mit seinem beständigen Wechsel des Gelingens und Mißlingens, nebst seinen Erschütterungen und Plagen. Nur sind dazu freilich schon überwiegende geistige Anlagen erfordert. Sodann ist hiebei zu bemerken, daß, wie das nach außen thätige Leben uns von den Studien zerstrent und ablenkt, auch dem Geiste die dazu erforderliche Ruhe und Sammlung beninnut; ebensondersseits die anhaltende Geistesbeschäftigung zum Treiben und Tummeln des wirklichen Lebens, mehr oder weniger, untüchtig macht: daher ist es rathsam, dieselbe auf eine Weile ganz einzustellen, wann Umstände eintreten, die irgendwie eine energische praktische Thätigkeit erfordern.
- 8) Um mit vollkommener Besonnenheit zu leben und aus der eigenen Ersahrung alle Belehrung, die sie enthält, herauszuziehn, ift ersordert, daß man oft zurückbeuke und was man erlebt, gethan, ersahren und dabei empfunden hat rekapitulire, auch sein

ehemaliges Urtheil mit seinem gegenwärtigen, seinen Vorsat und Streben mit dem Erfolg und der Bestiedigung durch denselben vergleiche. Dies ist die Repetition des Privatissimums, welches Jedem die Erfahrung liest. Auch läßt die eigene Erfahrung sich ansehn als der Text; Nachdenken und Kenntnisse als der Kommentar dazu. Viel Nachdenken und Kenntnisse, dei wenig Ersahrung, gleicht den Ausgaben, deren Seiten zwei Zeilen Text und vierzig Zeilen Kommentar darbieten. Viel Ersahrung, bei wenig Rachdenken und geringen Kenntnissen, gleicht den bipontinischen Ausgaben, ohne Noten, welche Vieles unverstanden lassen.

Auf die hier gegebene Anempfehlung zielt auch die Regel des Phthagoras, daß man Abends, vor dem Einschlafen, durchsmustern solle, was man den Tag über gethan hat. Wer im Getümmel der Geschäfte, oder Vergnügungen, dahinlebt, ohne je seine Vergaugenheit zu ruminiren, vielmehr nur immersort sein Leben abhaspelt, dem geht die klare Besonnenheit verloren: sein Gemith wird ein Chaos, und eine gewisse Verworrenheit kommt in seine Gedanken, von welcher alsbald das Abrupte, Fragmenstarische, gleichsam Aleingehackte seiner Konversation zengt. Dies ist um so mehr der Fall, je größer die äußere Unruhe, die Menge der Eindrücke, und je geringer die innere Thätigkeit seines Geistes ist.

Sieher gehört die Bemerfung, daß, nach längerer Zeit und nachdem die Berhüttnisse und Umgebungen, welche auf uns einwirten, vorübergegangen sind, wir nicht vermögen, unsere damals durch sie erregte Stimmung und Empfindung uns zurückzurusen und zu erneuern: wohl aber können wir unserer eigenen, damals von ihnen hervorgerusenen Neußerungen uns erinnern. Diese nun sind das Resultat, der Ausdruck und der Maaßstad jener. Daher sollte das Gedächtniß, oder das Papier, dergleichen, aus benkwürdigen Zeitpunkten, sorgfältig ausbewahren. Siezu sind Tagebücher sehr nützlich.

9) Sich selber genügen, sich selber Alles in Allem sehn, und sagen können omnia mea mecum porto, ist gewiß für unser Glück die förderlichste Eigenschaft: daher der Ansspruch des Aristoteles ή ευδαιμονία των αυταρχών εστί (felicitas sidi sufficientium est. Eth. Eud. 7, 2.) nicht zu oft wiederholt werden kann. (Auch ist es im Wesentlichen derselbe Gedanke, den, in einer überans artigen

Wendung, die Sentenz Chamforts ausbrückt, welche ich diefer Abhandlung als Motto vorgesetzt habe.) Denn theils darf man, mit einiger Sicherheit, auf niemand zählen, als auf sich selbst, und theils sind die Beschwerden und Nachtheile, die Gefahr und der Verdruß, welche die Gesellschaft mit sich führt, unzählig und unausweichbar.

Kein verkehrterer Weg zum Glück, als das Leben in der großen Welt, in Saus und Brans (high life): denn es bezweckt, unfer elendes Dasehn in eine Succession von Frende, Genuß, Vergnügen zu verwandeln, wobei die Enttäuschung nicht ausbleiben kann; so wenig, wie bei der obligaten Begleitung dazu, dem gegenseitigen einander Belügen.\*)

Runachst erforbert jebe Gefellichaft nothwendig eine gegenfeitige Acommodation und Temperatur: baber wird fie, je größer, befto faber. Bang er felbft febn barf Jeber nur fo lange er allein ift: wer also nicht die Ginsamkeit liebt, der liebt auch nicht bie Freiheit: benn nur wann man allein ift, ift man frei. 3mang ift ber ungertrennliche Gefährte jeder Gefellschaft, und jede forbert Opfer, die um fo fchwerer fallen, je bedeutender die eigene Individualität ift. Demgemäß wird Jeder in genauer Proportion zum Werthe feines eigenen Gelbft bie Ginfamfeit flieben, ertragen, ober lieben. Denn in ihr fühlt ber Jämmerliche feine gange Sammerlichkeit, der große Beift feine gange Broge, furg, Jeber fich ale was er ift. Ferner, je hoher Giner auf ber Ranglifte ber Natur fteht, befto einfamer fteht er, und zwar wefentlich und unvermeiblich. Dann aber ift es eine Bohlthat für ihn, wenn die phyfifche Ginfamteit ber geiftigen entspricht: widrigenfalls bringt bie häufige Umgebung heterogener Wefen ftorenb, ja, feinblich auf ihn ein, raubt ihm fein Gelbft und hat nichts ale Erfat bafür zu geben. Sobann, mahrend bie Ratur zwischen Menschen die weiteste Berichiedenheit, im Moralischen und Intellektuellen, gefett hat, ftellt bie Befellichaft, Diefe für nichts achtend, fie alle gleich, ober vielmehr fie fett an ihre Stelle bie fünftlichen Unterschiebe und Stufen bes Standes und Ranges,

<sup>\*)</sup> Wie unser Leib in die Gewänder, so ist unser Geist in Lügen vershüllt. Unser Reden, Thun, unser ganzes Wesen, ift sügenhaft: und erst durch diese hindurch kann man bisweisen unsere wahre Gestinnung errathen, wie durch die Gewänder hindurch die Gestalt des Leibes.

welche ber Ranglifte ber Ratur fehr oft biametral entgegen Bei diefer Anordnung ftehen fich Die, welche die Natur niedrig geftellt hat, fehr aut; die Wenigen aber, welche fie hoch ftellte, fommen babei zu furg; baher biefe fich ber Bejellichaft zu entziehn pflegen und in jeder, fobald fie zahlreich ift. bas Gemeine borherricht. Bas ben großen Geiftern bie Gefellschaft verleidet, ift die Gleichheit der Rechte, folglich der Anfprüche, bei ber Ungleichheit ber Rahigfeiten, folglich ber (gefellichaftlichen) Leiftungen, ber Andern. Die fogenannte gute Societät läßt Borguge aller Art gelten, nur nicht die geiftigen: diefe find fogar Rontrebande. Gie verpflichtet uns, gegen jede Thorheit, Narrheit, Berfehrtheit, Stumpfheit, granzenlofe Geduld zu beweisen; perfonliche Borguge hingegen follen fich Bergeihung erbetteln, ober fich verbergen; benn die geiftige lleberlegenheit verlett burch ihre bloge Erifteng, ohne alles Buthun bes Willens. Demnach hat die Gesellschaft, welche man die aute nennt, nicht nur ben Rachtheil, baf fie une Menfchen barbietet, Die wir nicht loben und lieben konnen, fondern fie läßt auch nicht zu, daß wir felbst feien, wie es unfrer Natur angemeffen ift; vielmehr nothigt fie une, bes Ginklanges mit ben Anderen wegen, einzuschrumpfen, ober gar une felbft zu vernuftalten. Beiftreiche Reben ober Ginfalle gehören nur vor geiftreiche Gefellichaft: in ber gewöhnlichen find fie gerabezu verhaßt; benn um in biefer gut gefallen, ift burchaus nothwendig, daß man platt und bornirt In folder Gefellichaft muffen wir baber, mit ichwerer Selbftverleugnung, 3/4 unfrer felbft aufgeben, um une ben Ans bern zu verähnlichen. Dafür haben wir bann freilich bie Andern: aber je mehr eigenen Werth Giner hat, befto mehr wird er finden, daß hier ber Gewinn den Berluft nicht bedt und bas Geschäft zu seinem Nachtheil ausschlägt; weil bie Leute, in ber Regel, infolvent find, b. h. in ihren Umgang nichts haben, bas für die Langweiligkeit, die Befdwerben und Unannehmlichkeiten beffelben und für die Selbstwerlengnung, die er anflegt, ichablos hielte: bemnach ift die allermeifte Gefellichaft fo beschaffen, bag wer fie gegen die Ginsamkeit vertauscht einen guten Sandel macht. Dazu tommt noch, daß die Gefellichaft, um die achte, b. i. die geiftige Ueberlegenheit, welche sie nicht verträgt und die auch ichwer zu finden ift, zu ersetzen, eine falfche, konventionelle, auf

willfürlichen Satungen bernhende und traditionell unter den höhern Ständen sich fortpslanzende, auch, wie die Parole, veränderliche Ueberlegenheit, beliebig augenommen hat: diese ist, was der gute Ton, bon ton, fashionableness genannt wird. Wann sie jedoch ein Mal mit der ächten in Kollisson geräth, zeigt sich ihre Schwäche. — Zudem, quand le don ton arrive, le dons sens se retire.

Ueberhaupt aber fann Jeder im vollkommenften Gin= flange nur mit fich felbft ftehn; nicht mit feinem Frennde, nicht mit feiner Geliebten: benn die Unterschiede ber Individualität und Stimmung führen allemal eine, wenn auch geringe, Diffonang Daher ift der mahre, tiefe Friede des Bergens und die vollkommene Bemuthernhe, diefes, nachft der Befundheit, hochfte irbische Gut, allein in ber Ginfamkeit zu finden und als bauernbe Stimmung nur in ber tiefften Buruckgezogenheit. Ift bann bas eigene Gelbft groß und reich; fo genießt man ben glucklichsten Ruftand, ber auf biefer armen Erbe gefunden werden mag. Ja. es fei herausgesagt: fo eng auch Freundschaft, Liebe und Che Menichen verbinden; gang ehrlich meint Jeder es am Ende doch nur mit fich felbst und höchstens noch mit feinem Rinde. -Be weniger Giner, in Folge objektiver oder subjektiver Bedingungen, nothig hat, mit ben Menichen in Berührung gu fommen. besto beffer ift er baran. Die Ginsamfeit und Debe läßt alle ihre lebel auf ein Mal, wenn auch nicht empfinden, doch überfehn: hingegen bie Wefellichaft ift infibios: fie verbirgt hinter bem Scheine ber Rurzweil, ber Mittheilung, bes gefelligen Benuffes u. f. f. große, oft unheilbare Uebel. Ein Saupt= studium ber Jugend follte fenn, die Ginsamkeit ertragen an lernen: weil fie eine Quelle bes Gludes und ber Gemutherube ift. - Aus diefem Allen nun folgt, daß Der am beften baran ift, der nur auf fich felbst gerechnet hat und fich felber Alles in Allem sehn kann; sogar sagt Cicero: Nemo potest non beatissimus esse, qui est totus aptus ex sese, quique in se uno ponit omnia. (Paradox. II.) Budem, je mehr Einer an fich felber hat, befto weniger konnen Undere ihm fenn. Ein gewiffes Gefühl von Allgenugfamfeit ift es, welches bie Leute von innerm Werth und Reichthum abhalt, ber Gemeinschaft mit Andern die bebeutenden Opfer, welche fie verlangt, ju bringen, geschweige bieselbe, mit merklicher Selbstverlengnung, zu suchen. Das Gegentheil hievon macht die gewöhnlichen Lente so gesellig und ackommodant: es wird ihnen nämlich seichter, Ansbere zu ertragen, als sich selbst. Noch kommt hinzu, daß was wirklichen Werth hat in der Welt nicht geachtet wird, und was geachtet wird keinen Werth hat. Hievon ist die Zurückgezogenheit jedes Würdigen und Ansgezeichneten der Beweis und die Folge. Diesem Allen nach wird es in Dem, der etwas Rechtes an sich selber hat, ächte Lebensweisheit sehn, wenn er, erforderlichen Falls, seine Bedürfnisse einschweisheit sehn, wenn er, erforderlichen Falls, seine Bedürfnisse einschweisheit sehn, wenn er, erforderlichen Falls, seine Vedürfnisse einschweisheit sehn, wenn er, erforderlichen Falls, seine Webürfnisse zu wahren, oder zu erweitern, und demnach mit seiner Person, da sie unsvermeidliche Verhältnisse zur Menschenwelt hat, so kurz wie möglich sich absindet.

Was nun andrerseits die Menschen gesellig macht ist ihre Unfähigkeit, die Einsamkeit, und in dieser sich selbst, zu ertragen. Innere Leere und Ueberdruß sind es, von denen sie sowohl in die Gesellschaft, wie in die Fremde und auf Reisen getrieben werden. Ihrem Geiste mangelt es au Federkraft, sich eigene Bewegung zu ertheilen: daher suchen sie Erhöhung derselben durch Wein und werden Viele auf diesem Wege zu Trunken-bolden. Eben daher bedürsen sie der steten Erregung von außen und zwar der stärkesten, d. i. der durch Wesen ihres Gleichen. Ohne diese sinkt ihr Geist, unter seiner eigenen Schwere, zussammen und verfällt in eine drückende Lethargie.\*) Imgleichen ließe sich sagen, daß Zeder von ihnen nur ein kleiner Bruch der Idee

<sup>\*)</sup> Befanntlich werden Uebel dadurch erleichtert, daß man sie gemeinschaftlich erträgt: zu diesen scheinen die Leute die Laugeweile zu zählen; daher sie sich zusammensehen, um sich gemeinschaftlich zu langweiten. Wie die Liebe zum Leben im Grunde nur Furcht vor dem Tode ift, so ist auch der Geselligkeitstried der Menschen im Grunde kein direster, beruht nämlich nicht auf Liebe zur Gesellschaft, sondern auf Furcht vor der Einsamkeit, indem es nicht sowohl die holdstässe Gegenwart der Andern ist, die gesucht, als vielmehr die Oede und Veklommenheit des Alleinsenns, nebst der Monotonie des eigenen Bewußtsenns, die gestohen wird; welcher zu entgehn man daher auch mit schechter Gesellschaft vorlieb ninmut, imgleichen das Läste. — Dat hingegen der Widerwille gegen dieses Alles gestegt und ift, in Fosse davo, die Gewohnheit der Einsamseit und die Abhärtnug gegen ihren numittelbaren Eindruck eingetreten, so daß sie den bezeichneten Wirkungen nicht mehr

der Menschheit sei, daher er vieler Erganzung burch Undere bedarf, bamit einigermaagen ein volles menschliches Bewußtfenn heransfomme: hingegen wer ein ganger Menich ift, ein Menich par excellence, ber ftellt eine Ginheit und feinen Brud) bar, hat daher an fich felbft genug. Man fann, in diefem Sinne, Die gewöhnliche Gefellichaft jener ruffifchen Sornmufit vergleichen, bei ber jedes Horn nur einen Ton hat und bloß durch das punttliche Zusammentreffen aller eine Mufit berauskommt. Denn monoton, wie ein folches eintoniges Born, ift ber Ginn und Beift ber allermeiften Menschen: sehn boch viele von ihnen schon aus, als hatten fie immerfort nur Ginen und benfelben Bebanten, unfähig irgend einen andern zu benten. Bieraus alfo erflärt sich nicht nur, warnm sie so langweilig, sondern auch warum fic so gefellig find und am liebsten heerdenweise einhergehn: the gregariousness of mankind. Die Monotonie seines eigenen Wesens ist es, die jedem von ihnen unerträglich wird: omnis stultitia laborat fastidio sui: - nur zusammen und durch die Bereinigung find sie irgend etwas; - wie jene Sornblafer. Dagegen ift ber geiftvolle Menfch einem Birtuofen zu vergleichen, ber fein Rongert allein ausführt; ober auch bem Rlavier. Wie nämlich biefes, für fich allein, ein fleines Orchefter, fo ift er eine fleine Welt, und was jene Alle erft burch bas Bufammenwirken find, ftellt er bar in ber Ginheit Gines Bemuft= fenns. Wie das Rlavier, ift er tein Theil der Smuphonie, fonbern für bas Solo und bie Ginfamfeit geeignet: foll er mit ihnen zusammenwirken; jo fann er es nur fenn als Principal= ftimme mit Begleitung, wie bas Rlavier; oder jum Tonangeben, bei Botalmufit, wie bas Klavier. - Wer ingwifchen Gefellichaft liebt fann fich ans biefem Gleichniß bie Regel abstrahiren, bag was den Bersonen seines Umgangs an Qualität abgeht burch Die Quantität einigermaagen erfett werden muß. einzigen geiftvollen Menichen fann er Umgang genng haben; ift aber nichts, ale die gewöhnliche Sorte gu finden; fo ift es gut, von biefer recht viele zu haben, bamit burch bie Mannigfaltigfeit

hervorbringt, bann fann nian mit großer Behaglidsfeit immerfort allein fenn, ohne sich nach Gesellichaft zu sehnen, eben weil bas Bedürsniß berselben fein bireftes ift und man andererseite sich jeht an die wohlthätigen Eigenschaften ber Einsamfeit gewöhnt hat.

und das Zusammenwirfen etwas heransfomme, — nach Anaslogie der besagten Hornmusik: — und der himmel schenke ihm dazu Gebuld.

Sener innern Leere aber und Dürftigkeit der Menschen ist anch Dieses zuzuschreiben, daß, wenn ein Mal, irgend einen ebelen, idealen Zweck beabsichtigend, Menschen besserer Art zu einem Berein zusammentreten, alsdann der Ausgang fast immer dieser ist, daß aus jenem pleds der Menschheit, welcher, in zahlloser Menge, wie Ungezieser, überall Alles erfüllt und bebeckt, und stets bereit ist, Jedes, ohne Unterschied, zu ergreisen, um damit seiner Langenweile, wie unter andern Umständen seinem Mangel, zu Hüse zu kommen, — auch dort Einige sich einsschleichen, oder eindrängen, und dann bald entweder die ganze Sache zerstören, oder sie so verändern, daß sie ziemlich das Gegentheil der ersten Absicht wird. —

Uebrigens kann man die Geselligkeit auch betrachten als ein geistiges Erwärmen der Menschen an einander, gleich jenem körperlichen, welches sie, bei großer Kälte, durch Zusammendrängen hervorbringen. Allein wer selbst viel geistige Wärme hat, bedarf solcher Gruppirung nicht. Eine in diesem Sinne von mir erdachte Fabel wird man im 2. Bande dieses Werkes sinden, im letzten Kapitel. Diesem Allen zusolge steht die Geselligkeit eines Ibeden ungefähr im umgekehrten Verhältnisse seinellestinellen Werthes; und "er ist sehr ungefellig" besagt beinahe schon "er ist ein Mann von großen Eigenschaften."

Dem intellektnell hochstehenben Menschen gewährt nämlich die Sinsamkeit einen zwiesachen Bortheil: erstlich ben, mit sich selber zu sehn, und zweitens den, nicht mit Andern zu sehn. Diesen letzteren wird man hoch anschlagen, wenn man bedenkt, wie viel Zwang, Beschwerde und selbst Gesahr jeder Umgang mit sich bringt. Tout notre mal vient de ne pouvoir être seul, sagt Labrnhere. Geselligkeit gehört zu den gefährslichen, ja, verderblichen Neigungen, da sie und in Kontakt bringt mit Besen, deren große Mehrzahl moralisch schlecht und intellektuell stumps oder verkehrt ist. Der Ungesellige ist Einer, der ihrer nicht bedarf. Un sich selber so viel zu haben, daß man der Gesellschaft nicht bedarf, ist schon deshalb ein großes Glück, weil sast alse unsere Leiden aus der Gesellschaft entspringen, und

bie Beiftesruhe, welche, nächft ber Befundheit, bas wesentlichste Element unferes Blückes ausmacht, burch jede Befellichaft gefahrbet wird und baber ohne ein bedentendes Maak von Ginfamfeit nicht bestehen fann. Um bes Muckes ber Beiftesruhe theil= haft zu werden, entsagten die Annifer jedem Befit wer in gleicher Abficht ber Gesellschaft entfagt, hat bas weiseste Mittel Denn fo treffend, wie fcon, ift was Bernardin de St. Bierre fagt: la diète des alimens nous rend la santé du corps, et celle des hommes la tranquillité de l'âme. Sonad hat wer fich zeitig mit ber Ginfamteit befreundet, ja, fie lieb gewinnt, eine Goldmine erworben. Aber feinesmegs vermag bies Jeber. Denn, wie ursprünglich bie Roth, fo treibt, nach Befeitigung biefer, die Langeweile die Menschen aufammen, Ohne Beide bliebe wohl Jeder allein; schon weil uur in der Ginfantfeit die Umgebung der ausschlieflichen Bichtigkeit, ja Gingigfeit entspricht, die Jeder in feinen eigenen Augen hat, und welche vom Weltgebränge zu nichts verkleinert wird; als wo fie, bei jebem Schritt, ein schmerzliches dementi erhalt. In Diesem Sinne ift die Ginfamteit fogar ber natürliche Buftand eines Jeden: fie fett ihn wieder ein, ale ersten Abant, in bas urfprüngliche, feiner Natur angemeffene Glück.

Aber hatte boch and Abam weber Bater; noch Mitter! Daher wieder ift, in einem andern Sinne, Die Ginsamkeit bem Menschen nicht natürlich; sofern nämlich er, bei feinem Gintritt in die Welt, fich nicht allein, fondern zwischen Eltern und Gefcmiftern, alfo in Gemeinschaft, gefunden hat. Demanfolge fann Die Liebe gur Ginfamfeit nicht ale urfprünglicher Sang bafenn, fondern erft in Folge ber Erfahrung und bee Nachdenkens entftehn: und Dies wird Statt haben, nach Maaggabe ber Entwickelung eigener geiftiger Rraft, zugleich aber auch mit ber Bunahme ber Lebensjahre; wonach benn, im Gangen genommen, ber Gefelligfeitstrieb eines Jeben im umgefehrten Berhältniffe feines Altere ftehn wird. Das fleine Rind erhebt ein Angftund Jammergefdrei, fobalb es nur einige Minnten allein gelaffen wird. Dem Anaben ift bas Alleinsehn eine große Boniteng. Sünglinge gefellen fich leicht zu einander: nur die edleren und hochgefinnten unter ihnen fuchen fcon bisweilen die Ginfamfeit: jedoch einen gangen Tag allein angubringen wird ihnen

noch schwer. Dem Manne hingegen ist Dies leicht: er kann ichon viel allein febn, und befto mehr, je alter er wird. Der Greis, welcher aus verschwundenen Generationen allein übrig geblieben und bagu ben Lebensgenüffen theils entwachfen, theils abacftorben ift, findet an ber Ginfamfeit fein eigentliches Element. Immer aber wird hiebei, in den Gingelnen, die Bunahme ber Reigung gur Absonderung und Ginfamfeit nach Maaggabe ihres intelleftuellen Werthes erfolgen. Denn diefelbe ift, wie gefagt. feine rein natürliche, bireft burch die Bedurfniffe hervorgerufene. vielinehr blos eine Wirkung gemachter Erfahrung und der Reflerion über folche, namentlich ber erlangten Ginficht in die moralisch und intellektuell elende Beschaffenheit ber allermeiften Menschen. bei welcher bas Schlimmfte ift, bag, im Jubividuo, die moralifchen und die intellefnellen Unvollkommenheiten deffelben fonfpiriren und fich gegenseitig in die Sande arbeiten, woraus bann allerlei höchft widerwärtige Phanomene hervorgehn, welche ben Umgang ber meiften Denfchen ungeniegbar, ja, unerträglich machen. So fommt es benn, daß, obwohl in diefer Welt gar Bieles recht ichlecht ift, doch bas Schlechtefte barin die Gefellichaft bleibt: fo bak felbft Boltaire, ber gefellige Frangofe, hat fagen müssen: la terre est couverte de gens qui ne méritent pas qu'on leur parle. Denfelben Grund giebt auch der die Ginfam= feit fo ftart und beharrlich liebende, fauftmuthige Betrarta für biefe Reigung an:

> Cercato ho sempre solitaria vita (Le rive il sanno, e le campagne, e i boschi), Per fuggir quest' ingegni storti e loschi, Che la strada del ciel' hanno smarita.

Im gleichen Sinne führt er die Sache ans, in seinem schönen Buche de vita solitaria, welches Zimmermann's Vorbild zu seinem berühmten Werke über die Sinsmermann's Vorschied zu seinem berühmten Werke über die Sinsmermann's Vorschied zu seinem schon schon die seinem Litzsprung der Ungeselligkeit drückt, in seiner sarkastischen Weise, Chamfort aus, wenn er sagt: on dit quelquesois d'un homme qui vit seul, il n'aime pas la société. C'est souvent comme si on disait d'un homme, quil n'aime pas la promenade, sous le prétexte qu'il ne se promène pas volontier le soir dans la forêt de Bondy. Im sessence sur seine sinne

sagt Sabi im Gulistan (S. die Uebers. v. Graf p. 65): "Seit dieser Zeit haben wir von der Gesellschaft Abschied gesnommen und uns den Weg der Absonderung vorgenommen: denn die Sicherheit ist in der Einsamkeit." Aber auch der sanfte und christliche Angelus Silesius sagt, in seiner Weise und mythischen Sprache, ganz das Selbe:

"Berodes ift ein Feind; ber Joseph ber Berstand, Dem macht Gott bie Gesahr im Traum (im Geist) bekannt. Die Welt ift Bethsehem, Acgypten Einsamkeit: Fleuch, meine Seele! Fleuch, sonst stirbest bu vor Leib."

In gleichem Sinne läßt fich Jordanus Brunus vernehmen : tanti uomini, che in terra hanno voluto gustare vita celeste, dissero con una voce: "ecce elongavi fugiens, et mansi in solitudine". In gleichem Sinne berichtet Sabi, ber Berfer. im Buliftan, von fich felbft: "meiner Freunde in Damastus überdruffig gog ich mich in die Bufte bei Jerufalem gurud, die Gefellichaft ber Thiere aufzusuchen." Rurg, in gleichem Sinne haben alle geredet, die Prometheus aus befferem Thone geformet Welchen Genuß fann ihnen der Umgang mit Wefen gemähren. zu denen fie nur vermittelft des Riedriaften und Uncbelften in ihrer eigenen Natur, nämlich bes Alltäglichen, Trivialen und Gemeinen barin, irgend Beziehungen haben, die eine Gemeinschaft begründen, und denen, weil sie nicht zu ihrem niveau sich erheben fonnen, nichts übrig bleibt, als fie zu dem ihrigen herabzuziehn, was demnach ihr Trachten wird? Sonach ist es ein ariftofratifches Gefühl, welches ben Sang gur Absonderung und Einsamkeit nährt. Alle Lumpe find gefellig, jum Erbarmen: bag hingegen ein Menich edlerer Art fei, zeigt fich zunächst baran, baß er fein Wohlgefallen an den Uebrigen hat, sondern mehr und mehr die Ginfamkeit ihrer Gefellichaft vorzieht und bann allmälig, mit ben-Jahren, ju ber Ginficht gelangt, daß es, feltene Ausnahmen abgerechnet, in der Welt nur die Wahl giebt zwischen Einsamkeit und Gemeinheit. Sogar auch Diefes, fo hart es klingt, hat felbst Angelus Silefius, seiner driftlichen Milbe und Liebe ungeachtet, nicht ungesagt laffen können:

"Die Einsamkeit ift noth: doch fei nur nicht gemein; So tannft bu überall in einer Bufte fenn."

Bas nun aber gar die großen Geifter betrifft, fo ift es wohl natürlich, daß biefe eigentlichen Erzieher bes gangen Menfchengeschlechtes zu häufiger Gemeinschaft mit ben Uebrigen fo wenig Reigung fühlen, als ben Babagogen anwandelt, fich in bas Spiel ber ihn umlermenden Rinderheerbe ju mischen. Denn fie, die auf die Welt gekommen find, um fie auf dem Meer ihrer 3rrthumer der Wahrheit jugulenten und aus dem finftern Abgrund ihrer Robbeit und Gemeinheit nach oben, bem Lichte gu, ber Bilbung und Beredlung entgegen zu ziehn, - fie muffen zwar unter ihnen leben, ohne jedoch eigentlich gu ihnen gu gehören, fühlen fich baber, von Jugend auf, als merklich von ben andern verschiedene Wefen, tommen aber erft allmälig, mit ben Jahren, zur beutlichen Erfenntnig ber Sache, wouach fie bann Sorge tragen, daß zu ihrer geiftigen Entfernung von ben Andern auch bie phyfifche fomme, und Reiner ihnen nahe rücken barf, er fei benn fcon felbft ein mehr ober weniger Erimirter von ber 'all= gemeinen Gemeinheit.

Ans diesem Allen ergiebt sich also, daß die Liebe zur Einssamkeit nicht direkt und als ursprünglicher Trieb auftritt, sondern sich indirekt, vorzüglich bei edleren Geistern und erst nach und nach entwickelt, nicht ohne Ueberwindung des natürlichen Geselligskeitstriebes, ja, unter gelegentlicher Opposition mephistophelischer Einflüsterung:

"Hör' auf, mit beinem Gram zu ipielen, Der, wie ein Geier, bir am Leben frifit: Die ichlechtefte Gesellichaft läßt bich fuhlen, Daß bu ein Menich mit Menichen bift."

Einsamkeit ist das Loos aller hervorragenden Geister: sie werden solche disweilen beseufzen; aber stets sie als das kleinere von zwei Uebeln erwählen. Mit zunehmendem Alter wird jedoch das sapere auche in diesem Stücke immer leichter und natürslicher, und in den sechsziger Jahren ist der Trieb zur Einsamskeit ein wirklich naturgemäßer, ja, instinktartiger. Denn jeht vereinigt sich Alles, ihn zu befördern. Der stärkste Zug zur Geselligkeit, Weiberliebe und Geschlechtstrieb, wirkt nicht mehr; ja, die Geschlechtslosigkeit des Alters legt den Grund zu einer gewissen Selbstgenugsamkeit, die allmälig den Geselligkeitstrieb überhaupt absorbirt. Von tausend Täuschungen und Thors

heiten ift man gurudgekommen; bas aktive Leben ift meiftens abgethan, man hat nichts mehr zu erwarten, hat feine Blane und Abfichten mehr; die Generation, ber man eigentlich angehört. lebt nicht mehr: von einem fremden Gefchlecht umgeben. fteht man icon objektiv und wefentlich allein. Dabei hat der Flug ber Zeit fich befchleunigt, und geiftig möchte man fie noch benuten. Denn, wenn nur ber Ropf feine Rraft behalten hat; fo machen jett die vielen erlangten Renntniffe und Erfahrungen. Die allmälig vollendete Durcharbeitung aller Gedanten und Die große Uebungefertigkeit aller Rrafte bas Studium jeder Art intereffanter und leichter, ale jemale. Man fieht flar in taufend Dingen, die früher noch wie im Nebel lagen: man gelangt gu Refultaten und fühlt feine gange Ueberlegenheit. In Folge langer Erfahrung hat man aufgehört, von ben Menfchen viel gu erwarten; ba fie, im Gangen genommen, nicht gu ben Leuten gehören, welche bei näherer Bekanntichaft gewinnen: vielmehr weiß man, daß, bon feltenen Glücksfällen abgefehn, man nichts antreffen wird, ale fehr befefte Eremplare ber menfchlichen Natur, welche es beffer ift, unberührt zu laffen. Man ift baber ben gewöhnlichen Tänichungen nicht mehr ausgesett, merkt Sedem balb an was er ift und wird felten ben Wunfch fühlen, nahere Berbindung mit ihm einzugehn. Endlich ift auch, zumal wenn man an ber Ginfamfeit eine Jugendfreundin erfennt, Die Bewohnheit der Isolation und des Umgangs mit fich felbst hinzugekommen und zur zweiten Natur geworben. Demnach ift jett Die Liebe zur Ginfamkeit, welche früher bem Gefelligkeitstriebe erft abgerungen werben mußte, eine gang natürliche und einfache: man ift in ber Ginfamfeit, wie ber Rifch im Baffer. Daber fühlt jede vorzügliche, folglich ben übrigen unahnliche, mithin allein ftehende Individualität fich, burch biefe ihr wesentliche Isolation, zwar in ber Jugend gedruckt, aber im Alter erleichtert.

Denn freilich wird dieses wirklichen Vorzugs des Alters Ieber immer nur nach Maaßgabe seiner intellektuellen Kräfte theilhaft, also der eminente Kopf vor Allen; jedoch in geringerem Grade wohl Ieder. Nur höchst dürftige und gemeine Naturen werden im Alter noch so gesellig sehn, wie ehedem: sie sind der Gesellschaft, zu der sie nicht mehr passen, beschwerlich, und bringen

es höchstens bahin, tolerirt zu werben; mahrend sie ehemals gesucht wurden.

An dem dargelegten, entgegengesetzten Verhältnisse zwischen der Zahl unser Lebensjahre und dem Grade unser Geselligkeit läßt sich auch noch eine teleologische Seite heraussinden. Je jünger der Mensch ift, desto mehr hat er noch, in jeder Beziehung, zu lernen: nun hat ihn die Natur auf den wechselseitigen Unterricht verwiesen, welchen Jeder im Umgange mit seines Gleichen emsfängt und in Hinsicht auf welchen die menschliche Gesellschaft eine große Bell-Lancaster'sche Erziehungsanstalt genannt werden kann; da Bücher und Schnlen künstliche, weil vom Plane der Natur abliegende Anstalten sind. Sehr zweckmäßig also besucht er die natürliche Unterrichtsanstalt desto fleißiger, je jünger er ist.

Nihil est ab omni parte beatum fagt Horaz, und "Rein Lotus ohne Stangel" lautet ein indifches Sprichwort: fo hat benn auch die Ginfamkeit, neben fo vielen Bortheilen, ihre kleinen Rachtheile und Befchwerben, die jedoch, im Bergleich mit benen ber Gefellschaft, gering find; baber wer etwas Rechtes an fich felber hat es immer leichter finden wird, ohne die Menfchen auszukommen, als mit ihnen. — Unter jenen Nachtheilen ift übrigens einer, ber nicht fo leicht, wie die übrigen, jum Bewuftfenn gebracht wird, nämlich biefer: wie burch anhaltend fortgefetites Ruhausebleiben unfer Leib fo empfindlich gegen außere Ginfluffe wird, daß jedes fühle Lüftchen ihn trankhaft affizirt; fo wird, burch anhaltende Burudgezogenheit und Ginfamteit, unfer Gemuth fo empfindlich, daß wir burch die unbedeutendeften Borfalle, Worte. wohl gar burch bloge Mienen, une beunruhigt, ober gefränkt, ober verlett fühlen; mahrend Der, welcher ftets im Getummel bleibt. Dergleichen gar nicht beachtet.

Wer nun aber, zumal in jüngern Jahren, so oft ihn anch schon gerechtes Mißfallen an ben Menschen in die Einsamkeit zurückgescheucht hat, doch die Dede berselben, auf die Länge, zu ertragen nicht vermag, dem rathe ich, daß er sich gewöhne, einen Theil seiner Einsamkeit in die Gesellschaft mitzunehmen, also daß er lerne, auch in der Gesellschaft, in gewissen Grade, allein zu sehn, demnach was er denkt nicht sofort den Andern mitzutheilen, und andrerseits mit Dem, was sie sagen, es nicht genau zu nehmen, vielmehr, moralisch wie intellektuell, nicht viel davon

zu erwarten und baber, hinfichtlich ihrer Meinnigen, Diejenige Bleichgültigfeit in fich zu befestigen, Die bas ficherfte Mittel ift, um ftete eine lobenswerthe Tolerang ju üben. Er wird alebann. obwohl mitten unter ihnen, boch nicht fo gang in ihrer Befellschaft fenn. sondern hinsichtlich ihrer sich mehr rein objektiv verhalten: Dies wird ihn vor zu genaner Berührung mit ber Befellichaft, und baburch vor jeder Befudelung, oder gar Berletung, ichuten. Spaar eine lefenswerthe bramatifche Schilberung biefer reftringirten, ober verschanzten Gefelligfeit befigen wir am Luftspiel "el Café o sea la comedia nueva" von Moratin, und amar im Charafter bes D. Bedro bafelbft, zumal in ber zweiten und britten Scene bes erften Afte. In biefem Sinne fann man auch die Gefellichaft einem Feuer vergleichen, an welchem ber Kluge sich in gehöriger Entfernung wärmt, nicht hineingreift, wie der Thor, ber bann, nachdem er fich verbrannt hat, in die Ralte ber Ginfamfeit flicht und jammert, baf bas Reuer brennt.

10) Neid ist dem Menschen natürlich: bennoch ist er ein Laster und ein Unglück zugleich.\*) Wir sollen daher ihn als den Feind unsers Glückes betrachten und als einen bösen Dämon zu ersticken sonden. Hiezu leitet uns Seneka an, mit den schönen Borten: nostra nos sine comparatione delectent: nunquam erit felix quem torquedit selicior (de ira III, 30), und wiederum: quum adspexeris quot te antecedant, cogita quot sequantur (ep. 15.): also wir sollen öster Die betrachten, welche schlimmer daran sind, als wir, denn Die, welche besser daran zu sehn schen wirksamsten, wiewohl aus der selben Itebeln, uns den wirksamsten, wiewohl aus der selben Itelse mit dem Neide ssiegenden Trost die Betrachtung größerer Leiden, als die unsrigen sind, gewähren, und nächstdem der Umgang mit Solchen, die mit uns im selben Falle sich besinden, mit den soeiis malorum.

Soviel von der aktiven Seite des Neides. Bon der paffiven ift zu erwägen, daß kein Haß so unversöhnlich ift, wie der

<sup>\*)</sup> Der Neid der Menschen zeigt an, wie unglücklich fie fich sühlen; und ihre beständige Aufmerksamkeit auf fremdes Thun und Lassen, wie sehr sie fich langweilen.

Reid; baber wir nicht unablaffig und eifrig bemüht fenn follten, ihn zu erregen; vielmehr beffer thaten, biefen Benug, wie manden andern, ber gefährlichen Folgen wegen, une ju verfagen. -Es giebt brei Ariftofratien: 1) bie ber Geburt und bes Ranges, 2) bie Gelbariftofratie, 3) bie geiftige Ariftofratie. Lettere ift eigentlich bie vornehmfte, wird auch bafür anerkannt, wenn man ihr nur Zeit läßt: hat doch schon Friedrich ber Groke acfaat: les âmes privilègiées rangent à l'égal des souverains, und zwar zu feinem Sofmarschall, ber Anftog nahm, bag, mahrend Minifter und Generale an ber Marichalletafel agen, Boltaire an einer Tafel Plat nehmen follte, an welcher blog regierende Berren und ihre Bringen fagen. Jede diefer Ariftofratien ift umgeben von einem Beer ihrer Reiber, welche gegen jeben ihr Angehörigen heimlich erbittert und, wenn fie ihn nicht zu fürchten haben, bemuht find, ihm auf mannigfaltige Beife gu verftehn ju geben, "bu bift nichts mehr, als wir!" Aber gerade biefe Bemühungen verrathen ihre Ueberzeugung vom Gegentheil. Das von ben Beneibeten bagegen anzuwendende Berfahren befteht im Fernhalten aller, biefer Schaar Angehörigen und im moalichften Bermeiden jeder Berührung mit ihnen, fo daß fie burch eine weite Rluft getrennt bleiben; wo aber bies nicht angeht, im höchft gelaffenen Ertragen ihrer Bemühungen, beren Quelle fie ja nentralifirt. Auch fehn wir baffelbe burchgangig angewandt. Singegen werden die der einen Ariftofratie Angehörigen fich mit benen einer ber beiben andern meiftens aut und ohne Reid vertragen; weil Jeber feinen Borgug gegen ben ber Andern in die Baage legt.

11) Man überlege ein Vorhaben reiflich und wiederholt, che man dasselse ins Werk setzt, und selbst nachdem man Alles auf das Gründlichste durchdacht hat, räume man noch der Unzulänglichseit aller menschlichen Erkenntniß etwas ein, in Folge welcher es immer noch Umstände geben kann, die zu erforschen oder vorherzusehn unmöglich ist und welche die ganze Verechnung unrichtig machen könnten. Dieses Bedenken wird stets ein Gewicht auf die negative Schase legen und uns anrathen, in wichstigen Dingen, ohne Noth, nichts zu rühren: quieta non movere. Ist man aber ein Mal zum Entschluß gekommen und hat Hand aus Werk gelegt, so daß jetzt Alles seinen Verlauf zu

nehmen hat und nur noch ber Ausgang abzuwarten fteht; bann ängstige man fich nicht burch ftete erneuerte lleberlegung bes bereits Bollzogenen und burch wiederholtes Bedenken ber moglichen Gefahr; vielmehr entschlage man ber Sache fich jett ganglich, halte bas gange Gebankenfach berfelben verschloffen, fich mit ber Heberzeugung beruhigend, daß man Alles zu feiner Zeit reif-Diefen Rath ertheilt auch bas italianische lich erwogen habe. Sprichwort legala bene, e poi lascia la andare, welches Gothe überfett "Du, fattle aut und reite getroft:" - wie benn, beiläufig gefagt, ein großer Theil feiner unter ber Rubrit "Sprichwörtlich" gegebenen Gnomen überfette italianifche Sprichwörter find. - Rommt bennoch ein fchlinimer Ausgang: fo ift es weil alle menichlichen Angelegenheiten bem Zufall und bem Irrthum Dag Cofrates, ber Beifeste ber Menschen, um unterliegen. nur in feinen eigenen, perfonlichen Angelegenheiten bas Richtige zu treffen, ober wenigstene Gehltritte gn vermeiben, eines marnenden Damonione bedurfte, beweift, bas hiezu tein menfchlicher Berftand ausreicht. Daber ift jener, angeblich von einem Bapfte herrührende Ausfpruch. daß von jedem Unglud, das uns trifft, wir felbit, wenigstens in irgend etwas, die Schuld tragen, nicht unbedingt und in allen Fällen mahr: wiewohl bei Weitem in ben meiften. Sogar scheint bas Gefühl hievon viel Antheil baran gu haben, daß die Lente ihr Ungliich möglichft zu verbergen fuchen und, fo weit es gelingen will, eine zufriedene Miene auffeten. Gie beforgen, bag man vom Leiben auf bie Schulb ichliegen werbe.

12) Bei einem ungläcklichen Ereigniß, welches bereits eingetreten, also nicht mehr zu ändern ist, soll man sich nicht ein Mal den Gedanken, daß dem anders sehn könnte, noch weniger den, wodurch es hätte abgewendet werden können, erlauben: denn gerade er steigert den Schmerz ins Unerträgliche; so daß man damit zum δαυτοντιμορουμένος wird. Bielmehr mache man es wie der König David, der, so lange sein Sohn krank daniederslag, den Ichovah unablässig mit Bitten und Flehen bestürmte; als er aber gestorben war, ein Schnippchen schlug und nicht weiter daran dachte. Wer aber dazu nicht leichtsunig genug ist slücktsich auf den satalistischen Standpunkt, indem er sich die große Wahrheit verbeutlicht, daß Alles, was geschieht, nothwendig einstritt, also unabwendbar ist.

Bei allen Dem ift diese Regel einseitig. Sie tangt zwar zu unserer unmittelbaren Erleichterung und Beruhigung bei Unglücksfällen: allein wenn an diesen, wie doch meistens, unsere eigene Nachlässigikeit, oder Berwegenheit, wenigstens zum Theil, Schuld ist; so ist die wiederholte, schmerzliche Ueberlegung, wie Dem hätte vorgebengt werden können, zu unserer Witzigung und Besserung, also für die Zukunft, eine heilsame Selbstzüchtigung. Und gar ofsendar begangene Kehler sollen wir nicht, wie wir doch pflegen, vor uns selber zu entschuldigen, oder zu beschönigen, oder zu verkleinern sinden, sondern sie uns eingestehn und in ihrer ganzen Größe deutlich uns vor Augen bringen, um den Borsatz sie künstig zu vermeiden sest fassen zu können. Freilich hat man sich dadei den großen Schmerz der Unzusriedenheit mit sich selbst anzuthun: aber δ μη δαρεις ανθεωπος ou παίδευεται.

13) In Allem, was unfer Bohl und Behe betrifft, follen wir die Phantafie im Bügel halten: alfo guborberft feine Luftichlöffer bauen; weil biefe zu toftspielig find, indem wir, gleich barauf, fie, unter Ceufgern, wieder einzureifen haben. noch mehr follen wir uns hüten, burch bas Ansmalen blog mög= licher Unglücksfälle unfer Berg zu ängftigen. Wenn nämlich biefe gang aus ber Luft gegriffen, ober boch fehr weit hergeholt maren; fo murben wir, beim Erwachen aus einem folden Traume, gleich miffen, baf Alles nur Gaucelei gewesen, baber uns ber beffern Birklichkeit um fo mehr freuen und allenfalls eine Barnnng gegen gang entfernte, wiewohl mögliche Unglückfälle baraus Allein mit bergleichen fpielt unfere Phantafie nicht entnehmen. leicht: gang mußigerweife baut fie hochftens heitere Luftichlöffer. Der Stoff zu ihren finftern Traumen find Unglücksfälle, Die uns, wenn auch aus ber Ferne, boch einigermaagen wirklich bebroben: biefe vergrößert fie, bringt ihre Möglichkeit viel naber, als fie in Bahrheit ift, und malt fie auf bas Fürchterlichfte aus. Ginen folden Traum fonnen wir, beim Erwachen, nicht fogleich abschütteln, wie ben heitern; benn biefen widerlegt alebald bie Wirklichkeit und läßt höchstens eine schwache hoffnung im Schoofe ber Möglichkeit übrig. Aber haben wir uns ben fcmargen Phantafien (blue devils) überlaffen; fo haben fie une Bilber nahe gebracht, die nicht fo leicht wieder weichen: benn die Doglichfeit ber Sache, im Allgemeinen, fteht feft, und ben Daag-

ftab des Grades derfelben vermögen wir nicht jederzeit angulegen: fie wird nun leicht zur Wahrscheinlichkeit, und wir haben uns der Anaft in die Bande geliefert. Daher alfo follen wir die Dinge, welche unfer Wohl und Wehe betreffen, blog mit dem Muge ber Bernunft und ber Urtheilefraft betrachten, folglich in trodener und falter Ueberlegung, mit bloken Begriffen und in abstracto operiren. Die Bhantafic foll dabei aus bem Spiele bleiben: benn urtheilen fann fie nicht; fondern bringt bloke Bilber por bie Augen, welche bas Gemuth unnüter und oft fehr veinlicher Beife bewegen. Um ftrengften follte biefe Regel Abends beobachtet werden. Denn wie die Dunkelheit uns furchtfam macht und une überall Schreckensgeftalten erblicken lagt, fo wirft, ihr analog, die Undeutlichfeit der Gedanken; weil jede Ungewißheit Unficherheit gebiert: beshalb nehmen bes Abends, wann die Abspannung Berftand und Urtheilstraft mit einer fubjektiven Dunkelheit übergogen hat, ber Intellekt mude und Topusoupavog ist und ben Dingen nicht auf ben Grund zu fommen vermag, die Gegenftande unfrer Meditation, wenn fie unfere perfonlichen Berhältniffe betreffen, leicht ein gefährliches Anschn an und werden zu Schrectbilbern. Im meiften ift bies ber Kall Rachts, im Bette, ale wo ber Beift völlig abgefvannt und baber die Urtheilefraft ihrem Gefchäfte gar nicht mehr ge= wachsen, die Phantasie ober noch rege ift. Da giebt die Racht Allem und Jedem ihren ichwarzen Anftrich. Daher find unfere Bedanten vor dem Ginschlafen, oder gar beim nächtlichen Erwachen, meiftens fast eben fo arge Bergerrungen und Berfehrungen der Dinge, wie die Traume es find, und bagu, wenn fie perfonliche Angelegenheiten betreffen, gewöhnlich pechichmarz, ja, entfetlich. Am Morgen find bann alle folche Schrechbilber, fo aut wie die Traume, verschwunden: dies bedeutet das Spanische Sprichwort: noche tinta, blanco el dia (die Nacht ist gefärbt, weiß ift ber Tag). Aber auch ichon Abends, fobalb das Licht brenut, fieht der Berftand, wie das Ange, nicht fo flar, wie bei Tage: baber biefe Beit nicht zur Meditation ernfter, zumal unangenehmer Angelegenheiten geeignet ift. Siezu ift ber Morgen bie rechte Zeit; wie er es überhaupt zu allen Leiftungen, ohne Ausnahme, sowohl den geistigen, wie den förperlichen, ift. Denn ber Morgen ift die Jugend bes Tages: Alles ift

heiter, frisch und leicht: wir fühlen uns fräftig und haben alle unsere Fähigkeiten zu völliger Disposition. Man soll ihn nicht durch spätes Aufstehn verfürzen, noch anch an unwürdige Beschäftigungen, oder Gespräche verschwenden, sondern ihn als die Duintessenz des Lebens betrachten und gewissermaaßen heilig halten. Hingegen ist der Abend das Alter des Tages: wir sind Abends matt, geschwäßig und leichtsinnig. Seder Tag ist ein kleines Leben, — jedes Erwachen und Aufstehn eine kleine Geburt, jeder frische Morgen eine kleine Ingend, und jedes zu Bette Gehn und Einschlafen ein kleiner Tod.

Ueberhanpt aber hat Gesundheitszustand, Schlaf, Nahrung, Temperatur, Wetter, Umgebung und noch viel anderes Aeußersliches auf unsere Stimmung, und diese auf unsere Gedanken, einen mächtigen Einfluß. Daher ist, wie unsere Ansicht einer Angelegenheit, so auch unsere Fähigkeit zu einer Leistung so sehr Zeit und selbst dem Orte unterworfen. Darum also

"Rehmt die gute Stimmung wahr, Denn fie fommt fo felten."

Ø.

Nicht etwan bloß objektive Konceptionen und Originalgedanken muß man abwarten, ob und wann es ihnen zu kommen beliebt; sondern selbst die gründliche Ueberlegung einer persönlichen Ansgelegenheit gelingt nicht immer zu der Zeit, die man zum vorsaus für sie bestimmt und wann man sich dazu zurechtgesett hat; sondern auch sie wählt sich ihre Zeit selbst; wo alsdann der ihr angemessene Gedankengang unaufgefordert rege wird und wir mit vollem Antheil ihn verfolgen.

Bur anempfohlenen Zügelung ber Phantasie gehört auch noch, daß wir ihr nicht gestatten, ehemals erlittenes Unrecht, Schaben, Berlust, Beleidigungen, Zurücksetzungen, Kränkungen 11. dgl. uns wieder zu vergegenwärtigen und auszumalen; weil wir dadurch den längst schlummernden Unwillen, Zorn und alle gehässigen Leidenschaften wieder aufregen, wodurch unser Gemüth verunreinigt wird. Denn, nach einem schönen, vom Neuplatoniker Proklos beigebrachten Gleichniß, ist, wie in jeder Stadt, neben den Edelen und Ausgezeichneten, auch der Pöbel jeder Art (oxdox) wohnt, so in jedem, auch dem edelsten und erhabensten

Menschen das ganz Niedrige und Gemeine der menschlichen, ja thierischen Natur, der Anlage nach, vorhanden. Dieser Pödel darf nicht zum Tunnust aufgeregt werden, noch darf er aus den Fenstern schanen; da er sich häßlich ausnimmt: die bezeichneten Phantasiestücke sind aber die Demagogen desselben. Hieher geshört auch, daß die kleinste Widerwärtigkeit, sei sie von Menschen oder Dingen ausgegangen, durch fortgesetzes Brüten darüber und Ausmalen mit gressen Farben und nach vergrößertem Maaßstade, zu einem Ungeheuer auschwellen kann, darüber man ausser sich geräth. Alles Unangenehme soll man vielmehr höchst prosaisch und nüchtern aufsassen, damit man es möglichst leicht nehmen könne.

Wie kleine Gegenstände, dem Auge nahe gehalten, unfer Gesichtsfeld beschränkend, die Welt verdecken, — so werden oft die Menschen und Dinge unserer nächsten Umgebung, so höchst unbedeutend und gleichgültig sie auch seien, unsere Ausmerksamskeit und Gedanken über die Gebühr beschäftigen, dazu noch auf unerfrenliche Weise, und werden wichtige Gedanken und Angelegensheiten verdrängen. Dem soll man entgegenarbeiten.

14) Beim Unblid Deffen, mas wir nicht befiten, fteigt gar leicht in une ber Gebante auf: "wie, wenn Das mein ware?" und er macht une die Entbehrung fühlbar. Statt Deffen follten wir öfter fragen: "wie, wenn bas nicht mein ware?" ich mehne, wir follten Das, was wir befigen, bismeilen fo angufehn uns bemühen, wie es uns vorschweben murbe, nachdem wir es verloren hatten; und gwar Jebes, mas es auch fei: Eigenthum, Gefundheit, Freunde, Geliebte, Weib, Rind, Pferd und Sund: benn meistens belehrt erft ber Berluft uns über ben Werth ber Dinge. Singegen in Folge ber anempfohlenen Betrachtungsweise berfelben wird erftlich ihr Befit une unmittelbar mehr, ale auvor, beglücken, und zweitens werben wir auf alle Beife bem Berluft vorbengen, alfo bas Gigenthum nicht in Gefahr bringen, bie Freunde nicht ergurnen, die Trene des Weibes nicht ber Bersuchung ausseten, die Gesundheit der Rinder bewachen u. f. f. - Oft fuchen wir bas Trübe ber Gegenwart aufzuhellen burch Spekulation auf gunftige Doglichkeiten und erfinnen vielerlei chimarische Soffnungen, von benen jebe mit einer Enttauschung schwanger ift, die nicht ausbleibt, wann jene an der harten Wirklichkeit zerschellt. Besser wäre es die vielen schlimmen Möglichsteiten zum Gegenstand unserer Spekulation zu machen, als welsches theils Borkehrungen zu ihrer Abwehr, theils angenehme Ueberraschungen, wenn sie sich nicht verwirklichen, veranlassen würde. Sind wir doch, nach etwas ausgestandener Angst, stets merklich heiter. Ja, es ist sogar gut, große Unglücksfälle, die uns möglicherweise treffen könnten, uns bisweilen zu vergegenswärtigen; um nämlich die uns nachher wirklich treffenden viel kleineren leichter zu ertragen, indem wir dann durch den Rückblick auf jene großen, nicht eingetroffenen, uns trösten. Ueber diese Regel ist jedoch die ihr vorhergegangene nicht zu vernachslössigen.

15) Beil die uns betreffenden Angelegenheiten und Begebenheiten gang vereinzelt, ohne Ordnung und ohne Begiehung auf einander, im grellften Kontraft und ohne irgend etwas Gemeinsames, als eben daß fie unfere Angelegenheiten find, auftreten und burcheinanderlaufen; fo muß unfer Denfen und Sorgen um fie eben fo abrupt febn, damit es ihnen entfpreche. - Sonach muffen wir, wenn wir Gines vornehmen, von allem Andern abstrahiren und une ber Sache entschlagen, um Jedes ju feiner Beit zu beforgen, ju genießen, ju erdulden, gang unbefummert um das Uebrige: wir muffen alfo gleichsam Schiebfacher unferer Gedanken haben, von benen wir eines öffnen, berweilen alle andern gefchloffen bleiben. Dadurch erlaugen wir, daß nicht eine fdwer laftende Sorge jeden fleinen Genug ber Begenwart verfümmere und une alle Ruhe raube; daß nicht eine Ueberlegung bie andere verbrange; bag nicht bie Sorge fur eine wichtige Ungelegenheit die Bernachläffigung vieler geringen herbeiführe u. f. f. Bumal aber foll wer hoher und ebeler Betrachtungen fähig ift feinen Beift burch verfonliche Angelegenheiten und niedrige Sorgen nie fo gang einnehmen und erfüllen laffen, daß fie jenen ben Zugang versverren: benn bas mare recht eigentlich propter vitam vivendi perdere causas. - Freilich ist zu dieser Leufung und Ablenfung unfrer felbft, wie ju fo viel Anderm, Gelbftzwang erfordert: ju biefem aber follte une die Ueberlegung ftarfen, bag jeber Menich gar vielen und großen Zwang von außen zu erbulden hat, ohne welchen es in feinem Leben abgeht; daß jedoch ein fleiner, an ber rechten Stelle angebrachter Selbitzwang nach-Schopenhauer, Barerga. I.

mals vielem Zwange von außen vorbengt; wie ein kleiner Absichnitt des Areises zunächst dem Centro einem oft hundert Mal größern an der Peripherie entspricht. Durch nichts entziehen wir uns so sehr dem Zwange von außen, wie durch Selbstzwang: das besagt Seneka's Ausspruch: si tidi vis omnia subjicere, to subjice rationi (ep. 37.). Auch haben wir den Selbstzwang noch immer in der Gewalt, und können, im äußersten Fall, oder wo er unsere empfindlichste Stelle trifft, etwas nachlassen: hingegen der Zwang von außen ist ohne Rücksicht, ohne Schonung und undarmherzig. Daher ist es weise, diesem durch jenen zusvorzukommen.

16) Unsern Bünschen ein Ziel stecken, unsere Begierben im Zaume halten, unsern Zorn bändigen, stets eingebenk, daß dem Einzelnen nur ein unendlich kleiner Theil alles Wünschenswerthen erreichbar ist, hingegen viele Uebel Jeden tressen müssen, also, mit einem Worte anszew nat anszew, abstinere et sustinere, — ist eine Regel, ohne deren Beobachtung weder Reichthum, noch Macht verhindern können, daß wir uns armfälig fühlen. Dahin zielt Horaz:

Inter cuncta leges, et percontabere doctos Qua ratione queas traducere leniter aevum; Ne te semper inops agitet vexetque cupido, Ne pavor, et rerum mediocriter utilium spes.

17) O biog en ty neunger este (vita motu constat) sagt Aristoteles, mit offenbarem Recht: und wie denmach unser physisselses Leben nur in und durch eine unausshörliche Bewegung besteht; so verlangt auch unser inneres, geistiges Leben fortwährend Beschäftigung, Beschäftigung mit irgend etwas, durch Thun oder Denken; einen Beweis hievon giedt schon das Trommeln mit den Händen oder irgend einem Geräth, zu welchem undeschäftigte und gedankenlose Menschen sogleich greisen. Unser Daschn nämlich ist ein wesentlich rastloses: daher wird die gänzliche Unthätigkeit uns bald unerträglich, indem sie die entssetzlichste Langeweise herbeisührt. Diesen Trieb nun soll man regeln, um ihn methodisch und dadurch besser zu befriedigen. Daher also ist Thätigkeit, etwas treiben, wo möglich etwas machen, wenigstens aber etwas sernen, — zum Glück des Mensschen unerläßlich: seine Kräfte verlangen nach ihrem Gebrauch

und er möchte ben Erfolg beffelben irgendwie mahrnehmen. größte Befriedigung jedoch, in biefer Sinficht, gewährt es etwas gu machen, ju verfertigen, fei es ein Rorb, fei es ein Buch; aber daß man ein Werf unter feinen Sanden täglich machfen und endlich feine Bollendung erreichen febe, beglückt munittelbar. Dies leiftet ein Runftwert, eine Schrift, ja felbst eine bloge Sandarbeit: freilich, je edlerer Art bas Wert, besto höher ber Um glicklichsten find, in biefem Betracht, die Sochbegabten, welche fich der Fähigkeit zur Hervorbringung bedeutfamer, großer und gufammenhängender Werte bewußt find. Denn dadurch verbreitet ein Intereffe höherer Art fich über ihr ganges Dafenn und ertheilt ihm eine Burge, welche bem ber lebrigen abgeht, welches bennach, mit jenem verglichen, gar ichaal ift. Für fie nämlich hat bas leben und bie Welt, neben bem Allen gemeinsamen, materiellen, noch ein zweites und höheres, ein formelles Intereffe, indem es ben Stoff gu ihren Werfen enthält, mit beffen Ginfammlung fie, ihr Leben hindurch, emfig befchäftigt find, fobald nur die perfonliche Roth fie irgend athmen läßt. And ift ihr Intellekt gemiffermaagen ein doppelter: theils einer für die gewöhnlichen Beziehungen (Angelegenheiten des Willens), gleich dem aller Andern; theils einer für die rein objektive Auffaffung ber Dinge. Go leben fie zwiefach, find Bufchauer und Schaufvieler zugleich, mahrend die Uebrigen letteres allein find. - Ingwischen treibe Jeder etwas, nach Maaggabe feiner Fahig-Denn wie nachtheilig ber Mangel an planmäßiger Thäfeiten. tigfeit, an irgend einer Arbeit, auf uns wirte, merkt man auf langen Bergnügungereifen, ale wo man, bann und mann, fich recht unglicklich fühlt; weil man, ohne eigentliche Befchäftigung, gleichsam aus feinem natürlichen Elemente geriffen ift. Gid an muben und mit bem Widerstande zu fampfen ift bem Menschen Bedürfniß, wie bem Maulmurf bas Graben. Der Stillstand. ben die Allgenugfamfeit eines bleibenden Genuffes herbeiführte, Sinderniffe überwinden ift der Bollwäre ihm unerträglich. genuß feines Dafenns; fie mogen materieller Art fenn, wie beim Sandeln und Treiben, oder geiftiger Art, wie beim Lernen und Forfchen: ber Rampf mit ihnen und ber Gieg beglückt. ihm die Gelegenheit dazu, so macht er fie fich, wie er fann; je nachdem feine Individualität ce mit fich bringt, wird er iggen. 30\*

oder Bilboquet spielen, oder, vom unbewußten Zuge seiner Natur geseitet, Händel suchen, oder Intignen auspinnen, oder sich auf Betrügereien und assersie Schlechtigkeiten einsassen, um um dem ihm unerträglichen Zustande der Ruhe ein Ende zu machen. Difficilis in otio quies.

- 18) Bum Leitstern feiner Beftrebungen foll man nicht Bilber ber Phantafie nehmen, fondern deutlich gedachte Beariffe. Meistens aber geschicht bas Umgekehrte. Man wird nämlich, bei genauerer Untersuchung, finden, daß was bei unfern Entschließungen, in letter Juftang, ben Ansichlag giebt, meiftens nicht die Begriffe und Urtheile find, fondern ein Phantafiebild, welches die eine der Alternativen repräsentirt und vertritt. 3d weiß nicht mehr, in welchem Romane von Voltaire, oder Diderot, dem Belben, als er ein Jüngling und Herkules am Scheidewege war, die Tugend fich ftete barftellte in Geftalt feines alten Sofmeiftere, in ber Linken die Tabaksdose, in der Rechten eine Prije haltend und fo moralifirend; bas Lafter hingegen in Geftalt ber Rammerjungfer feiner Mutter. — Besonders in der Jugend fixirt fich das Biel unfere Glückes in Geftalt einiger Bilber, die uns vorschweben und oft das halbe, ja das gange Leben hindurch verharren. find eigentlich neckende Gefpenfter: benn, haben wir fie erreicht, fo zerrinnen fie in nichts, indem wir die Erfahrung machen, daß fie gar nichts, von dem was fie verhießen, leiften. find einzelne Scenen bes hanslichen, burgerlichen, gefellichaftlichen, ländlichen Lebens, Bilder der Wohnung, Umgebung, der Ehrenzeichen, Respektsbezengungen u. f. w. u. f. w. chaque fou a sa marotte: auch das Bild ber Geliebten gehört oft dahin. es uns fo ergebe ift wohl natürlich; benn bas Anschauliche wirkt. weil es das Unmittelbare ift, auch unmittelbarer auf unfern Willen, als der Begriff, der abstrafte Gedanke, der blog das Allgemeine giebt, ohne das Gingelne, welches doch gerade die Realität enthält: er fann baber nur mittelbar auf unfern Willen wirken. Und boch ift es nur der Begriff, ber Wort halt: baber ift es Bildung, nur ihm zu trauen. Freilich wird er wohl mitunter ber Erläuterung und Baraphrafe burch einige Bilber bedürfen: nur cum grano salis.
- 19) Die vorhergegangene Regel läßt fich ber allgemeineren subsumiren, daß man überall herr werben foll über ben Gindruck

bes Begenwärtigen und Anschaulichen überhaupt. Diefer ift gegen bas blog Gebachte und Gewußte unverhältnigmäßig ftart, nicht vermöge feiner Materie und Gehalt, die oft fehr gering find; fonbern vermöge feiner Form, ber Unschaulichkeit und Unmittelbarfeit, als welche auf bas Gemuth einbringt und beffen Rube ftort, ober feine Borfate erschüttert. Denn das Borhandene, bas Unfchauliche, wirft, ale leicht übersehbar, ftete mit feiner gangen Gewalt auf ein Mal: hingegen Gebanten und Gründe verlangen Beit und Rube, um ftuchweise burchbacht zu werden; baber man fie nicht jeden Angenblick gang gegenwärtig haben fann. zufolge reigt das Angenehme, welchem wir, in Folge der Ueberlegung, entjagt haben, une boch bei feinem Anblick: eben fo frankt und ein Urtheil, beffen gangliche Intompeteng wir fennen; ergurnt uns eine Beleidigung, beren Berachtlichfeit wir einfehn; eben fo werden gehn Grunde gegen das Borhandenfehn einer Gefahr überwogen vom falfchen Schein ihrer wirklichen Gegenwart, u. f. f. In allem Diefen macht fich bie urfprüngliche Unvernünftigkeit unfere Befens geltend. Auch werden einem berartigen Gindruck die Weiber oft erliegen, und wenige Männer haben ein folches Uebergewicht ber Bernunft, daß fie von beffen Birkungen nicht gu leiden hatten. Wo wir nun benfelben nicht gang übermaltigen fonnen, mittelft bloger Gebanten, ba ift bas Befte einen Ginbrud burch ben entagagngesetten zu neutralifiren, 3. B. ben Ginbruck einer Beleidigung burch Anfinchen Derer, die uns hochichaten; ben Gindruck einer brobenden Gefahr burch wirkliches . Betrachten bes ihr Entgegenwirfenden. Rounte boch iener 3ta= lianer, von dem Leibnit (in den nouveaux essais, Liv. I, c. 2, §. 11) ergählt, fogar ben Schmerzen ber Folter baburch wider= ftehn, daß er, mahrend berfelben, wie er fich vorgefett, das Bilb bes Galgens, an welchen fein Geftanbnig ihn gebracht haben würde, nicht einen Angenblick aus ber Phantafie entweichen ließ; weshalb er von Zeit zu Zeit io ti vedo rief; welche Worte er fpater bahin erffart hat. - Eben aus bem hier betrachteten Grunde ift es ein schweres Ding, wenn Alle, die uns umgeben. anderer Meinung find, ale wir, und banach fich benehmen, felbst wenn wir von ihrem Irrthum überzengt find, nicht burch fie wankend gemacht zu werben. Ginem flüchtigen, verfolgten, ernftlich incognito reisenden Könige muß bas unter vier Augen beobachtete Unterwürfigkeiteceremoniell feines vertrauten Begleitere eine faft nothwendige Bergeneftartung fenn, damit er nicht am Ende fich

felbft bezweifle.

20) Rachbem ich schon im zweiten Rapitel ben hohen Werth ber Befundheit, als welche für unfer Blück bas Erfte und Bichtiafte ift, hervorgehoben habe, will ich hier ein Paar gang allgemeiner Berhaltungsregeln zu ihrer Befestigung und Bemahrung angeben.

Man harte fich baburch ab, bag man bem Rorper, fowohl im Gangen, wie in jedem Theile, fo lange man gefund ift, recht viel Anftrengung und Befdmerbe auflege und fich gewöhne, widrigen Ginfluffen jeber Art zu miberftehn. Cobald hingegen ein franthafter Ruftand, fei es bes Gangen, ober eines Theiles, fich fund giebt, ift fogleich bas entgegengesette Berfahren ju ergreifen und der franke Leib, oder Theil beffelben, auf alle Beife zu ichonen und zu pflegen: benn bas Leibenbe und Geschwächte ift keiner

Abhärtung fähig.

Der Mustel wird burch ftarten Gebrauch geftärft; ber Nerv hingegen baburch geschwächt. Alfo übe man feine Musteln burch iebe angemeffene Anftrengung, hüte hingegen bie Merven vor jeder; alfo die Angen vor zu hellem, besonders reflektirtem Lichte, vor jeber Anftrengung in ber Dammerung, wie auch vor anhaltenbem Betrachten gn fleiner Gegenftanbe; eben fo bie Ohren vor zu ftarkem Geräufch; vorzüglich aber bas Gehirn vor ge= zwungener, zu anhaltender, ober unzeitiger Anstrengung: bemuach laffe man es ruhen, mahrend ber Berbauung; weil bann eben bie felbe Lebenstraft, welche im Gehirn Gebanten bilbet, im Magen und ben Gingeweiben angeftrengt arbeitet. Chumus und Chilus zu bereiten; ebenfalls mahrend, ober auch nach, bedeutender Mustelanftrengung. Denn, ce verhalt fich mit ben motorifden. wie mit ben fenfibeln Rerven, und wie ber Schmerz, ben wir in verletten Gliedern empfinden, feinen mahren Sit im Gehirn hat; fo find es auch eigentlich nicht die Beine und Arme, welche gehn und arbeiten; fondern bas Behirn, nämlich ber Theil beffelben, welcher, mittelft bes verlängerten und bes Rücken-Marks, die Nerven jener Glieber erregt und baburch biefe in Bewegung fett. Demgemäß hat auch die Ermüdung, welche wir in ben Beinen ober Urmen fühlen, ihren mahren Git im

Behirn; weshalb eben blok bie Musteln ermuben, beren Bewegung willfürlich ift, b. h. vom Gehirn ausgeht, hingegen nicht bie ohne Willfür arbeitenben, wie bas Berg. Offenbar alfo wird bas Gehirn beeinträchtigt, wenn man ihm ftarte Mustelthätigfeit und geiftige Anfpannung zugleich, ober auch nur bicht hinter einander abzwingt. Siemit ftreitet es nicht, daß man im Anfang eines Spaziergangs, ober überhaupt auf furzen Bangen, oft erhöhte Beiftesthätigkeit fpurt: benn ba ift noch kein Ermitden befagter Behirntheile eingetreten, und andrerseits befördert eine folche leichte Mustelthätigkeit und die durch fie vermehrte Refpiration das Aufsteigen des arteriellen, unnmehr auch beffer orndirten Blutes jum Gehirn. — Befonders aber gebe man bem Wehirn bas zu feiner Refektion nöthige, volle Maag bes Schlafes; benn ber Schlaf ift für ben gangen Menfchen was bas Aufziehn für die Uhr. (Bergl. Welt als Wille und Borftellung II, 217. -3. Aufl. II, 240.) Diefes Maag wird um fo größer febn, je entwickelter und thätiger bas Gehirn ift; es jeboch zu überschreiten ware bloger Zeitverluft, weil bann ber Schlaf an Intenfion berliert mas er an Ertension gewinnt. (Bergl. Belt als Wille und Borftellung II, 247. - 3. Aufl. II, 275.) \*) lleberhaupt begreife man wohl, daß unfer Denfen nichts Anderes ift, als die organische Funktion des Gehirns, und sonach jeder andern organischen Thätigkeit, in Sinsicht auf Anftrengung und Rube, fich anglog verhält. Wie übermäßige Anftrengung die Augen berbirbt, ebenfo das Gehirn. Mit Recht ift gefagt worden: das Gehirn benft, wie ber Magen verbaut. Der Bahn von einer immateriellen, einfachen, wefentlich und immer bentenden, folalich unermudlichen Seele, die da im Gehirn blog logirte, und nichts auf ber Welt bedürfte, hat gewiß Manchen gu unfinnigem Berfahren und Abstumpfung feiner Beiftesfrafte verleitet; wie benn 2. 23. Friedrich der Große ein Mal versucht hat, sich bas Schlafen gang abzugewöhnen. Die Philosophieprofefforen

<sup>\*)</sup> Der Schlaf ist ein Stild Tob, welches wir anticipando borgen und basür bas burch einen Tag erschöpfte Leben wieder erhalten und erneuern. Le sommeil est un emprunt kait à la mort. Der Schlaf borgt vom Tode zur Aufrechthaltung des Lebens. Oder: er ist der einstweilige Zins des Todes, welcher selbs die Kapitalabzahlung ist. Diese wird um so häter einsgesordert, je reichlichere Zinsen und je regelmäßiger sie gezahlt werden.

würden wohl thun, einen solchen, sogar praktisch verderblichen Wahn nicht durch ihre katechismusgerechtsehmwollende Rockens Philosophie zu befördern. Man soll sich gewöhnen, seine Geistesträfte durchaus als physiologische Funktionen zu betrachten, um danach sie zu behandeln, zu schonen, anzustrengen u. s. w., und zu bedenken, daß jedes körperliche Leiden, Beschwerde, Unordnung, in welchem Theil es auch sei, den Geist afficirt. Am besten beschihgt siezu Cabanis, des Rapports du physique et du moral de l'homme.

Die Vernachlässigung des hier gegebenen Raths ift die Urfache, aus welcher manche große Beifter, wie auch große Belehrte, im Alter schwachsinnig, findisch und felbft mahnsinnig geworden find. Daß g. B. die gefeierten Englischen Dichter biefes Jahrhunderts, wie Walter Scott, Wordsworth, Southen u. a. m. im Alter, ja, schon in ben sechziger Jahren, geiftig ftumpf und unfähig geworben, ja, jur Imbecillität herabge= funken find, ift ohne Zweifel baraus zu erklären, daß fie fammtlich, vom hohen Honorar verlockt, die Schriftftellerei als Gewerbe getrieben, alfo bes Gelbes wegen gefchrieben haben. Dies verführt . zu widernatürlicher Anftrengung, und wer feinen Begafus ins Soch spannt und feine Muse mit ber Beitsche antreibt, wird es auf analoge Beije bugen, wie Der, welcher ber Benus 3mangs= bienfte geleiftet hat. 3ch argwöhne, daß auch Rant, in feinen fpaten Jahren, nachdem er endlich berühmt geworden mar, fich überarbeitet und baburch bie zweite Rindheit feiner vier letten Jahre veranlagt hat. -

Jeber Monat des Jahres hat einen eigenthümlichen und unmittelbaren, b. h. vom Wetter unabhängigen, Einfluß auf unserc Gesundheit, unsere körperlichen Zustände überhaupt, ja, auch auf die geistigen.

## C. Unfer Berhalten gegen Undere betreffend.

<sup>21)</sup> Um burch bie Welt zu kommen, ift es zwedmäßig, einen großen Vorrath von Vorsicht und Nachficht mitzunehmen: burch erstere wird man vor Schaben und Verlust, burch lettere vor Streit und Händel geschützt.

Wer unter Menschen zu leben hat, barf feine Individualität, fofern fie boch ein Mal von ber Natur gefett und gegeben ift, unbedingt verwerfen; auch nicht bie fchlechtefte, erbarmlichfte, ober lächerlichfte. Er hat fie vielmehr zu nehmen, als ein Unabanderliches, welches, in Folge eines emigen und metaphpfischen Brincips. fo fehn muß, wie es ift, und in ben argen Fallen foll er benten: ..es muß auch folche Rante geben." Salt er es anders; fo thut er Unrecht und fordert ben Andern herans, jum Kriege auf Tod Denn feine eigentliche Individualität, b. h. feinen und Leben. moralifchen Charafter, feine Erkenntniffrafte, fein Temperament, feine Phhfiognomie u. f. w. fann Reiner andern. wir nun fein Wefen gang und gar; fo bleibt ihm nichte übrig. als in uns einen Tobfeind zu befänipfen; benn wir wollen ihm bas Recht zu eriftiren nur unter ber Bedingung zugeftehn, bag er ein Anderer werbe, als er unabänderlich ift. Darum also muffen wir, um unter Meufchen leben gu fonnen, Jeben, mit feiner gegebenen Individualität, wie immer fie auch ausgefallen fehn mag, bestehn und gelten laffen, und burfen blog barauf bedacht fenn, fie fo, wie ihre Urt und Beichaffenheit es gulaft, gu benuten; aber weber auf ihre Menberung hoffen, noch fie, fo wie fie ift, schlechthin verdammen. Dies ift ber mahre Ginn bes Spruches: "leben und leben laffen." Die Aufgabe ift indeffen nicht fo leicht, wie fie gerecht ift; und glüdlich ift zu schäten, wer gar manche Individualitäten auf immer meiden barf. - 3nzwifchen übe man, um Menfchen ertragen zu lernen, feine Gebulb an leblofen Gegenftanben, welche, vermöge mechanischer, ober fonft physischer Nothwendigkeit, unserm Thun sich hartnäckig widerfeten; wogn täglich Gelegenheit ift. Die baburch erlangte Gebulb lernt man nachber auf Menichen übertragen, indem man fich gewöhnt, zu beuten, daß auch fie, wo immer fie uns hinderlich find, Dies vermöge einer eben fo ftrengen, aus ihrer Natur hervorgehenden Rothwendigkeit febn muffen, wie Die, mit welcher die leblosen Dinge wirken; daher es eben so thöricht ift, über ihr Thun fich zu entruften, wie über einen Stein, ber uns in ben Beg rollt. Bei Manchem ift es am flügften zu benfen: "anbern werde ich ihn nicht; also will ich ihn benuten."

22) Es ift zum Erstaunen, wie leicht und schnell Somogeneität, ober heterogeneität bes Geiftes und Gemithe zwischen

Menschen fich im Gespräche fund giebt: an jeder Rleinigkeit wird fie fühlbar. Betreffe bas Befprad auch bie frembartigften. aleichgultigften Dinge; fo wird, zwifchen wefentlich Seterogenen, faft jeber Sat bes Ginen bem Andern mehr ober minder miffallen, mancher gar ihm ärgerlich febn. Homogene hingegen fühlen fogleich und in Allem eine gewiffe lebereinstimmung, bie, bei groker Homogeneität, bald zur vollkommenen Barmonie, ja, gum Unifono aufammenfließt. Hieraus erflärt fich zuvörderft, warum die gang Gewöhnlichen fo gesellig find und überall fo leicht recht ante . Wefellichaft finden, - fo rechte, liebe, madere Leute. Bei ben Ungewöhnlichen fällt es umgefehrt aus, und befto mehr, je ausgezeichneter fie find; fo daß fie, in ihrer Abgesondertheit, gu Beiten, fich ordentlich frenen konnen, in einem Andern nur irgend eine ihnen felbst homogene Fiber berausgefunden zu haben, und ware fie noch fo flein! Denn Jeber kann bem Unbern nur fo viel fenn, wie biefer ihm ift. Die eigentlichen großen Beifter horsten, wie die Abler, in der Bobe, allein. - 3weitens aber wird hierans verftändlich; wie die Gleichgefinnten fich fo schnell zusammenfinden, gleich als ob fie magnetisch zu einander gezogen würden: - verwandte Seelen grußen fich von ferne. Um haufiaften freilich wird man Dice an niedrig Gefinnten, ober fchlecht Begabten, zu beobachten Gelegenheit haben; aber nur weil biefe legionenweise eriftiren, die beffern und vorzüglichen Raturen bingegen die feltenen find und heißen. Demnach unn werden g. B. in einer großen, auf praftifche Zwecke gerichteten Gemeinschaft zwei rechte Schurten fich fo fcnell erfennen, ale trugen fie ein Keldzeichen, und werden alsbald zusammentreten, um Migbrauch, ober Berrath zu ichmieben. Desgleichen, wenn man fich, per impossibile, eine große Gefellichaft von lauter fehr verftändigen und geiftreichen Leuten bentt, bis auf zwei Dummköpfe, die auch babei waren; fo werben biefe sich sympathetisch zu einander ge= zogen fühlen und bald wird jeder von beiden fich in feinem Bergen freuen, boch wenigitens Ginen vernünftigen Mann angetroffen an Birflich mertwürdig ift es, Benge bavon gn fenn, wie Zwei, besonders von den moralisch und intellektuell Zurückstehen= ben, beim erften Unblid einander erkennen, fich eifrig einander gu nahern ftreben, freundlich und freudig fich begrugend, einander entgegeneilen, als waren fie alte Befannte; - fo auffallend ift es, daß man versucht wird, der Buddhaistischen Metempsphosenslehre gemäß, anzunehmen, sie wären schon in einem frühern Leben befreundet gewesen.

Bas jeboch, felbft bei vieler Uebereinstimmung, Menfchen auseinanderhalt, auch wohl vorübergebende Disharmonie zwischen ihnen erzeugt, ift bie Berichiedenheit ber gegenwärtigen Stimmung, als welche fast immer für jeden eine andere ift, nach Maaggabe feiner gegenwärtigen Lage, Beschäftigung, Umgebung, förperlichen Zustandes, augenblicklichen Gebankenganges u. f. w. Daraus entstehen zwischen ben harmonirendeften Berfonlichkeiten Die gur Aufhebung biefer Störung erforderliche Rorreftion ftets vornehmen und eine gleichschwebende Temperatur einführen zu können, mare eine Leiftung ber höchften Bilbung. Wie viel die Gleichheit der Stimmung für die gefellige Gemeinichaft leifte, läßt fich baran ermeffen, baß fogar eine gahlreiche Gefellichaft zu lebhafter gegenseitiger Mittheilung und aufrichtiger Theilnahme, unter allgemeinem Behagen, erregt wird, fobalb irgend etwas Objektives, fei es eine Gefahr, ober eine Soffunng, ober eine Radricht, ober ein feltener Anblick, ein Schanfpiel, eine Mufit, ober mas fouft, auf Alle zugleich und gleichartig einwirft. Denn Dergleichen, indem es alle Brivatintereffen übermältigt, erzeugt univerfelle Ginheit ber Stimmung. In Ermangelung einer folden objektiven Ginwirkung wird in der Regel eine fubjektive ergriffen und find bemnach die Rlaschen bas gewöhnliche Mittel. cine gemeinschaftliche Stimmung in die Gefellschaft zu bringen. Sogar Thee und Raffee bienen biefer Abficht.

Eben aber aus jener Disharmonie, welche die Verschiedensheit der momentanen Stimmung so leicht in alle Gemeinschaft deringt, ist es zum Theil erkfärlich, daß in der von dieser und allen ähnlichen, störenden, wenn auch vorübergehenden, Einslüssen befreiten Erinnerung sich Icder idealisiert, ja, disweilen fast verstärt darstellt. Die Erinnerung wirkt, wie das Sammlungsglas in der Kamera obstura: sie zieht Alles zusammen und bringt das durch ein viel schöneres Bild hervor, als sein Original ist. Den Vortheil, so geschn zu werden, erlangen wir zum Theil schon durch jede Abwesenheit. Denn obgleich die idealissiende Erinnerung, dis zur Vollendung ihres Werkes, geraumer Zeit bedarf: so wird der Ansang desselben doch sogleich gemacht. Dieserwegen

ift es fogar klug, sich seinen Bekannten und guten Freunden nur nach bedeutenden Zwischenräumen zu zeigen; indem man alsdann, beim Wiedersehn, merken wird, daß die Erinnerung schon bei der Arbeit gewesen ist.

23) Reiner fann über fich febn. Hiemit will ich fagen: Jeder fieht am Andern nur fo viel, als er felbst auch ift: benn er tann ihn nur nach Maaggabe feiner eigenen Intelligen; faffen und verftehn. Ift nun biefe von ber niedrigften Art; fo werben alle Beiftesgaben, auch die größten, ihre Wirkung auf ihn verfehlen und er an bem Besiter berfelben nichts mahrnehmen, ale bloß bas Riedrigfte in beffen Individualität, alfo nur beffen fammtliche Schwächen, Temperaments- und Charafter-Darans wird er für ihn aufammengesett febn. höheren geiftigen Fähigfeiten beffelben find für ihn fo wenia vorhanden, wie die Farbe für ben Blinden. Denn alle Geifter find Dem unfichtbar, ber feinen hat: und jede Werthichagung ift ein Broduft aus bem Werthe bes Wefchatten mit ber Erfemitniffphäre bes Schätzers. Hieraus folgt, bag man fich mit Jebem, mit bem man fpricht, nivellirt, indem Alles, was man vor ihm voraus haben fann, verschwindet und jogar bie bagu erforderte Selbstwerleugnung völlig unerfannt bleibt. man nun, wie burchaus niedrig gefinnt und niedrig begabt, alfo wie burchaus gemein die meiften Menfchen find; fo wird man cinfehn, daß es nicht möglich ift, mit ihnen zu reben, ohne, auf folche Zeit, (nach Analogie ber elektrischen Bertheilung) felbst gemein zu werben, und bann wird man ben eigentlichen Ginn und das Treffende des Ausdrucks "fich gemein machen" grundlid berftehn, jedoch auch gern jede Gefellichaft meiden, mit welcher man nur mittelst ber partie honteuse seiner Ratur fommuniziren kann. Auch wird man einsehn, daß, Dummköpfen und Marren gegenüber, es nur einen Weg giebt, feinen Berftand an ben Tag ju legen, und ber ift, bag man mit ihnen nicht redet. Aber freilich wird alsbann in ber Gefellichaft Manchem bisweilen zu Muthe febn, wie einem Tänger, ber auf einen Ball gekommen ware, wo er lauter Lahme antrafe: mit went foll er tangen?

24) Der Mensch gewinnt meine Hochachtung, als ein unter hundert Anserlesener, welcher, wann er auf irgend etwas au

warten hat, also unbeschäftigt dasitzt, nicht sofort mit Dem, was ihm gerade in die Hände kommt, etwan seinem Stock, oder Messer und Gabel, oder was souft, taktmäßig hämmert, oder klappert. Wahrscheinlich denkt er an etwas. Bielen Lenten hingegen sieht man an, daß bei ihnen das Sehn die Stelle des Denkens ganz eingenommen hat: sie suchen sich durch Klappern ihrer Existenz bewußt zu werden; wenn nämlich kein Cigarro bei der Hand sift, der eben diesem Zwecke dient. Ans demselben Grunde sind sie anch beständig ganz Ange und Ohr für Alles, was um sie vorgeht.

25) Rochefoucauld hat treffend bemerkt, dag es ichwer ift, Semanden angleich hoch au berehren und fehr au lieben. Demnach hatten wir die Wahl, ob wir uns um die Liebe, ober um die Berehrung der Menichen bewerben wollen. Ihre Liebe ift ftets eigennützig, wenn auch auf hochst verschiedene Beife. Bubem ift Das, wodurch man fie erwirbt, nicht immer geeignet, uns baranf ftolg gn machen. Hauptfächlich wird einer in dem Maake beliebt fenn, ale er feine Unfpruche an Geift und Berg ber Anbern niedrig ftellt, und zwar im Ernft und ohne Berftellung, auch nicht bloß aus berjenigen Nachsicht, die in ber Berachtung wurzelt. Ruft man fich nun hiebei ben fehr mahren Ausspruch bes Sclvetius suriid: le degré d'esprit nécessaire pour nous plaire, est une mesure assez exacte du degré d'esprit que nous avons; fo folgt aus biefen Prämiffen bie Ronklufion. - Singegen mit der Berehrung der Menschen fteht es umgekehrt: fie wird ihnen nur wider ihren Billen abgezwungen, auch, ebendeshalb, meistens perhehlt. Daher giebt fie uns, im Innern, eine viel größere Befriedigung: fie hangt mit unferm Werthe gufammen; welches von ber Liebe ber Menfchen nicht unmittelbar gilt: benn biefe ift subjektiv, die Berehrung objektiv. Rüslich ift une die Liebe freilich mehr.

26) Die meisten Menschen sind so subjektiv, daß im Grunde nichts Interesse für sie hat, als ganz allein sie selbst. Daher kommt es, daß sie bei Allem, was gesagt wird, sogleich an sich benken und jede zufällige, noch so entsernte Beziehung auf irgend etwas ihnen Persönliches ihre ganze Ausmerksamkeit an sich reißt und in Besitz nimmt; so daß sie für den objektiven Gegenstand der Rede keine Fassungskraft sibrig behalten; wie auch, daß keine

Gründe etwas bei ihnen gelten, fobalb ihr Intereffe oder ihre Eitelfeit denfelben entgegenfteht. Daber find fie fo leicht zerftreut, fo leicht verlett, beleidigt oder gefränkt, dag man, von was es and fei, objettiv mit ihnen redend, nicht genug fich in Acht nehmen fann vor irgend welchen möglichen, vielleicht nachtheiligen Begiehungen bes Gefagten gu bem werthen und garten Gelbit, bas man ba vor fich hat: benn gang allein an diesem ift ihnen gelegen, fonft an nichts, und mahrend fie fur bas Wahre und Treffende, ober Schone, Feine, Bigige ber fremden Rede ohne Sinn und Gefühl find, haben fie bie gartefte Empfindlichkeit gegen Bebes, was auch nur auf die entfernteste und indiretteste Weise ihre kleinliche Gitelfeit verleten, ober irgend wie nachtheilig auf ihr hochft pretiofes Selbst reflektiren konnte; fo daß fie in ihrer Berletbarfeit ben fleinen Sunden gleichen, benen man, ohne fich beffen zu versehen, so leicht auf die Pfoten tritt und nun das Gequieke anzuhören hat; ober auch einem mit Bunden und Beulen bedeckten Rranten verglichen werden können, bei dem man auf das Behutsamfte jede mögliche Berührung zu vermeiben hat. Manchen geht nun aber die Sache fo weit, baf fie Beift und Berftand, im Gefpräch mit ihnen an ben Tag gelegt, ober boch nicht genugfam verftectt, gerabezu ale eine Beleidigung empfinden, wenngleich fie folche vor ber Sand noch verhehlen; wonach bann aber nachher ber Unerfahrene vergeblich barüber nachfinnt und grübelt, wodurch in aller Welt er fich ihren Groll und Sag zugezogen haben fonne. - Eben fo leicht find fie aber auch geschmeichelt und gewonnen. Daber ift ihr Urtheil meistens bestochen und blog ein Ansspruch zu Gunften ihrer Partei, ober Rlaffe; nicht aber ein objektives und gerechtes. Dies Alles bernht barauf, daß in ihnen der Wille bei Weitem die Erkenntniß überwiegt und ihr geringer Intellekt gang im Dienste bes Willens fteht, von welchem er auch nicht auf einen Augenblick fich losmachen fann.

Einen großartigen Beweis von der erbärmlichen Subjektivität der Menschen, in Folge welcher sie Alles auf sich beziehn und von jedem Gedanken fogleich in gerader Linie auf sich zurückgehn, liefert die Aftrologie, welche den Gang der großen Belkförper auf das armfälige Ich bezieht, wie auch die Kometen am himmel in Verbindung bringt mit den irdischen Händeln

und Lumpereien. Dies aber ift zu allen und schon in den ältessten Zeiten geschehen. - (S. z. B. Stob. Eclog. L. I, c. 22, 9, pag. 478.)

27) Bei jeder Berkehrtheit, die im Publifo, oder in der Befellichaft, gefagt, oder in der Litteratur geichrieben und mohlaufgenommen, wenigstens nicht widerlegt wird, foll man nicht verzweifeln und mehnen, daß es unn dabei fein Bewenden haben werde; fondern miffen und fich getroften, daß die Sache binterher und allmälig ruminirt, beleuchtet, bedacht, erwogen, besprochen und meistens zuletzt richtig beurtheilt wird; fo daß, nach einer, ber Schwierigfeit berfelben angemeffenen Frift, endlich fast Alle begreifen, was der flare Ropf fogleich fah. freilich muß man fich gedulben. Denn ein Mann von richtiger Ginficht unter ben Bethörten gleicht Dem, beffen Uhr richtig geht, in einer Stadt, beren Thurmuhren alle falich gestellt find. Er allein weiß die mahre Zeit: aber mas hilft es ihm? alle Welt richtet fich nach ben falfch zeigenden Stadtuhren; fogar auch Die, welche wiffen, daß feine Uhr allein die mahre Zeit angiebt.

28) Die Menfchen gleichen barin ben Rindern, daß fie unartig werden, wenn man fie verzieht; baber man gegen keinen an nachgiebig und liebreich febn barf. Wie man, in ber Regel. feinen Freund badurch verlieren wird, daß man ihm ein Darlehn abichlägt, aber fehr leicht baburch, bag man es ihm giebt; eben jo, nicht leicht einen burch ftolges und etwas vernachläffigenbes Betragen; aber oft in Folge zu vieler Freundlichkeit und Auvorfommens, als welche ihn arrogant und unerträglich machen, wodurch der Bruch herbeigeführt wird. Befondere aber ben Gedanken, daß man ihrer benöthigt fei, können die Menschen ichlechterbings nicht vertragen; Uebermuth und Anmaagung find fein ungertrennliches Gefolge. Bei einigen entsteht er, in gewissent Grade, idon baburd), daß man fid mit ihnen abgiebt, etwan oft, ober auf eine vertrauliche Weise mit ihnen spricht: alsbald werben sie mehnen, man musse sich von ihnen auch etwas gefallen laffen, und werden verfuchen, die Schranken ber Söflichkeit ju erweitern. Daher tangen fo Wenige zum irgend vertrauteren Umgang, und foll man fich befonders hüten, fich nicht mit niedrigen Naturen gemein zu machen. Faßt nun aber gar Giner ben

Gedanken, er sei mir viel nöthiger, als ich ihm; ba ist es ihm fogleich, als hätte ich ihm etwas geftohlen: er wird fuchen, fich gu rachen und es wiederzuerlangen. Ueberlegenheit im Umgang erwächst allein baraus, daß man ber Andern in keiner Art und Beife bedarf, und dies fehn läßt. Dieserwegen ift es rathfam, Bedem, es fei Mann ober Weib, von Beit ju Beit fühlbar gu machen, daß man feiner fehr wohl entrathen fonne: bas befeftigt bie Freundschaft; ja, bei ben meiften Leuten fann es nicht ichaben, wenn man ein Gran Geringschätzung gegen fic, bann und wann, mit einfließen läßt: fie legen befto mehr Werth auf unfere Freundschaft: chi non istima vien stimato (wer nicht achtet wird geachtet) fagt ein feines italianisches Sprichwort. Ift aber Giner uns wirklich sehr viel werth; so muffen wir dies vor ihm verhehlen, als mare es ein Berbrechen. Das ift nun eben nicht erfrenlich; bafür aber wahr. Raum daß hunde die große Freundlichkeit vertragen; geschweige Menschen.

29) Daß Leute edlerer Art und höherer Begabung so oft, zumal in der Jugend, auffallenden Mangel an Menschenkenntniß und Welftlugheit verrathen, daher leicht betrogen oder sonst irre geführt werden, während die niedrigen Naturen sich viel schneller und besser in die Welt zu sinden wissen, liegt daran, daß man, beim Mangel der Ersahrung, a priori zu urtheilen hat, und daß überhaupt keine Ersahrung es dem a priori gleichthut. Dies a priori nämlich giedt Denen vom gewöhnlichen Schlage das eigene Selbst an die Hand, den Edelen und Vorzüglichen aber nicht: denn eben als solche sind sie von den Andern weit versschieden. Indem sie daher deren Denken und Thun nach dem ihrigen berechnen, trifft die Rechnung nicht zu.

Benn nun aber auch ein Solcher a posteriori, also aus fremder Besehrung und eigener Ersahrung, endlich gesernt hat, was von den Menschen, im Ganzen genommen, zu erwarten steht, daß nämlich etwan 5/6 derselben, in moralischer, oder intellektueller Hinschet, so beschaffen sind, daß wer nicht durch die Umstände in Berbindung mit ihnen gesetzt ist besser thut, sie vorweg zu meiden und, so weit es angeht, außer alsem Kontakt mit ihnen zu bleiben; — so wird er dennoch von ihrer Kleinsichseit und Erbärmlichseit kann jemals einen ausreichenden Begriff ersangen, sondern immerfort, so lange er seht, denselben noch zu erweitern und zu vers

vollständigen haben, unterdeffen aber fich gar oft zu feinem Schaben verredinen. Und bann wieber, nachbem er bie erhaltene Belehrung wirklich beherzigt hat, wird es ihm bennoch zu Zeiten begegnen, bag er, in eine Gefellschaft ihm noch unbefannter Menfchen gerathend, sich zu wundern hat, wie sie doch fammtlich, ihren Roben und Mienen nach, gang vernünftig, reblich, aufrichtig, chrenfest und tugendsam, dabei auch wohl noch gescheut und geist-Dies follte ihn jedoch nicht irren: benn ce reich ericheinen. fommt blog baber, dag die Natur es nicht macht, wie die schlechten Boeten, welche, wann fie Schurfen ober Narren barftellen, fo plump und absichtsvoll babei zu Werke gehn, bag man gleichsam hinter ieder folder Berfon den Dichter ftehn ficht, der ihre Gefinnung und Rede fortwährend besavouirt und mit warnender Stimme ruft: "bies ift ein Schurfe, bies ift ein Marr; gebt nichts auf Das, was er fagt." Die Ratur hingegen macht es wie Chakespeare und Gothe, in beren Werken jede Berfon, und ware fie der Teufel felbst, mahrend fie bafteht und redet, Recht behalt; weil fie fo objeftiv aufgefaßt ift, bag wir in ihr Intereffe gezogen und zur Theilnahme an ihr gezwungen werden: benn fie ift, eben wie die Berke ber Natur, aus einem innern Princip entwickelt, vermoge beffen ihr Sagen und Thun als natürlich. mithin als nothwendig auftritt. - Alfo, wer erwartet, daß in der Welt die Teufel mit Bornern und die Narren mit Schellen einhergebu, wird ftete ihre Beute, ober ihr Spiel fenn, fommt aber noch, daß im Umgange die Leute es machen, wie ber Mond und die Budlichten, nämlich ftete nur eine Seite zeigen, und fogar Jeder ein angeborenes Talent hat, auf mimischem Bege feine Physiognomie zu einer Maste amquarbeiten, welche genan barftellt, mas er eigentlich febn follte, und die, weil fie ausschlieflich auf feine Individualität berechnet ift, ihm fo genau anliegt und aupagt, daß die Wirfung überaus täufchend ausfällt. Er legt fie an, fo oft es barauf ankommt, fich einzuschmeicheln. Man foll auf biefelbe fo viel geben, ale mare fie aus Bachetud, eingebent bes vortrefflichen italianifden Sprichworts: non è si tristo cane, che non meni la coda (so bose ist fein Hund, daß er nicht mit bem Schwang webelte).

Jebenfalls foll man fich forgfältig hüten, von irgend einem Menschen neuer Bekanntschaft eine fehr günftige Meinung zu

faffen; fonft wird man, in ben allermeiften Fällen, gn eigener Beschämung, oder gar Schaben, enttäuscht werben. - Siebei verdient auch Dies berücksichtigt zu werben: Gerade in Rleinigfeiten, als bei welchen ber Menich fich nicht gusammennimmt, zeigt er feinen Charafter, und ba fann man oft, an geringfügigen Sandlungen, an bloken Manieren, den grangenlofen, nicht bie mindeste Rücksicht auf Andere fennenden Egoismus bequem beobachten, ber fich nachher im Großen nicht verlengnet, wiewohl verlarvt. Und man verfaume folche Gelegenheit nicht. Einer in ben fleinen täglichen Borgangen und Berhaltniffen bes Lebens, in den Dingen, von welchen bas de minimis lex non curat gilt, rudfichtelos verfährt, blok feinen Bortheil ober feine Bequemlichfeit, zum Rachtheil Anderer, sucht; wenn er fich aneignet mas für Alle ba ift u. f. w.; ba fei man überzengt, baß in feinem Bergen feine Berechtigfeit wohnt, fondern er auch im Großen ein Schuft fehn wird, fobald bas Gefet und die Gewalt ihm nicht die Sande binden, und trane ihm nicht über die Schwelle. 3a, wer ohne Schen die Gefete feines Rlube bricht, wird auch Die bee Staates brechen, fobalb er ce ohne Gefahr fann.\*)

Hat unn Einer, mit dem wir in Verbindung, oder Umgang, siehn, uns etwas Unangenehmes, oder Aergerliches erzeigt; so haben wir uns uur zu fragen, ob er uns so viel werth sei, daß wir das Nämliche, auch noch etwas verstärkt, uns nochmals und öfter von ihm wollen gefallen lassen; — oder nicht. (Vergeben und Vergessen heißt gemachte kostbare Ersahrungen zum Fenster hinauswersen.) Im bejahenden Fall wird nicht viel darüber zu sagen sehn, weil das Neden wenig hilft: wir müssen also die Sache, mit oder ohne Ermahnung, hingehn lassen, sollen jedoch wissen, daß wir hiedurch sie uns nochmals ansgebeten haben. Im verneinenden Falle hingegen haben wir sogleich und auf immer mit dem werthen Freunde zu brechen, oder, wenn es ein Diener ist, ihn abzuschassen. Denn unausbleiblich wird er, vorkommenden Falle, ganz das Selbe, oder das völlig Analoge, wieder thun, auch

<sup>\*)</sup> Wenn in den Menschen, wie fie meistentheils find, das Sute das Schlechte überwöge; so ware es gerathener fich auf ihre Gerechtigkeit, Billigteit, Dankbarteit, Treue, Liebe oder Mitleid zu verlaffen, als auf ihre Furcht: weil es aber mit ihnen ungekehrt fteht; so ist das Umgelehrte gerathener.

wenn er une jett bas Gegentheil hoch und aufrichtig betheuert. Miles, Alles fann einer vergeffen, nur nicht fich felbst, fein eigenes Denn ber Charafter ift ichlechthin inforrigibel; weil alle Sandlungen des Menschen aus einem innern Princip fliegen, vermoge beffen er, unter gleichen Umftanben, ftete bas Gleiche thun muß und nicht anders fann. Man lefe meine Breisichrift über Die fogenannte Freiheit des Willens und befreie fich vom Bahn. Daher auch ift, fich mit einem Freunde, mit bem man gebrochen hatte, wieder anszufohnen, eine Schwäche, die man abbunt, mann berfelbe, bei erfter Gelegenheit, gerade und genan bas Gelbe wieder thut, mas ben Bruch herbeigeführt hatte; ja, mit noch mehr Dreiftigkeit, im ftillen Bewuftfenn feiner Unentbehrlichkeit. Das Gleiche gilt von abgeschafften Dienern, die man wieber-Eben fo wenig, und ans bemielben Grunde, burfen mir erwarten, baf Giner, unter veränderten Umftanben, bas Gleiche. wie vorher, thun werbe. Bielmehr andern die Menichen Gefinnung und Betragen eben jo ichnell, wie ihr Intereffe fich andert: ja, ihre Absichtlichkeit gieht ihre Wechsel auf fo furge Sicht, bag man felbst noch furgfichtiger sehn mußte, um fie nicht protestiren gu laffen.

Gefetzt bennad, wir wollten etwan wissen, wie Einer, in einer Lage, in die wir ihn zu versetzen gedenken, handeln wird; so dürfen wir hierüber nicht auf seine Versprechungen und Betheuerungen bauen. Denn, gesetzt auch, er spräche anfrichtig; so spricht er von einer Sache, die er nicht kennt. Wir müssen also allein aus der Erwägung der Umstände, in die er zu treten hat, und des Konsliktes derselben mit seinem Charakter, sein Sandeln berechnen.

Um überhanpt von der wahren und sehr tranrigen Beschaffensheit der Menschen, wie sie meistens sind, das so nöthige, deutsiche und gründliche Verständniß zu erlangen, ist es überaus lehrreich, das Treiben und Benehmen derselben in der Litteratur als Kommentar ihres Treibens und Benehmens im praktischen Leben zu gebrauchen, und vice versa. Dies ist sehr dienlich, um weder an sich, noch an ihnen irre zu werden. Dabei aber darf kein Zug von besonderer Niederträchtigkeit oder Dummheit, der uns im Leben oder in der Litteratur aufstößt, uns je ein Stoff zum Verdruß und Aerger, sondern bloß zur Erkenntniß

werden, indem wir in ihm einen neuen Beitrag zur Charafteriftif des Menschengeschlechts fehn und bemnach ihn uns merken. bann werben wir ihn ungefähr fo betrachten, wie ber Mineralog ein ihm aufgestoßenes, fehr charafteriftifches Specimen eines Minerale. Ausnahmen giebt es, ja, unbegreiflich große, und bie Unterschiede ber Individualitäten find enorm: aber, im Gangen genommen, liegt, wie langft gefagt ift, die Belt im Argen: Die Bilden freffen einander und die Zahmen betrügen einander, und bas nennt man ben Lauf ber Welt. Bas find benn bie Staaten, mit aller ihrer fünftlichen, nach angen und nach innen gerichteten Maschinerie und ihren Gewaltmitteln Anderes, als Borkehrungen, ber grangenlofen Ungerechtigfeit ber Menfchen Schranfen gu fegen? Sehn wir nicht, in ber gangen Gefchichte, jeden Ronig, fobald er fest fteht, und fein Land einiger Prosperität geniefit, biefe benuten, um mit feinem Beer, wie mit einer Rauberichaar, über die Nachbarftaaten bergufallen? find nicht fast alle Kriege im Grunde Raubzüge? 3m frühen Alterthum, wie auch gum Theil im Mittelalter, wurden die Befiegten Sflaven ber Sieger, b. h. im Grunde, fie mußten für biefe arbeiten: bas Gelbe muffen aber Die, welche Rriegskontributionen gablen: fie geben nämlich den Ertrag früherer Arbeit hin. Dans toutes les guerres il ne s'agit que de voler, faat Boltaire, und die Deutschen follen es fich gefagt febn laffen.

30) Rein Charafter ift fo, daß er fich felbst überlaffen bleiben und fich gang und gar gehn laffen dürfte; fondern jeder bedarf der Lenfung durch Begriffe und Maximen. Will man nun aber es hierin weit bringen, nämlich bis zu einem nicht aus unfrer angeborenen Matur, fondern blog aus vernünftiger Ueberlegung hervorgegangenen, gang eigentlich erworbenen und fünftlichen Charafter: fo wird man gar bald bas

Naturam expelles furca, tamen usque recurret

bestätigt finden. Man tann nämlich eine Regel, für bas Betragen gegen Undere fehr mohl einfehn, ja, fie felbst auffinden und treffend ausbrucken, und wird bennoch, im wirklichen Leben, gleich barauf, gegen fie verftogen. Jeboch foll man nicht fich baburch entmuthigen laffen und benten, es fei numöglich, im Belt= leben fein Benehmen nach abftratten Regeln und Maximen gu leiten, und baber am boften, fich cben nur gebn gu laffen. Conbern ce ift bamit, wie mit allen theoretifchen Borfchriften und Anweisungen für das Praktifche: Die Regel verftehn ift bas Erfte, fie ansilben lernen ift bas Zweite. Jenes wird burch Bernnnft auf Gin Mal, Diefes burch lebung allmälig gewonnen. zeigt bem Schiller die Griffe auf bem Inftrument, Die Baraben und Stofe mit bem Rapier: er fehlt fogleich, trot bem beften Borfate, bagegen, und meint unn, fie in ber Schnelle bes Rotenlefens und der Site des Rampfes zu beobachten fei fchier un-Dennody lernt er es allmälig, burch lebung, unter Strancheln, Kallen und Aufftehn. Gben fo geht es mit ben Regeln der Grammatif im lateinifd Schreiben und Sprechen, Nicht anders also wird der Tolpel jum hofmann, der Bitfopf jum feinen Weltmann, ber Offene verschloffen, ber Gole ironifch. Beboch wird eine folde, burch lange Gewohnheit erlangte Gelbitbreffint ftete ale ein von außen gefommener Zwang wirfen, meldem zu widerstreben die Ratur nie gang aufhort und bisweilen mnerwartet ihn burchbricht. Denn alles Sandeln nach abftratten Maximen verhält fich jum Sandeln aus urfprfinglicher, angeborener Neigung, wie ein menschliches Kunftwerk, etwan eine Uhr, wo Form und Bewegung bem ihnen fremden Stoffe aufgezwungen find, jum lebenden Organismus, bei welchem Form und Stoff von einander burchdrungen und Gines find. An biefem Berhaltnig des erworbenen zum angeborenen Charafter beftätigt fich demnach ein Ansspruch des Raisers Napoleon: tout ce qui n'est pas naturel est imparfait; welcher überhandt eine Regel ift. die von Allem und Jedem, fei es phyfifch, oder moralifch, gilt, und von der die einzige mir einfallende Ausnahme das, ben Mineralogen befannte, natürliche Aventurino ift, welches bem tünftlichen nicht gleich tommt.

Darum sei hier auch vor aller und jeder Affektation gewarnt. Sie erweckt allemal Geringschätzung: erstlich als Betrng, der als solcher seige ist, weil er auf Furcht beruht; zweitens als Verdammungsurtheil seiner selbst durch sich selbst, indem man scheinen will was man nicht ist und was man folglich für besser hält, als was man ist. Das Affektiren irgend einer Eigenschaft, das Sich-Brüsten damit, ist ein Selbstgeständniß, das man sie nicht hat. Sei es Muth, oder Gelehrsamkeit, oder

Beift, oder Bit, oder Glud bei Beibern, ober Reichthum, ober vornehmer Stand, ober mas fouft, womit einer groß thut; fo fann man barans ichlieken, bak ce ihm gerabe baran in etwas gebricht: benn wer wirklich eine Eigenschaft vollkommen befitt, bem fällt es nicht ein, fie herauszulegen und zu affektiren, fonbern er ift barüber gang bernhigt. Dies ift auch ber Ginn bes spanischen Sprichworts: herradura que chacolotea clavo le falta (bem klappernden Sufeifen fehlt ein Ragel). Allerdings barf, wie Anfange gefagt, Reiner fich unbedingt ben Bugel ichießen laffen und fich gang zeigen, wie er ift; weil bas viele Schlechte und Beftialifche unferer Ratur ber Berhüllung bebarf: aber bies rechtfertigt blog bas Regative, die Diffimulation, nicht bas Positive, die Simulation. - Huch foll man wiffen, bag bas Uffektiren erkannt wird, felbst ehe klar geworden, was eigentlich Giner affettirt. Und endlich halt es auf Die Lange nicht Stich. sondern die Maste fällt ein Mal ab. Nemo potest personam diu ferre fictam. Ficta cito in naturam suam recidunt. (Seneca de Clementia, L. I, c. 1.)

31) Wie man bas Bewicht feines eigenen Körpers tragt, ohne es, wie doch das jedes fremden, ben man bewegen will, zu fühlen; fo bemerkt man nicht die eigenen Fehler und Lafter, fondern nur die der Andern. - Daffir aber hat Jeder am Anbern einen Spiegel, in welchem er feine eigenen Lafter, Fehler, Unarten und Widerlichfeiten jeder Art beutlich erblickt. Allein meiftens verhalt er fich babei wie ber Bund, welcher gegen ben Spiegel bellt, weil er nicht weiß, bag er fich felbft fieht, fonbern meint, es fei ein anderer Sund. Wer Andere befrittelt arbeitet an feiner Selbitbefferung. Alfo Die, welche bie Reigung und Gewohnheit haben, bas außerliche Benehmen, überhaupt bas Thun und Laffen, ber Andern im Stillen, bei fich felbft, einer aufmertfamen und icharfen Rritit gu unterwerfen, arbeiten baburch an ihrer eigenen Befferung und Bervollkommnung: benn fie werben entweder Gerechtigfeit, ober boch Stol; und Gitelfeit genng befiten, felbit zu vermeiden, mas fie fo oft ftrenge tabeln. Bon den Toleranten gilt das Umgekehrte: nämlich hanc veniam damus petimusque vicissim. Das Evangelium moralifirt recht ichon über ben Splitter im fremben, ben Balfen im eigenen Muge: aber bie Natur bes Anges bringt es mit fich, bak es nach außen und nicht sich selbst sieht: baher ist zum Innewerben ber eigenen Fehler das Bemerken und Tabeln berfelben an Andern ein sehr geeignetes Mittel. Zu unserer Besserung bedürfen wir eines Spiegels. Anch hinsichtlich auf Stil und Schreibeart gilt diese Regel: wer eine neue Narrheit in diesen bewundert, statt sie zu tadeln, wird sie nachahmen. Daher greift in Deutschland jede so schnell um sich. Die Deutschen sind sehr tolerant: man merkt's. Hanc veniam damus petimusque vieissim ist ihr Bahlspruch.

32) Der Menich eblerer Art glaubt, in seiner Jugend, die wefentlichen und entscheidenden Berhaltniffe und baraus entstehenben Berbindungen zwischen Menschen seien die ibeellen, b. h. bie auf Achnlichfeit der Gefinnung, der Denkungsart, des Gefcmacks, ber Beiftesträfte u. j. w. bernhenden: allein er wird fpater inne, daß ce die reellen find, b. h. die, welche fich auf irgend ein materielles Intereffe ftuten. Diefe liegen faft allen Berbindungen jum Grunde: fogar hat die Mehrgahl ber Menichen keinen Beariff von andern Berhältniffen. Demanfolge wird Jeber genommen nach feinem Umt, ober Gefchäft, ober Nation, oder Familie, alfo überhanpt nach der Stellung und Rolle, welche die Konvention ihm ertheilt hat: diefer gemäß wird er fortirt und fabrifmäßig behandelt. Singegen was er an und für fich, alfo ale Menich, vermöge feiner perfoulichen Gigen ichaften fei, kommt nur beliebig und baber nur ausnahmemeife gur Sprache, und wird von Jedem, fobalb ce ihm bequem ift, alfo meiftentheile, bei Ceite gefett und ignorirt. Je mehr nun aber ce mit Diefem auf fich hat, befto weniger wird ihm jene Unordnung gefallen, er alfo fich ihrem Bereich zu entziehn fuchen. Sie beruht jedoch barauf, daß, in biefer Welt ber Roth und bee Bedürfniffes, bie Mittel, diefen ju begegnen, überall bas Befentliche, mithin vorherrichende find.

33) Wie Papiergeld statt bes Silbers, so kursiren in der Welt, statt der wahren Achtung und der wahren Freundschaft, die äußerlichen Demonstrationen und möglichst natürlich mimissirten Gebärden derselben. Indessen läßt sich andrerseits auch fragen, ob es denn Leute gebe, welche Iene wirklich verdienten. Iedenfalls gebe ich mehr auf das Schwanzwedeln eines ehrlichen Hundes, als auf hundert solche Demonstrationen und Gebärden.

Bahre, achte Freundschaft fest eine ftarte, rein objeftive und völlig unintereffirte Theilnahme am Wohl und Webe bes Andern poraus, und bieje wieder ein wirkliches Gich mit bem Freunde ibentifiziren. Dem fteht ber Egoismus ber menichlichen Natur fo fehr entgegen, daß mahre Freundschaft zu ben Dingen gehört, von benen man, wie von ben foloffalen Geefchlangen, nicht weiß, ob fie fabelhaft find, ober irgendwo exiftiren. beffen giebt es mancherlei, in ber Sauptfache freilich auf verftedten egoiftischen Motiven ber mannigfaltigften Urt beruhenbe Berbindungen zwischen Menfchen, welche bennoch mit einem Gran jener mahren und achten Freundschaft versett find, wodurch fie fo veredelt werden, dag fie, in diefer Belt ber Unvollkommenheiten, mit einigem Rug den Namen der Freundschaft führen burfen. Gie ftehn hoch über ben alltäglichen Ligifons, welche vielmehr fo find, bag wir mit ben meiften unferer guten Befannten fein Wort mehr reden wurden, wenn wir horten, wie fie in unfrer Abmefenheit von uns reben.

Die Nechtheit eines Freundes zu erproben, hat man, nächft den Fällen wo man ernftlicher Bulfe und bedentender Opfer bedarf, die beste Belegenheit in dem Augenblick, da man ihm ein Ungluck, bavon man foeben getroffen worden, berichtet. bann nämlich malt' fich, in feinen Zügen, entweder mahre, innige, unvermischte Betrübnig; ober aber fie bestätigen, burch ihre gefaßte Ruhe, ober einen flüchtigen Rebengug, ben befannten Ausspruch des Rochefoucauld: dans l'adversité de nos meilleurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplait pas. Die gewöhnlichen fogenannten Freunde vermögen, bei folden Gelegenheiten, oft faum bas Buden gu einem leifen, wohlgefälligen Lächeln gu unterbrücken. - Go giebt wenig Dinge, welche fo ficher bie Lente in aute Lanne verfeten, wie wenn man ihnen ein beträchtliches Ungluck, bavon man fürglich getroffen worben, ergahlt, ober auch irgend eine verfönliche Schwäche ihnen unverhohlen offenbart. - Charatteristisch! -

Entfernung und lange Abwesenheit thun jeder Freundschaft Eintrag; so ungern man es gesteht. Denn Menschen, die wir nicht sehn, wären sie auch unsere geliebtesten Freunde, trocknen, im Laufe der Jahre, allmälig zu abstrakten Begriffen auf, woburch unsere Theilnahme an ihnen mehr und mehr eine bloß vernünftige, ja traditionelle wird: die lebhafte und tiefgefühlte bleibt Denen vorbehalten, die wir vor Augen haben, und wären es auch nur geliebte Thiere. So sinnlich ift die menschliche Natur. Also bewährt sich auch hier Göthes Ausspruch:

"Die Gegenwart ift eine macht'ge Göttin."
(Taffo, Aufzug 4, Auftr. 4.)

Die Sansfreunde heißen meistens mit Recht fo, indem sie mehr die Freunde des Saufes, als des Herrn, als den Katzen ahnlicher, als den Himden sind.

Die Freunde nennen sich aufrichtig; die Feinde sind es: daher man ihren Tadel zur Selbsterkenntniß benutzen sollte, als eine bittre Arznei. —

Frennde in der Noth wären selten? — Im Gegentheil! Kaum hat man mit Einem Freundschaft gemacht; so ist er auch schon in der Noth und will Gelb geliehen haben. —

34) Bas für ein Reuling ift boch Der, welcher mahnt, Beift und Berftand gu zeigen ware ein Mittel, fich in Gefellichaft beliebt zu machen! Bielmehr erregen fie, bei ber unberechenbar überwiegenden Mehrgahl, einen Sag und Groll, ber um fo bitterer ift, ale ber ihn Guhlende bie Urfache beffelben anguflagen nicht berechtigt ift, ja, fie vor sich selbst verhehlet. Der nahere Bergang ift biefer: nterft und empfindet Giner große geiftige Ueberlegenheit an bem, mit welchem er redet, jo macht er, im Stillen und ohne beutliches Bewußtsehn, ben Schluß, bag in gleichem Maage ber Andere feine Juferiorität und Befchränkt= heit merft und empfindet. Diefes Guthymem erregt feinen bitterften Sag, Groll und Ingrimm. (Bergl. Welt ale Wille und Borftell., 3. Aufl., Bb. II, 256 bie angeführten Borte bes Dr. Johnfon's und Merd's, der Ingenbfreundes Gothe's.) Mit Recht fagt daher Gracian: "para ser bien quisto, el unico medio vestirse la piel del mas simple de los brutos." (S. Oraculo manual, y arte de prudencia, 240. [Obras, Amberes 1702, P. II, p. 287.]) Ift body Geift und Berftand an ben Tag legen, nur eine indirefte Art, allen Andern ihre Unfähigfeit und Stumpffinn vorzuwerfen. Bubem gerath bie gemeine Ratur in Aufruhr, wenn fie ihr Gegentheil aufichtig wird, und ber geheime Auftifter bes Aufruhre ift ber Reib. Denn die Befriedigung ihrer Gitelfeit ift, wie man täglich fehn tann, ein Genuf, ber ben Leuten fiber Alles geht, ber jedoch allein mittelft ber Bergleichung ihrer felbst mit Andern möglich ift. Auf feine Borguge aber ift ber Menich fo ftolg, wie auf die geiftigen: beruht boch nur auf ihnen fein Borrang vor ben Thieren. 3hm entschiedene Ueberlegenheit in diefer Sinficht vorguhalten, und noch dazu vor Bengen, ift daber die größte Ber-Er fühlt fid baburd jur Rache aufgeforbert und wird meiftens Gelegenheit fuchen, dieje auf bem Wege ber Beleidigung auszuführen, als wodurch er vom Gebiete der Intelli= geng auf bas bes Willens tritt, auf welchem wir, in biefer Binficht, Alle gleich find. Bahrend baher in ber Befellichaft Stand und Reichthum ftete auf Bochachtung rechnen burfen, haben geiftige Borguge folde feineswege zu erwarten: im gunftigften Fall werden fie ignorirt; fonft aber angesehn als eine Art 3mvertineng, oder ale etwas, wogu ihr Befiger unerlaubter Beife gekommen ift und um fich unterfteht damit zu ftolgiren; wofür ihm alfo irgend eine anderweitige Demfithigung angebeihen gu laffen Jeber im Stillen beabsichtigt und nur auf bie Belegenheit bagu pagt. Rann wird ce bem bemuthigften Betragen gelingen Bergeihung für geiftige leberlegenheit zu erbetteln. Gabi jagt im Guliftan (S. 146 der lebersetung von Graf): "Man miffe, daß fich bei dem Unverftändigen hundert Mal mehr Biderwillen gegen den Berftandigen findet, ale ber Berftandige Abneigung gegen ben Unverftandigen empfindet." Singegen gereicht geiftige Inferiorität gur mahren Empfehlung. Denn mas für ben Leib die Barme, das ift fur den Beift das wohlthuende Gefühl ber Ueberlegenheit; baber Jeder, fo inftinktmäßig wie bem Dfen, oder bem Sonnenfchein, fich bem Gegenftande nabert, ber ce ihm verheißt. Gin folder nun ift allein ber entschieden tiefer Stehende, an Eigenschaften bes Beiftes, bei Mannern, an Schönheit, bei Beibern. Manchen Leuten gegenüber freilich unverftellte Inferiorität zu beweisen - ba gehört etwas bagu. Dagegen febe man, mit welcher herzlichen Freundlichkeit ein erträgliches Mädchen einem grundhäflichen entgegenkommt. Rorperliche Borguge fommen bei Mannern nicht fehr in Betracht; wiewohl man sich boch behaglicher neben einem fleineren, als

neben einem größeren fühlt. Demgufolge alfo find, unter Dannern, die dummen und unwissenden, unter Beibern die häflichen allgemein beliebt und gesucht: fie erlangen leicht den Ruf eines überaus guten Bergens; weil Jedes für feine Zuneigung, bor fich felbst und vor Andern, eines Borwandes bedarf. Gben des= halb ift Beiftebüberlegenheit jeder Art eine fehr ifolirende Eigenschaft: fie wird geflohen und gehaft, und als Vorwand hiezu werden ihrem Befiter allerlei Gehler angedichtet. ") Gerade fo wirft unter Beibern die Schönheit: fehr fcone Madchen finden feine Freundin, ja, feine Begleiterin. In Stellen als Gefellschafterinnen thun fie beffer fich gar nicht zu melben: benn ichon bei ihrem Vortritt verfinftert fich das Geficht der gehofften neuen Bebieterin, als welche, fei es für fich, ober für ihre Tochter, einer folden Folie feineswegs bedarf, - hingegen verhalt es fich umgekehrt mit ben Borgugen bes Ranges; weil biefe nicht, wie die perfonlichen, burch den Routraft und Abstand, fondern, wie die Farben ber Umgebung auf bas Geficht, burch ben Reflex mirken.

35) An unserm Zutrauen zu Andern haben sehr oft Trägsheit, Selbstsucht und Sitelkeit den größten Antheil: Trägsheit, wenn wir, um nicht selbst zu untersuchen, zu wachen, zu thun, lieber einem Andern trauen; Selbstsucht, wenn das Bedürfniß von unsern Angelegenheiten zu reden uns verleitet, ihm etwas anzuvertrauen; Sitelkeit, wenn es zu Dem gehört, worauf wir uns etwas zu Gute thun. Nichtsbestoweniger verlangen wir, daß man unser Zutrauen ehre.

Ueber Mißtranen hingegen follten wir uns nicht ergurnen:

<sup>\*)</sup> Bum Borwartstommen in ber Welt find Freundicigften und Kamaraberien bei Weitem bas Sauptmittel. Run aber große Fähigleiten machen ftolz und baburd wenig geeignet, Denen zu schweichen, die unr geringe haben, ja, vor Denen man beshalb die großen verhehsen und verleuginen soll. Entgegengesett wirft bas Bewustichn nur geringer Fähigkeiten: es verträgt sich vortrefflich mit ber Denuth, Lentfeligkeit, Gefälligkeit und Respett vor bem Schlechten, verschaft also Kreunde und Gönner.

Das Gesagte gilt nicht bloß vom Staatsdienst, sonbern auch von den Ehrensiellen, Würben, ja, dem Auhm in der gelehrten Welt; so daß 3. B. in den Akademien die liebe Mediokruat stets oben auf ift, Lente von Berdienst jpät oder nie hinciukommen, und so bei Allem.

benn in bemfelben liegt ein Kompliment für die Reblichfeit, nämlich bas aufrichtige Bekenntniß ihrer großen Seltenheit, in Volge welcher fie zu ben Dingen gehört, an beren Spiftenz man zweifelt.

36) Von der Söflichkeit, dieser chinesischen Kardinaltugend, habe sich den einen Grund angegeben in meiner Ethik S. 201 (2. Aust. 198): der andere liegt in Folgendem. Sie ist eine stillschweigende Uebereinkunft, gegenseitig die moralisch und intelstektuell elende Beschaffenheit von einander zu ignoriren und sie sich nicht vorzurücken; — wodurch diese, zu beiderseitigem Vortheil, etwas weniger leicht zu Tage komunt.

Söflichkeit ift Rlugheit; folglich ift Unhöflichkeit Dummheit: fich mittelft ihrer unnöthiger und muthwilliger Beife Reinde maden ift Raferei, wie wenn man fein Sans in Brand ftedt. Denn Boflichkeit ift, wie die Rechenpfennige, eine offentundig falfche Münge: mit einer folden fparfam gu fenn, beweift Unverftand; hingegen Freigebigkeit mit ihr Berftand. Alle Nationen ichließen ben Brief mit votre très-humble serviteur, - your most obedient servant, - suo devotissimo servo: blog bic Deutschen halten mit bem "Diener" gurud, - weil es ja-bod) nicht mahr fei, -!- Wer hingegen die Soflichkeit bis gum Opfern realer Jutereffen treibt gleicht Dem, ber achte Golbftucke ftatt Rechenpfennige gabe. — Wie bas Bachs, von Natur hart und fprobe, burch ein wenig Barme fo geschmeidig wird, daß es jede beliebige Geftalt annimmt; fo fann man felbft ftorrifche und feindfalige Menichen, burch etwas Soflichkeit und Freundlichkeit, bicafam und gefällig machen. Conach ift die Boflichkeit bem Menichen, was die Warme bem Wachs.

Sine schwere Aufgabe ist freilich die Söslichkeit insofern, als sie verlangt, daß wir allen Lenten die größte Achtung bezengen, während die allermeisten keine verdienen; sodann, daß wir den lebhaftesten Antheil an ihnen simuliren, während wir froh sehn müssen, keinen an ihnen zu haben. — Höflichkeit mit Stolz zu vereinigen ist ein Meisterstück.

Wir würden bei Befeibigungen, als welche eigentlich immer in Aeußerungen ber Nichtachtung bestehn, viel weniger aus ber Fassung gerathen, wenn wir nicht einerseits eine ganz übertriebene Borstellung von unsern hohen Werth und Würde, also einen ungemeffenen Hochmuth hegten, und andrerseits uns deutlich gemacht hätten, was, in der Regel, Jeder vom Andern, in seinem Herzen, hält und denkt. Welch ein greller Kontrast ist doch zwischen der Empfindlichkeit der meisten Leute über die leiseste Andeutung eines sie treffenden Tadels und Dem, was sie hören würden, wenn sie die Gespräche ihrer Bekanten über sie bestauschten! — Wir sollten vielmehr uns gegenwärtig erhalten, daß die gewöhnliche Hössichteit nur eine grünzende Maske ist: dann würden wir nicht Zeter schreien, wenn sie ein Mal sich etwas verschiebt, oder auf einen Augenblick abgenommen wird. Wann aber gar Einer geradezu grob wird, da ist es, als hätte er die Kleider abgeworsen und stände in puris naturalibus da. Freisich nimmt er sich dann, wie die meisten Menschen in diesem Zustande, schlecht aus.

37) Für sein Thun und Lassen darf man keinen Andern zum Muster nehmen; weil Lage, Umstände, Berhältnisse nie die gleichen sind, und weil die Berschiedenheit des Charakters auch der Handlung einen verschiedenen Austrich giebt, daher duo cum faciunt idem, non est idem. Man muß, nach reislicher Ueberlegung und scharfem Nachdenken, seinem eigenen Charakter gemäß handeln. Also auch im Praktischen ist Originalität unerläßlich: soust paßt was man thut nicht zu Dem, was man ist.

38) Man beftreite keines Menschen Meinung; sondern bebenke, daß wenn man alle Absurditäten, die er glaubt, ihm ausreben wollte, man Methusalems Alter erreichen könnte, ohne da-

mit fertig zu werben.

Auch aller, felbst noch so wohlgemeinter, korrektioneller Bemerkungen soll man, im Gespräche, sich enthalten: benn bie Lente zu kränken ist leicht, sie zu bessern schwer, wo nicht unswälich.

Wenn die Absurditäten eines Gesprächs, welches wir anzuhören im Falle sind, anfangen uns zu ärgern, müssen wir uns denken, es wäre eine Komödienscene zwischen zwei Narren. Prodatum est. — Wer auf die Welt gekommen ist, sie ernstlich und in den wichtigsten Dingen zu belehren, der kann von Glück sagen, wenn er mit heiler Haut davon kommt.

39) Wer ba will, daß fein Urtheil Glauben finde, fpreche es falt und ohne Leidenschaftlichkeit aus. Denn alle Seftigkeit

entspringt aus dem Willen: baher wird man diesem und nicht der Erkenntniß, die ihrer Natur nach kalt ist, das Urtheil zusschreiben. Weil nämlich das Nadikale im Menschen der Wille, die Erkenntniß aber bloß sekundär und hinzugekommen ist; so wird man eher glauben, daß daß Urtheil aus dem erregten Willen, als daß die Erregung des Willens bloß aus dem Urtheil entsprungen sei.

40) Auch beim besten Rechte bazu, lasse man sich nicht zum Scloftsobe versühren. Denn die Eitelseit ist eine so gewöhnliche, das Berdienst aber eine so ungewöhnliche Sache, daß, so oft wir, wenn auch nur indirest, und selbst zu loben scheinen, Jeder Hundert gegen Eins wettet, daß was aus und redet die Eitelseit sei, der es am Berstande gebricht, das Lächerliche der Sache einzusehn. — Jedoch mag, bei allem Dem, Bako von Verusam nicht ganz Unrecht haben, wenn er sagt, daß das semper aliquid haeret, wie von der Bersäumdung, so auch vom Selbstobe geste, und daher Dieses, in mäßigen Dosen, einpsiehlt.\*)

41) Wenn man argwöhnt, daß Einer lüge, stelle man sich gländig: da wird er dreift, lügt stärker und ist entsarvt. Merkt man hingegen, daß eine Wahrheit, die er verhehlen möchte, ihm

<sup>\*)</sup> Bato von Berulam fagt nämlich: Non parva est prudentiae praerogativa, si quis arte quadam et decore specimen sui apud alios exhibere possit: virtutes suas, merita, atque fortunam etiam, (quod sine arrogantia aut fastidio fieri possit) commode o steutando; contra, vitia. defectus, infortunia et dedecora artificiose occultando: illis immorans, easque veluti ad lumen obvertens; his subterfugia quaerens, aut apte ea interpretando eluens: et similia. Itaque de Mutiano, viro sui temporis prudentissimo, et ad res gerendas impigerrimo, Tacitus: ...Omnium, quae dixerat feceratque, arte quadam ostentator." Indiget certe res haec arte nonnulla, ne taedium et contemptum pariat: ita tamen, ut ostentatio quaepiam, licet usque ad vanitatis primum gradum, vitium sit potius in Ethicis, quam in Politicis. Sicut enim dici solet de calumnia, audacter calumniare, semper aliquid haeret: sic dici possit de jactantia (nisi plane deformis fuerit et ridicula), audacter te vendita, semper aliquid haeret. Haerebit certe apud populum, licet prudentiores subrideant. Itaque existimatio parta apud plurimos paucorum fastidium abunde compensabit. (De augmentis Scientiarum, Lugd. Batav. 1645, Lib. VIII. Cap. 2. p. 644 fg.) Der Berausg.

zum Theil entschlüpft; so stelle man sich barüber unglänbig, damit er, durch den Widerspruch provocirt, die Arriergarde der ganzen Bahrheit nachrücken lasse.

42) Unfere fammtlichen perfonlichen Angelegenheiten haben wir als Geheimniß zu betrachten, und unfern guten Befannten muffen wir, über Das hinaus, mas fie mit eigenen Angen febn, völlig fremd bleiben. Denn ihr Biffen um die unschuldigften Dinge fann, burch Zeit und Umftande, uns Rachtheil bringen. - lleberhaupt ift es gerathener feinen Berftand burch Das, was man verichweigt, an ben Tag zu legen, als burch Das, was man fagt. Erfteres ift Sache ber Rlugheit, Letteres ber Sitelfeit. Die Gelegenheit zu Beiben fommt gleich oft: aber wir giehn häufig die flüchtige Befriedigung, welche bas Lettere gewährt, dem dauernden Ruten vor, welchen das Erftere brinat. Sogar die Bergenserleichterung, ein Mal ein Wort mit fich felbft laut zu reden, mas lebhaften Berfonen wohl begegnet, follte man fich verfagen, damit fie nicht zur Gewohnheit werde: weil dadurch der Gedanke mit dem Worte fo befreundet und verbrüdert wird, daß allmälig auch das Sprechen mit Andern ins laute Denken übergeht; mahrend die Rlugheit gebeut, daß zwischeit unferm Denten und unferm Reden eine weite Rinft offen achalten merbe.

Disweilen mehnen wir, daß Andere etwas uns Betreffendes durchans nicht glauben können; während ihnen gar nicht einfällt, es zu bezweifeln: machen wir jedoch, daß ihnen Dies einfällt, dann können sie es auch nicht mehr glauben. Aber wir versräthen ums oft bloß, weil wir wähnen, es sei unmöglich, daß man das nicht merke; — wie wir uns von einer Höhe hinabsstürzen, aus Schwindel, d. h. durch den Gedanken, es sei uns möglich, hier sei zu stehn, sei groß, daß es besser sei, sie abzukürzen: dieser Wahn heißt Schwindel.

Andrerseits wieder soll man wissen, daß die Leute, selbst die, welche sonst keinen besondern Scharfsinn verrathen, vortreffliche Algebristen in den persönlichen Angelegenheiten Anderer sind, woselbst sie, mittelst einer einzigen gegebenen Größe, die ver- wickeltesten Aufgaben lösen. Wenn man z. B. ihnen eine ehe- malige Begebenheit, unter Weglassung aller Namen und sonstiger

Bezeichnung der Personen erzählt; so soll man sich hüten, dabei ja nicht irgend einen ganz positiven und individuellen Umstand, sei er auch noch so gering, mit einzuführen, wie etwan einen Ort, oder Zeitpunkt, öder den Namen einer Nebenperson, oder sonst etwas auch nur unmittelbar damit Zusammenhängendes: denn daran haben sie sogleich eine positiv gegebene Größe, mittelst deren ihr algebraischer Scharfsinn alles Uedrige herausdringt. Die Begeisterung der Nengier nämlich ist hier so groß, daß, kraft dersselben, der Wille dem Intellest die Sporen in die Seite setz, welcher nun dadurch dis zur Erreichung der entlegensten Resultate getrieben wird. Denn so unempfänglich und gleichgültig die Leute gegen allg emeine Wahrheiten sind, so erpicht sind sie auf individualle.

Dem Allen gemäß ist benn auch die Schweigsankeit von sämmtlichen Lehrern der Weltklugheit auf das Oringendeste und mit den mannigfaltigsten Argumenten anempfohlen worden; dasher ich es bei dem Gesagten bewenden lassen kann. Dloß ein Paar Arabischer Maximen, welche besonders eindringlich und wenig bekannt sind, will ich noch hersetzen. "Was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Freunde nicht." — "Wenn ich mein Geheimniß verschweige, ist es mein Gesangener: lasse ich es entsichlüpfen, din ich sein Gesangener." — "Am Vaume des Schweisgens hängt seine Frucht, der Friede."

43) Rein Geld ist vortheilhafter angewandt, als das, um welches wir uns haben prellen laffen: denn wir haben dafür un-

mittelbar Rlugheit eingehandelt.

44) Man soll, wo möglich, gegen Niemanden Animosität hegen, jedoch die procédés eines Jeden sich wohl merken und im Gedächtniß behalten, um danach den Werth desselben, wenigsstens hinsichtlich unserer, sestzustellen und demgemäß unser Vershalten und Betragen gegen ihn zu regeln, — stets überzeugt von der Unveränderlichkeit des Charakters: einen schlechten Zug eines Menschen jemals vergessen, ist wie wenn man schwer erswordenes Geld wegwürse. — So aber schützt man sich vor thörichter Vertraulichkeit und thörichter Freundschaft. —

"Beber lieben, noch haffen" enthält die Salfte aller Weltflugheit: "nichts fagen und nichts glauben" die andere Hälfte. Freilich aber wird man einer Welt, welche Regeln, wie biefe und die nächstfolgenden nöthig macht, gern den Rücken fehren.

- 45) Zorn, oder Haß in Worten, oder Mienen blicken zu laffen ift unnüt, ift gefährlich, ift untlug, ift lächerlich, ift gemein. Man darf also Zorn, oder Haß, nie anders zeigen, als in Thaten. Letzteres wird man um so vollkommener können, als man Ersteres vollkommener vermieden hat. Die kaltblütigen Thiere allein sind die giftigen.
- 46) Parler sans accent: biese alte Regel ber Weltleute bezweckt, daß man dem Berstande der Andern überlasse, heraussylsinden, was man gesagt hat: der ist langsam, und ehe er sertig geworden, ist man davon. Hingegen parler avec accent heißt zum Gesühle reden; wo denn Alles umgekehrt aussällt. Manchem kann man, mit höslicher Geberde und freundlichem Ton, sogar wirkliche Sottisen sagen, ohne unmittelbare Gesahr.

## D. Unfer Berhalten gegen ben Beltlauf und bas Schickfal betreffenb.

- 47) Belche Form auch das menschliche Leben annehme; es sind immer dieselben Elemente, und daher ist es im Wesentlichen überall dasselbe, es mag in der Hütte, oder bei Hose, im Aloster, oder bei der Armee geführt werden. Mögen seine Begebenheiten, Abenteuer, Glücks und Unglücksfälle noch so mannigsaltig sehn; so ist es doch damit, wie mit der Zuckerbäckerwaare. Es sind viele und vielerlei gar krause und bunte Figuren: aber Alles ist aus Einem Teig geknetet; und was dem Einen begegnet, ist Dem, was dem Anderen widersuhr, viel ähnlicher, als dieser beim Erzählenhören denkt. Auch gleichen die Borgänge unsers Lebens den Bildern im Kaleidossop, in welchem wir bei jeder Drehung etwas Anderes sehn, eigentlich aber immer das Selbe vor Angen haben.
- 48) Drei Beltmächte giebt es, sagt, sehr treffend, ein Alter: συνεσις, κρατος, και τυχη, Klugheit, Stärke und Glüd. 3ch glaube, daß die zuletzt genannte am meisten vermag. Denn unfer Lebensweg ist dem Lauf eines Schiffes zu vergleichen. Das Schopenhauer, Barerga. I.

Schickfal, die roxy, die secunda aut adversa fortuna, spielt die Rolle des Windes, indem sie uns schnell weit fördert, oder weit zurückwirst; wogegen unser eigenes Mühen und Treiben nur wenig vermag. Dieses nämlich spielt dabei die Rolle der Ruder: wenn solche, durch viele Stunden langes Arbeiten, uns eine Strecke vorwärts gebracht haben, wirst ein plötslicher Windsschn uns eben so weit zurück. Ist er hingegen günstig, so sörert er uns dermaaßen, daß wir der Ruder nicht bedürsen. Diese Macht des Glückes drückt unübertrefslich ein spanisches Sprichwort aus: da ventura at u hijo, y echa lo en el mar (gieb deinem Sohne Glück und wirf ihn ins Weer).

Wohl ist der Zufall eine bose Macht, der man so wenig wie möglich anheimstellen soll. Sedoch wer ist, unter allen Gebern, der einzige, welcher, indem er giebt, uns zugleich auf's dentlichste zeigt, daß wir gar keine Ausprüche auf seine Gaben haben, daß wir solche durchans nicht unserer Würdigkeit, sondern ganz allein seiner Güte und Gnade zu danken haben und daß wir eben hier- aus die frendige Hospitung schöpfen dürsen, noch serner manche unverdiente Gabe demuthsvoll zu empfangen? — Es ist der Zusfall: er, der die königliche Kunst versteht, einseuchtend zu unachen, daß gegen seine Gunst und Gnade alles Verdienst ohnmächtig ist und nichts gilt. —

Wenn man auf feinen Lebensweg guruckficht, den "labhrinthijd irren gauf" beffelben überschaut und nun jo manches verfehlte Blück, fo manches herbeigezogene Unglück feben muß; fo tann man in Bormurfen gegen fich felbst leicht zu weit gehn. Denn unfer Lebenslauf ift keineswegs ichlechthin unfer eigenes Werk; fondern das Produkt zweier Faktoren, nämlich der Reihe ber Begebenheiten und ber Reihe unferer Entichlüffe, welche ftets in einander greifen und fich gegenfeitig modifiziren. Siezu fommt noch, daß in Beiden unfer Horizont immer fehr beschränft ift, indem wir unfere Entichluffe nicht ichon von Beitem vorherfagen und noch weniger die Begebenheiten voransfehen fonnen, fondern von Beiben uns eigentlich nur bie gegenwärtigen recht bekannt find. Deshalb konnen wir, fo lange unfer Biel noch fern liegt, nicht ein Mal gerade barauf hinsteuern; sondern nur approximativ und nach Muthmaagungen unsere Richtung babin lenten, muffen also oft lawiren. Alles nämlich, was wir vermögen, ift, unfer

Entschlüsse allezeit nach Maaggabe ber gegenwärtigen Umftande ju faffen, in ber hoffnung, es fo ju treffen, bag es une bem Sanptziel naher bringe. Go find benn meiftens die Begebenheiten und unfere Grundabsichten zweien, nach verschiebenen Seiten giebenben Rraften zu veraleichen und die baraus entstehende Diagonale ift unfer Lebenslauf. - Tereng hat gesagt: in vita est hominum quasi cum ludas tesseris: si illud, quod maxime opus est jactu, non cadit, illud quod cecidit forte, id arte ut corrigas; wobei er eine Art Triftraf vor Angen gehabt haben muß. Riirzer fonnen wir fagen: das Schickfal mifcht die Rarten und wir Meine gegenwärtige Betrachtung auszudrücken, ware aber folgendes Gleichnif am geeigneteften. Es ift im Leben wie im Schachsviel: wir entwerfen einen Blan: biefer bleibt jedoch bedingt burch Das, mas im Schachsviel bem Gegner, im Leben bem Schicffal, zu thun belieben wird. Die Modififationen, welche hiedurch unfer Plan erleidet, find meiftens fo groß, daß er in ber Ausführung faum noch an einigen Grundzugen zu erfennen ift.

Uebrigens giebt es in unferm Lebenslaufe noch etwas, welches Es ift nämlich eine triviale und über das Alles hinausliegt. nur zu häufig bestätigte Wahrheit, daß wir oft thörichter find. als wir glauben: hingegen ift, bag wir oft weifer find, ale wir felbit vermeinen, eine Entbechung, welche nur Die, fo in bem Kall gewesen, und felbft dann erft fpat, machen. Es giebt etwas Beiferes in uns, als ber Ropf ift. Bir handeln nämlich, bei ben großen Bugen, ben Sauptschritten unsers Lebenslaufes, nicht fowohl nach beutlicher Erfenntnig bes Rechten, als nach einem innern Impule, man möchte fagen Inftinkt, ber aus bem tiefften Grunde unfers Wefens fommt, und bemäteln nachher unfer Thun nach beutlichen, aber auch bürftigen, erworbenen, ja, erborgten Begriffen, nach allgemeinen Regeln, fremdem Beispiele u. f. w.. ohne bas "Gines schickt fich nicht für Alle" genugsam zu ermagen; ba merben wir leicht ungerecht gegen uns felbft. am Ende zeigt es fich, wer Recht gehabt hat; und nur bas gludlich erreichte Alter ift, subjektiv und objektiv, befähigt, die Sache an beurtheilen.

Bielleicht fieht jener innere Impuls unter uns unbewußter Leitung prophetischer, beim Erwachen vergessener Traume, die

eben baburch unferm Leben bie Gleichmäfigfeit bes Tones und Die dramatische Ginheit ertheilen, Die bas fo oft schwankende und irrende, fo leicht umgeftimmte Behirnbewuftfebn ihm an geben nicht vermöchte, und in Folge welcher g. B. ber ju großen Leiftungen einer bestimmten Urt Berufene Dies von Jugend auf innerlich und heimlich fpurt und barauf hinarbeitet, wie bie Bienen am Ban ihres Stocks. Wür Jeben aber ift es Das, was Baltagar Gracian la gran sinderesis nennt: bie inftinktive große Obhut feiner felbit, ohne welche er gu Grunde aeht. - Rach abstraften Grundfägen handeln ift fcmer und gelingt erft nach vieler lebung, und felbst ba nicht jedes Mal: auch find fie oft nicht ausreichenb. Singegen hat Jeder gewiffe angeborene, fonfrete Grundfate, Die ihm in Blut und Saft fteden, indem fie bas Refultat alles feines Dentens, Fühlens und Wollens find. Er fennt fie meiftens nicht in abstracto, fondern wird erft beim Rückblick auf fein Leben gewahr, daß er fie ftets befolgt hat und von ihnen, wie von einem unfichtbaren Naden ift gezogen worden. Je nachdem fie find, werden fie ihn ju feinem Glud ober Unglud leiten.

49) Man follte beständig die Wirfung ber Reit und die Wandelbarkeit ber Dinge vor Augen haben und baher bei Allem, was jest Statt findet, fofort bas Gegentheil bavon imaginiren; alfo im Glücke bas Unglück, in ber Freundschaft bie Feindschaft, im ichonen Wetter bas ichlechte, in ber Liebe ben Sag, im Butrauen und Eröffnen ben Berrath und bie Rene, und fo auch umgekehrt, sich lebhaft vergegenwärtigen. Dies würde eine bleibende Quelle mahrer Weltflugheit abgeben, indem wir ftets besonnen bleiben und nicht so leicht getäuscht werben würden. Meistens würden wir badurch nur die Birkung ber Zeit anticipirt haben. - Aber vielleicht ift zu feiner Erfenntnif bie Erfahrung fo unerläglich, wie zur richtigen Schätzung bes Unbeftandes und Bechfels ber Dinge, Beil eben jeber Buftand, für bie Beit feiner Daner, nothwendig und baber mit vollstem Rechte vorhanden ift; fo ficht jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag aus, als ob nun endlich er Recht behalten wollte, für alle Ewigfeit. feiner behalt es, und ber Bechfel allein ift bas Beftanbige. Rluge ift Der, welchen die scheinbare Stabilität nicht täuscht und ber noch bagu bie Richtung, welche ber Wechsel gunächst nehmen

wird, vorherfieht.\*) Dag hingegen die Menichen den einstweiligen Ruftand ber Dinge, ober die Richtung ihres Laufes, in ber Regel für bleibend halten, tommt baber, bag fie bie Wirfungen vor Mugen haben, aber bie Urfachen nicht verftehn, biefe es jedoch find, welche ben Reim ber fünftigen Beranberungen in fich tragen: während die Wirfung, welche für Jene allein ba ift, hievon nichts enthält. Un biefe halten fie fich und feten voraus, daß die ihnen unbekannten Urfachen, welche folche hervorzubringen vermochten, auch im Stande fehn werden, fie ju erhalten. Sie haben babei ben Bortheil, daß wenn sie irren, es immer unisono geschieht; baher benn die Ralamität, welche in Folge bavon fie trifft, ftets eine allgemeine ift, mahrend ber benfende Ropf, wenn er geirrt hat, noch bagu allein fteht. - Beiläufig haben wir baran eine Beftätigung meines Sates, daß ber Irrthum ftets ans bem Schluß von der Folge auf den Grund entsteht. Siehe "Welt als 28. u. V." Bb. 1, S. 90. (3, Aufl. 94.)

Jedoch nur theoretisch und durch Borherschn ihrer Wirkung soll man die Zeit anticipiren, nicht praktisch, nämlich nicht so, daß man ihr vorgreise, indem man vor der Zeit verlangt was erst die Zeit bringen kann. Denn wer dies thut wird erschren, daß es keinen schlimmeren, unnachlassendern Bucherer giebt, als eben die Zeit, und daß sie, wenn zu Vorschüssen gezdwungen, schwerere Zinsen nimmt, als irgend ein Inde. Z. B. man kann durch ungelöschten Kalk und Hige einen Baum dersmachen treiben, daß er binnen weniger Tage Blätter, Blüthen und Früchte treibt: dann aber stirbt er ab. — Will der Jüngsling die Zeugungskraft des Mannes schon jest, wenn auch nur auf etliche Wochen, ausüben, und im neunzehnten Jahre leisten was er im dreißigsten sehr wohl könnte; so wird allenfalls die

<sup>\*)</sup> Der Zufall hat bei allen menschlichen Dingen so großen Spielraum, baß wenn wir einer von serne drohenden Gesahr gleich durch Auspestrungen vorzubeugen suchen, diese Gesahr oft durch einen unvorhergesehenen Stand, ben die Dinge annehmen, verschwindet, und jetzt nicht nur die gebrachten Opfer versoren sind, sondern die durch sie herbeigesührte Beränderung nunmehr, deim veränderten Stande der Dinge, gerade ein Nachtheil ist. Wir mussen daher in unsern Borkehrungen nicht zu weit in die Zufunft greisen, sondern auch auf den Zusall rechnen und mancher Gesahr fühn entgegen sehn, hossend, daß sie, wie so manche schwiertewosse, vorsiberzieht.

Beit ben Borfchuß leiften, aber ein Theil der Rraft feiner funftigen Jahre, ja, ein Theil feines Lebens felbft, ift ber Bins. -Es giebt Rrantheiten, von benen man gehörig und gründlich nur baburch geneft, daß man ihnen ihren natürlichen Berlauf laft, nach welchem fie von felbit verfdwinden, ohne eine Spur 34 hinterlaffen. Berlangt man aber fogleich und jest, nur gerabe jett, gefund zu febn; fo muß auch hier die Zeit Borfchuß leisten: die Rrankheit wird vertrieben: aber der Zins ift Schwäche und dronische Uebel, Zeit Lebens. — Wenn man in Zeiten bes Rrieges, ober ber Unruhen, Gelb gebraucht und zwar fogleich, gerade jest; fo ift man genothigt liegende Grunde, ober Staatspapiere, für 1/3 und noch weniger ihres Werthes zu verfaufen, ben man gum Bollen erhalten würde, wenn man ber Beit ihr Recht widerfahren laffen, alfo einige Jahre warten wollte: aber man zwingt fie, Borfchuß zu leiften. - Dber auch man bedarf einer Summe zu einer weiten Reife: binnen eines ober zweier Jahre konnte man fie von feinem Ginkommen guruckgelegt haben. Aber man will nicht warten: fie wird alfo geborgt, ober einstweilen vom Kapital genommen: b. h. die Reit muß vorschießen. Da ift ihr Zins eingeriffene Unordnung in ber Raffe, ein bleibendes und machfendes Deficit, welches man nic mehr los wird. - Dies alfo ift ber Bucher ber Zeit: feine Opfer werden Alle, die nicht warten konnen. Den Bang ber gemeffen ablaufenden Zeit beschlennigen zu wollen, ift bas foftfpieligste Unternehmen. Alfo hüte man fich, ber Zeit Zinsen schuldig zu werden.

50) Ein charafteristischer und im gemeinen Leben sehr oft sich hervorthuender Unterschied zwischen den gewöhnlichen und den gescheuten Köpfen ist, daß Jene, bei ihrer leberlegung und Schügung möglicher Geschren, immer nur fragen und berücksichtigen, was der Art bereits geschehn sei; Diese hingegen selbst überlegen, was möglicherweise geschehn könne; wobei sie bedeuken, daß, wie ein spanisches Sprichwort sagt, lo que no acusece en un ano, acasee en un rato (was binnen eines Jahres nicht geschieht, geschieht binnen weniger Minuten). Der in Rede stehende Unterschied ist freilich natürlich: denn was geschehn kann zu überblicken ersordert Verstand, was geschehn ist, bloß Sinne.

llusere Maxime aber sei: opfere den bösen Dämonen! D. h. man soll einen gewissen Aufwand von Mühe, Zeit, Unbequemslichteit, Weitkänstigkeit, Geld, oder Entbehrung nicht schenen, um der Möglichkeit eines lluglücks die Thüre zu verschließen: und je größer dieses wäre, desto kleiner, entsernter, unwahrscheinlicher mag jene sehn. Die denklichste Exemplisikation dieser Regel ist die Asseknanzprämie. Sie ist ein öffenklich und von Allen auf den Altar der bösen Dämonen gebrachtes Opser.

51) Ueber keinen Vorsall sollte man in großen Inbel, oder große Behklage ansbrechen; theils wegen der Veränderlichkeit aller Dinge, die ihn jeden Augenblick umgestalten kann; theils wegen der Trüglichkeit umsers Urtheils über das ums Gedeihliche, oder Nachtheilige; in Folge welcher fast Jeder ein Mal gewehklagt hat über Das, was nachher sich als sein wahres Vestes erwies, oder gejnbelt über Das, was die Duelle seiner größten Leiden geworden ist. Die hier dagegen empsohlene Gesinnung hat Shakespeare schön ausgedrückt:

I have felt so many quirks of joy and grief, That the first face of neither, on the start, Can woman me unto it.\*)

(All's well, A. 3. sc. 2.)

lleberhanpt aber zeigt Der, welcher bei allen Unfällen gelassen bleibt, daß er weiß, wie kolossal und tausendfältig die möglichen llebel des Lebens sind; weshalb er das jetzt eingetretene ansieht als einen sehr kleinen Theil dessen, was kommen könnte: Dies ist die stoische Westunung, in Gemäßheit welcher man niemals conditionis humanae oblitus, sondern stets eingedenk sehn soll, welch ein trauriges und jännmerliches Loos das menschliche Dassehn überhanpt ist, und wie unzählig die Uebel sind, denen es ausgesetzt ist. Diese Einsicht aufzusrischen, braucht man überall nur einen Blick um sich zu werfen: wo man auch sei, wird man es bald vor Angen haben, dieses Ringen und Zappeln und Duälen, um die esende, kahle, nichts abwerfende Existenz. Man

<sup>\*)</sup> So viele Anfälle von Frende und Gram habe ich schon empfunden, daß ich nic mehr vom ersten Anblice des Anlasses zu einem von Beiden sogleich mich weibisch hinreißen lasse.

wird danach seine Ansprüche herabstimmen, in die Unvollsommenheit aller Dinge und Zustände sich sinden lernen und Unfällen stets entgegensehn, um ihnen anszuweichen, oder sie zu ertragen. Denn Unfälle, große und kleine, sind das Element unsers Lebens: Dies sollte man also stets gegenwärtig haben; darum jedoch nicht, als ein δυσχολος, mit Beressord, über die stündlichen miseries of human lise lamentiren und Gesichter schneiden, noch weniger in pulicis morsu Deum invocare; sondern, als ein ευλαβης, die Behntsamkeit im Zuvorkommen und Berhüten der Unsälle, sie mögen von Menschen, oder von Dingen ansgehn, so weit treiben und so sehn darur raffiniren, daß man, wie ein kluger Finds, jedem großen oder kleinen Mißgeschick (welches meistens nur ein verkapptes Ungeschieß ist) säuberlich ans dem Wege geht.

Dag ein Unglücksfall uns weniger ichwer zu tragen fällt, wenn wir jum voraus ihn als möglich betrachtet und, wie man fagt, une barauf gefaßt gemacht haben, mag hauptfächlich baber tommen, daß wenn wir den Fall, ehe er eingetreten, als eine blofe Möglichkeit, mit Rube überdenken, wir die Ausbehnung bes Unglude bentlich und nach allen Seiten überfehn und fo es wenigstens als ein endliches und überschanbares erkennen; in Rolge wobon es, wenn es nun wirklich trifft, boch mit nicht mehr, als feiner mahren Schwere wirten fann. Saben wir hingegen Benes nicht gethan, fondern werden unvorbereitet getroffen; fo tann ber erschrockene Geift, im erften Angenblick, Die Große bes Unglucks nicht genau ermeffen: es ift jest für ihn unüberfehbar, ftellt fich baher leicht ale unermeglich, wenigstens viel größer bar, ale es wirklich ift. Auf gleiche Art läßt Dunkelheit und Ungewißheit jede Gefahr größer ericheinen. Freilich kommt noch hingu, daß wir für bas als möglich anticipirte Unglud zugleich auch bie Troftgrunde und Abhülfen überdacht, oder wenigstens uns an die Borftellung beffelben gewöhnt haben.

Nichts aber wird uns zum gelassenen Ertragen der uns treffens ben Unglücksfälle besser befähigen, als die Ueberzengung von der Bahrheit, welche ich in meiner Preisschrift über die Freiheit des Billens aus ihren letzten Gründen abgeleitet und festgestellt habe, nämlich, wie es daselbst, S. 62 (2. Aufl. S. 60), heißt: "Alles was geschieht, vom Größten die zum Kleinsten, geschieht noths wendig." Denn in das unvermeidlich Nothwendige weiß der Mensch sich bald zu sinden, und jene Erkenntniß läßt ihn Alles, selbst das durch die fremdartigsten Zufälle Herbeigeführte, als eben so nothwendig ansehn, wie das nach den bekanntesten Regeln und unter vollkommener Voranssicht Ersolgende. Ich verweise hier auf Das, was ich (Welt als W. u. B. Bd. 1, S. 345 u. 46 [3. Aufl. 361]) über die beruhigende Wirkung der Erkenntniß des Unvermeidlichen und Nothwendigen gesagt habe. Wer davon durchdrungen ist wird zuvörderst willig thun was er kann, dann aber willig seiden was er muß.

Die kleinen Unfälle, die uns stündlich vexiren, kann man betrachten als bestimmt, uns in Uebung zu erhalten, damit die Kraft, die großen zu ertragen, im Glück nicht ganz erschlaffe. Gegen die täglichen Hubeleien, kleinlichen Reibungen im menschslichen Berkehr, unbedeutende Anstöße, Ungedührlichkeiten Anderer, Klatschereien u. das. m. muß man ein gehörnter Siegfried sehn, d. h. sie gar nicht empfinden, weit weniger sich zu Herzen uehmen und darüber brüten; sondern von dem Allen nichts an sich kommen lassen, es von sich stoßen, wie Steinchen, die im Wege liegen, und keineswegs es aufnehmen in das Innere seiner Ueberslegung und Rumination.

52) Was aber die Lente gemeiniglich das Schicksal nennen sind meistens nur ihre eigenen dummen Streiche. Man kann daher nicht genugsam die schone Stelle im Homer (Il. XXIII, 313 sqq.) beherzigen, wo er die untic, d. i. die kluge Ueberslegung, empfichtt. Denn wenn auch die schlechten Streiche erst in jener Welt gebüßt werden; so doch die dummen schon in dieser; — wiewohl hin und wieder ein Mal Gnade für Recht ergehn mag.

Nicht wer grimmig, sondern wer klug dareinschaut sieht furchtbar und gefährlich aus: — so gewiß des Menschen Gehirn eine furchtbarere Waffe ist, als die Klaue des Löwen. —

Der vollkommenc Weltmann ware ber, welcher nie in Unsichliffigkeit ftodte und nie in Uebereilung geriethe.

53) Nächst ber Alugheit aber ist Wuth eine für unser Glück sehr wesentliche Eigenschaft. Freilich kann man weber die eine noch die andere sich geben, sondern ererbt jene von der Mutter

und diesen vom Bater: jedoch läßt sich durch Borsatz und Uebung dem davon Borhandenen nachhelsen. Zu dieser Welt wo "die Würsel eisern fallen," gehört ein eiserner Sinn, gepanzert gegen das Schicksal und gewaffnet gegen die Menschen. Denn das ganze Leben ist ein Kampf, jeder Schritt wird uns streitig gest macht und Boltaire sagt mit Recht: on ne réussit dans ce monde, qu'à la pointe de l'épée, et on meurt les armes à la main. Daher ist es eine seige Seele, die, sobald Wolken sich zusammenziehn, oder wohl gar nur am Horizont sich zeigen, zussammenschumpft, verzagen will und jammert. Vielmehr sei unser Wahlspruch:

tu ne cede malis, sed contra audentior ito.

So lange der Ausgang einer gefährlichen Sache nur noch zweifelhaft ift, so lange nur noch die Möglichkeit, daß er ein glücklicher werde, vorhanden ift, darf an kein Zagen gedacht werden, sondern bloß an Widerstand; wie man am Wetter nicht verzweiseln darf, so lange noch ein blaner Fleck am himmel ist. Ja, man bringe es dahin zu sagen:

> Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae.

Das ganze Leben felbst, geschweige seine Güter, find noch nicht so ein feiges Beben und Ginschrungfen bes Serzens werth:

Quocirca vivite fortes, Fortiaque adversis opponite pectora rebus.

llub boch ist auch hier ein Exces möglich: benn ber Muth kann in Verwegenheit ansarten. Sogar ist ein gewisses Maack von Furchtsankeit zu unsern Bestande in der Welt nothwendig: die Feigheit ist bloß das lleberschreiten desselben. Dies hat Bako von Vernlam gar tressend ansgedrückt, in seiner ethmologischen Erklärung des terror Panicus, welche die ältere, vom Plutarch (de Iside et Osir. c. 14), und erhaltene, weit hinter sich läßt. Er leitet nämlich denselben ab vom Pan, als der personistizirten Natur und sagt: Natura enim rerum omnibus viventibus indicit metum, ac formidinen, vitae atque essentiae suae

conservatricem, ac mala ingruentia vitantem et depellentem. Verumtamen eadem natura modum tenere nescia est: sed timoribus salutaribus semper vanos et inanes admiscet; adeo ut omnia (si intus conspici darentur) Panicis terroribus plenissima sint, praesertim humana. (De sapientia veterum VI.) Uebrigens ist das Charafteristische des Panischen Schreckens, daß er seiner Gründe sich nicht deutlich dewußt ist, sondern sie mehr voraußsetzt, als kennt, ja, zur Noth, geradezu die Furcht selbst als Grund der Furcht gestend macht.

## Rapitel VI.

Bom Unterschiede ber Lebensalter.

Neberaus ichon hat Boltaire gesagt:

Qui n'a pas l'esprit de son âge, De son âge a tout le malheur.

Daher wird es angemeffen febn, daß wir, am Schlusse diefer endämonologischen Betrachtungen, einen Blick auf die Beränderungen werfen, welche die Lebensalter an uns hervorbringen.

Unser gauzes Leben hindurch haben wir immer nur die Gegenwart inne, und nie mehr. Was dieselbe unterscheidet ist bloß, daß wir am Ansang eine lange Zukunft vor uns, gegen das Ende aber eine lange Vergangenheit hinter uns sehn; sodann, daß unser Temperament, wiewohl nicht unser Charakter, einige bekaunte Veränderungen durchgeht, wodurch jedes Mal eine andere Färbung der Gegenwart entsteht.

In meinem Hauptwerke, Bb. 2, Kap. 31, S. 394 ff. (3. Aufl. 449), habe ich auseinandergesetzt, daß und warum wir in der Kindheit uns viel mehr erkennend, als wollend verhalten. Gerade hierauf beruht jene Glückfäligkeit des ersten Viertels unsers Lebens, in Folge welcher es nachher wie ein verlorenes Paradies hinter uns liegt. Wir haben in der Kindheit nur wenige Beziehungen und geringe Bedürsnisse, also wenig Unregung des Willens: der größere Theil unsers Wesens geht demnach im Erkennen auf. — Der Intellekt ist, wie das Gehirn, welches schon im 7. Jahre seine volle Größe erreicht, früh entwickelt, wenn auch nicht reif, und such unaufhörlich Nahrung in einer ganzen Welt des noch neuen Dasehns, wo Alles, Alles,

mit dem Reize der Neuheit überfirnift ift. Sierans entspringt es, daß unfre Rinderjahre eine fortmährende Boefie find. Nämlich bas Wefen ber Boefie, wie aller Runft, befteht im Auffaffen der Blatonischen Idee, b. h. des Wefentlichen und baber ber gangen Art Gemeinfamen, in jebem Gingelnen; wodurch jedes Ding ale Repräfentant feiner Gattung auftritt, und ein Fall für taufend gilt. Obgleich nun es icheint, bag wir in ben Scenen unfrer Rinderiahre ftete nur mit bem jedesmaligen individuellen Gegenstande, ober Borgange, beschäftigt feien, und gwar nur fofern er unfer momentanes Wollen intereffirt; fo ift bem boch Rämlich bas Leben, in feiner gangen Beim Grunde anders. beutsamkeit, fteht noch fo neu, frifch und ohne Abstumpfung feiner Eindrucke burch Wiederholung, vor uns, dag wir, mitten unter unferm findischen Treiben, ftete im Stillen und ohne bentliche Absicht beschäftigt find, an den einzelnen Scenen und Borgangen bas Befen bes Lebens felbft, die Grundtypen feiner Geftalten und Darftellungen, aufzufaffen. Bir fehn, wie Spinoza es ausbrückt, alle Dinge und Bersonen sub specie aeternitatis. Je junger wir find, befto mehr vertritt jedes Gingelne feine gange Dies nimmt immer mehr ab, von Jahr ju Jahr: und hierauf beruht ber fo große Unterschied bes Eindrucks, ben die Dinge in der Jugend und im Alter auf uns machen. Daber werden die Erfahrungen und Bekanntschaften der Rindheit und frühen Jugend nachmals die stehenden Thpen und Rubrifen aller fpatern Erfenntnig und Erfahrung, gleichsam die Rategorien berfelben, benen wir alles Spätere subsumiren, wenn auch nicht ftets mit beutlichem Bewußtsehn. Go bilbet fich bennach schon in den Rinderjahren die feste Grundlage unferer Weltanficht, mithin auch das Rlache, oder Tiefe, berfelben: fie wird fpater ausgeführt und vollendet; jedoch nicht im Wefentlichen verandert. Also in Folge dieser rein objektiven und dadurch poetischen Unficht, die dem Rindesalter wesentlich ift und bavon unterftüt wird, daß der Wille noch lange nicht mit feiner vollen Energie auftritt, verhalten wir uns, ale Rinder, bei Weitem mehr rein erkennend als wollend. Daher ber ernfte, schauende Blid mancher Rinder, welchen Rabhael zu feinen Engeln, zumal benen ber Siftinifchen Madonna, fo gludlich benutt hat. Cben bieferhalb find benn auch die Rinberjahre fo feelig, daß die Erinnerung

an fie ftete von Sehnfucht begleitet ift, - Bahrend wir nun. mit foldem Eruft, bem erften anschaulichen Berftandniß ber Dinge obliegen, ift andrerfeits die Erziehung bemüht, uns Begriffe beizubringen. Allein Begriffe liefern nicht bas eigentlich Wesentliche: vielmehr liegt biefes, also ber Fonds und achte Behalt aller unferer Erfenntniffe, in ber anfchaulichen Auffaffung ber Welt. Diefe aber tann nur von uns felbit gewonnen, nicht auf irgend eine Weife uns beigebracht werben. Daher kommt, wie unfer moralischer, fo auch unfer intellektueller Werth nicht von außen in uns, fondern geht ans der Tiefe unfere eigenen Wefene hervor, und konnen feine Beftalozifche Erziehungsfünfte aus einem geborenen Tropf einen benfenden Menschen bilden: nie! er ift als Tropf geboren und muß als Tropf fterben. - Mus der befchriebenen, tiefinnigen Auffaffung ber erften anschaulichen Außenwelt erklart fich benn auch, warum die Umgebungen und Erfahrungen unferer Rindheit fich fo fest bem Gebachtniß einprägen. Wir find nämlich ihnen ungetheilt hingegeben gemefen, nichts hat une babei zerftreut und wir haben die Dinge, welche vor uns ftanden, angefehn, als waren fie die einzigen ihrer Art, ja, überhaupt allein vorhanden. Gpater nimmt une die dann befannte Menge der Gegenftande Muth und Gebulb. - Wenn man nun hier fich gurudrufen will, was ich S. 372 ff. (3. Aufl. 423) bes oben erwähnten Banbes meines Sauptwerkes bargethan habe, daß nämlich bas objektive Dafenn aller Dinge, d. h. ihr Dafenn in ber blogen Borftellung, ein durchweg erfreuliches, hingegen ihr fubjettives Dafebn, ale welches im Bollen befteht, mit Schmerz und Triibfal ftart verfett ift; fo wird man als furgen Ausdruck ber Sache auch wohl ben Sat gelten laffen: alle Dinge find herrlich gu febu, aber fchrecklich gu febu. Dem obigen nun gufolge find, in ber Rindheit, die Dinge une viel mehr von ber Seite bes Sehns, alfo ber Borftellung, ber Objektivität, bekannt, ale von der Seite des Senne, welche die des Willens ift. Beil nun iene die erfrenliche Seite ber Dinge ift, die subjeftive und schreckliche uns aber noch unbekannt bleibt; fo halt ber junge Intelleft alle jene Geftalten, welche Birklichkeit und Runft ihm porführen, für eben fo viele gludfälige Wefen: er meint, fo fchon fie gu fehn find, und noch viel fchoner, waren fie gu

sehn. Denmach liegt die Welt vor ihm, wie ein Eden: dies ist das Arkadien, in welchem wir Alle geboren sind. Darans entsteht etwas später der Durst nach dem wirklichen Leben, der Drang nach Thaten und Leiden, welcher ums ins Weltsgetünnnel treibt. In diesem sernen wir dann die andere Seite der Dinge kennen, die des Sehns, d. i. des Wollens, welches bei jedem Schritte durchkreuzt wird. Dann kommt allmälig die große Enttänschung heran, nach deren Eintritt heißt es l'äge des illusions est passé: und doch geht sie noch immer weiter, wird immer vollständiger. Demzusolge kann man sagen, daß in der Kindheit das Leben sich uns darstellt wie eine Theaters dekoration von Weitem gesehn; im Alter, wie dieselbe in der größten Rähe.

Zum Glücke ber Kindheit trägt endlich noch Folgendes bei. Wie im Anfange des Frühlings alles Laub die gleiche Farbe und fast die gleiche Gestalt hat; so sind auch wir, in früher Kindheit, alle einander ähnlich, harmoniren daher vortrefflich. Aber mit der Pubertät fängt die Divergenz an und wird, wie die der Radien eines Cirkels, immer größer.

Bas nun ben Reft ber erften Lebenshälfte, die fo viele Borguge vor der zweiten hat, also das jugendliche Alter, trübt, ja unglücklich macht, ift bas Jagen nach Glück, in der feften Boransfetung, es muffe im Leben angutreffen fehn. entspringt die fortwährend getäuschte Soffnung und aus biefer die Unaufriedenheit. Gantelnde Bilder eines geträumten, unbeftimmten Glüdes ichmeben, unter faprizios gewählten Geftalten. uns vor, und wir suchen vergebens ihr Urbild. Daber find wir in unfern Jünglingsjahren mit unferer Lage und Umgebung. welche sie auch sei, meistens unzufrieden; weil wir ihr zuschreiben, was der Leerheit und Armfäligfeit des menschlichen Lebens überall zukommt, und mit der wir jest die erfte Bekanntichaft machen, nachbem wir gang andere Dinge erwartet hatten. -Man hatte viel gewonnen, wenn man, burch zeitige Belehrung. den Wahn, daß in der Welt Biel gu holen fei, in den Junglingen ausrotten fonnte. Aber bas Umgefehrte geschieht baburch. bag meiftens uns bas Leben früher burch die Dichtung, als burch die Wirklichkeit befannt wird. Die von jener geschilderten Scenen prangen, im Morgenroth unferer eigenen Ingend, vor unferm Blick, und nun peinigt uns die Sehnsucht, sie verwirklicht zu sehn, — den Regenbogen zu fassen. Der Jängling erwartet seinen Lebenslauf in Form eines interessanten Romans. So entsteht die Täuschung, welche ich S. 374 (3. Ausl. 426) des schon erwähnten zweiten Bandes, bereits geschildert habe. Denn was allen jenen Bildern ihren Reiz verleiht, ist gerade Dies, daß sie bloße Bilder und nicht wirklich sind, und wir daher, bei ihrem Auschauen, uns in der Ruhe und Allgenugsamkeit des reinen Erkennens besinden. Berwirklicht werden heißt mit dem Wollen ausgefüllt werden, welches Wollen unausweichbare Schmerzen herbeiführt. Auch noch auf die Stelle S. 427 (3. Ausl. 486) des erwähnten Bandes sei der theilnehmende Leser hier hingewiesen.

3ft fonach ber Charafter ber erften Lebenshälfte unbefriebigte Schnfucht nach Glud; fo ift ber der zweiten Beforgniß vor Denn mit ihr ift, mehr ober weniger beutlich, Die Erkenntnig eingetreten, daß alles Glück chimarifch, hingegen bas Leiden real fei. Sett wird baber, wenigftens von den vernunftigeren Charafteren, mehr bloge Schmerglofigfeit und ein unangefochtener Buftand, ale Genuß augeftrebt. \*) - Wenn, in meinen Junglingsighren, es an meiner Thure schellte, wurde ich vergnügt: benn ich bachte, nun fame es. Aber in fpatern Jahren hatte meine Empfindung, bei bemfelben Unlag, vielmehr etwas bem Schrecken Berwandtes; ich bachte: "ba fommt's." - Sinfichtlich ber Meuschenwelt giebt es, für ausgezeichnete und begabte Individuen, die, eben ale folche, nicht fo gang eigentlich zu ihr gehören und bemnach, mehr oder weniger, je nach bem Grad ihrer Borguge, allein ftehn, ebenfalls zwei entgegengefette Empfindungen: in der Ingend hat man häufig die, von ihr verlaffen gu febn; in fpatern Jahren hingegen die, ihr ent= ronnen zu fehn. Die erftere, eine unangenehme, beruht auf Unbefanntichaft, die zweite, eine angenehme, auf Befanntichaft mit ihr. - In Folge bavon enthält bie zweite Salfte bee Lebens, wie die zweite Salfte einer mufikalifchen Beriode, weniger Strebfamteit, aber mehr Beruhigung, ale bie erfte,

<sup>\*)</sup> Im Alter verfieht man beffer bie Ungludefalle gu verhuten; in ber Jugend, fie gu ertragen.

welches überhaupt darauf bernht, daß man in der Ingend deukt, in der Welt sei Bunder was für Glück und Genuß anzutreffen, nur schwer dazu zu gelangen; während man im Alter weiß, daß da nichts zu holen ist, also vollkommen darüber bernhigt, eine erträgliche Gegenwart genießt, und sogar an Aleinigkeiten Frende hat.

Bas ber gereifte Mann burch bie Erfahrung feines Lebens erlangt hat und wodurch er die Welt anders fieht, als der Jungling und Rnabe, ift zunächst Unbefangenheit. Er allererst fieht die Dinge gang einfach und nimmt fie fur Das, mas fie find; mahrend dem Knaben und Jüngling ein Trugbild, gufammengefett aus felbstacichaffenen Grillen, überkommenen Vorurtheilen und feltsamen Phantasien, die mahre Welt bedeckte, oder vergerrte. Denn bas Erfte, was die Erfahrung zu thun porfindet, ift une von den Birngespinnsten und falfchen Begriffen an befreien, welche fich in der Jugend angesetzt haben. Bor biefen bas jugendliche Alter zu bewahren, ware allerdings bie befte Erziehung, wenn gleich nur eine negative; ift aber fehr fchwer. Man mußte, zu biefem Zwede, ben Gefichtefreis bes Rinbes Unfangs möglichft enge halten, innerhalb beffelben jedoch ihm lanter beutliche und richtige Begriffe beibringen, und erft nachbem es alles barin Gelegene richtig erfannt hatte, benfelben all= mälig erweitern, stets bafür forgend, daß nichts Dunkeles, auch nichts halb ober ichief Berftandenes, zurück bliebe. In Folge hievon würden seine Begriffe von Dingen und menschlichen Berhältniffen, immer noch befchränft und fehr einfach, dafür aber beutlich und richtig fenn, fo bag fie ftete nur ber Erweiterung, nicht ber Berichtigung bedürften; und fo fort bis ins Jünglingsalter hinein. Diefe Methode erfordert insbefondere, bag man feine Romane zu lefen erlaube, sondern fie durch angemeffene Biographien erfete, wie 3. B. die Franklin's, ben Anton Reifer von Morits u. bal. -

Wann wir jung find, vermehnen wir, daß die in unferm Lebenstauf wichtigen und folgenreichen Begebenheiten und Persfonen mit Panken und Trompeten auftreten werden: im Alter zeigt jedoch die retrospektive Betrachtung, daß sie alle ganz still, durch die Hinterthür und fast unbeachtet hereingeschlichen sind.

Man fann ferner, in ber bis hieher betrachteten Sinficht,

das Leben mit einem gestickten Stoffe vergleichen, von welchem Jeder, in der ersten Hälfte seiner Zeit, die rechte, in der zweiten aber die Kehrseite zu sehn bekäme: letztere ist nicht so schön, aber lehrreicher; weil sie den Zusammenhang der Fäden erstennen läßt. —

Die geistige Ueberlegenheit, sogar die größte, wird, in der Konversation, ihr entschiedenes Uebergewicht erst nach dem vierzigsten Jahre gestend machen. Denn die Reise der Jahre und die Frucht der Ersahrung kann durch jene wohl vielsach überztrossen, jedoch nie ersetzt werden: sie aber giebt auch dem gewöhnlichsten Menschen ein gewisses Gegengewicht gegen die Kräste des größten Geistes, so lange dieser jung ist. Ich mehne hier bloß das Persöuliche, nicht die Werke.

Jeber irgend vorzügliche Mensch, jeber, ber nur nicht zu ben von der Natur so tranrig dotirten & der Menschheit gehört, wird, nach dem vierzigsten Jahre, von einem gewissen Anssuce von Misanthropie schwerlich frei bleiben. Denn er hotte, wie es natürlich ist, von sich auf Andere geschlossen und ist allmälig enttänscht worden, hat eingeschn, daß sie entweder von der Seite des Kopses, oder des Herzens, meistens sogar Beider, ihm in Rückstand bleiben und nicht quitt mit ihm werden; weshalb er sich mit ihnen einzulassen gern vermeidet; wie denn überhaupt Ieder nach Maaßgade seines inneren Werthes die Einsamkeit, d. h. seine eigene Gesellschaft, lieben oder hassen wird. Bon dieser Art der Misanthropie handelt auch Kant, in der Krit, d. Urtheilskraft, gegen das Ende der allgemeinen Annerkung zum S. 29 des ersten Theils.

An einem jungen Menschen ist es, in intellektueller und auch in moralischer hinsicht, ein schlechtes Zeichen, wenn er im Thun und Treiben der Menschen sich recht früh zurechtzufinden weiß, sogleich darin zu Hause ist, und, wie vorbereitet, in dasselbe eintritt: es kündigt Gemeinheit an. Hingegen deutet, in solcher Beziehung, ein besreudetes, stutziges, ungeschiebtes und verkehrtes Benehmen auf eine Natur edserer Art.

Die Heiterkeit und der Lebensmuth unserer Jugend beruht zum Theil darauf, daß wir, bergauf gehend, den Tod nicht sehn; weil er am Fuß der andern Seite des Berges liegt. Haben wir aber den Gipfel überschritten, dann werden wir den Tod, welchen wir bis dahin nur von Hörensagen kannten, wirklich ansichtig, wodurch, da zu derselben Zeit die Lebenskraft zu ebben beginnt, auch der Lebensmuth sinkt; so daß jetzt ein trüber Ernst den jugendlichen Uebermuth verdrängt und auch dem Gesichte sich aufdrückt. So lange wir jung sind, man mag uns sagen, was man will, halten wir das Leben für endlos und gehn danach mit der Zeit um. Je älter wir werden, desto mehr öbonomisiren wir unsere Zeit. Denn im spätern Alter erregt jeder verlebte Tag eine Empsindung, welche der verwandt ist, die bei jedem Schritt ein zum Hochgericht geführter Delinquent hat.

Bom Standpunkte ber Ingend aus gefehn, ift das Leben eine unendlich lange Bufunft; vom Standpuntt bes Altere aus. eine fehr furze Bergangenheit; fo dag es Anfangs fich uns barftellt wie die Dinge, wann wir das Objektivglas des Opernfucters ans Auge legen, gulett aber wie wann bas Ofular. Man muß alt geworden febn, also lange gelebt haben, um ju erfennen, wie furg bas leben ift. - Je alter man wird, befto fleiner ericheinen die menichlichen Dinge fammt und fonbers: bas Leben, welches in ber Ingend als feft und ftabil vor und ftand, zeigt sich uns jett als die rasche Flucht ephemerer Erscheinungen: Die Nichtigkeit bes Gangen tritt hervor. -Die Zeit felbst hat in unferer Ingend einen viel langfameren Schritt; baber bas erfte Biertel unfere Lebens nicht nur bas glücklichste, fondern auch das längfte ist, fo daß es viel mehr Erinnerungen guruckläft, und Jeder, wenn es barauf antame, ans bemfelben mehr zu erzählen wiffen wurde, ale aus zweien ber folgenden. Sogar werden, wie im Frühling bes Jahres, fo auch in dem des Lebens, die Tage zulett von einer läftigen Länge. Im Berbite Beider werden fie furg, aber heiterer und beständiger.

Warnn nun aber erblickt man, im Alter, das Leben, welsches man hinter sich hat, so kurz? Weil man es für so kurz hült, wie die Erinnerung desselben ist. Aus dieser nämlich ist alles Unbedeutende und viel Unangenehmes herausgesallen, daher wenig übrig geblieben. Denn, wie unser Intellekt überhaupt sehr unvollkommen ist, so auch das Gedüchtniß: das Erlernte muß geübt, das Vergangene ruminirt werden, wenn nicht Beides

allmälig in den Abgrund der Bergeffenheit verfinken foll. Run aber pflegen wir nicht das Unbedeutende, auch meistens nicht bas Unangenehme zu ruminiren; was boch nöthig ware, um es im Gedächtniß aufzubemahren. Des Unbedeutenden wird aber immer mehr: benn burch die öftere und endlich gahllose Wiederfehr wird Bielerlei, das Anfangs uns bedeutend erschien, allmälig unbedeutend; daber wir uns der früheren Jahre beffer, als ber fpateren erinnern. Be langer wir nun leben, befto wenigere Vorgange icheinen uns wichtig, ober bedeutend genug, um hinterher noch ruminirt zu werden, wodurch allein fie im Gedächtniß fich fixiren fonnten: fie werden also vergeffen, fobalb fie vorüber find. Go läuft benn die Zeit immer fpurlofer ab. - Mun ferner bas Unangenehme ruminiren wir nicht gern, am weniasten aber dann, mann es unfere Sitelfeit vermundet, welches fogar meiftens ber Fall ift; weil wenige Leiden uns gang ohne unfere Schuld getroffen haben. Daher also wird ebenfalls viel Unangenehmes vergeffen. Beide Ausfälle nun find ce, die unfere Erinnerung fo furz machen, und verhältnigmäßig immer fürger, je langer ihr Stoff wird. Wie bie Begenftande auf bem Ufer, von welchem man zu Schiffe fich entfernt, immer fleiner, untenntlicher und schwerer zu unterscheiben werben; fo unfere vergangenen Sahre, mit ihren Erlebniffen und ihrem Thun. Siegn fommt, daß bisweilen Erinnerung und Phantafie uns eine längst vergangene Scene unferes Lebens fo lebhaft vergegenwärtigen, wie ben geftrigen Tag; wodurch fie bann gang nahe an une herantritt: bies entsteht baburch, bag es unmöglich ift, die lange zwischen jest und damals verftrichene Zeit uns ebenfo zu vergegenwärtigen, indem fie sich nicht fo in Ginem Bilde überschanen läßt, und überdies auch die Borgange in derfelben größtentheils vergeffen find, und bloß eine allgemeine Erfenntniß in abstracto von ihr übrig geblieben ift, ein bloger Begriff, feine Anschauung. Daber nun alfo ericheint bas längft Bergangene im Ginzelnen uns fo nabe, als mare es erft geftern gewesen, die bagwischen liegende Zeit aber verschwindet und bas gange Leben ftellt fich ale unbegreiflich furz bar. Sogar fann bisweilen im Alter die lange Bergangenheit, die wir hinter uns haben, und damit unfer eigenes Alter, im Angenblick uns beinahe fabelhaft vorkommen; welches hanvtfächlich badurch entsteht,

baß wir zunächst noch immer dieselbe, stehende Gegenwart vor und sehn. Dergleichen innere Borgänge beruhen aber zuletzt barauf, daß nicht unser Wesen an sich selbst, sondern nur die Erscheinung desselben in der Zeit liegt, und daß die Gegenwart der Berührungspunkt zwischen Objekt und Subjekt ist. — Und warnen nun wieder erbliekt man in der Jugend das Leben, welches man noch vor sich hat, so unabsehbar lang? Weil man Platz haben muß für die gränzenlosen Hosstungen, mit denen man es bevölkert, und zu deren Berwirklichung Methusalem zu jung stürbe; sodann weil man zum Maaßstade desselschen die wenigen Jahre nimmt, welche man schon hinter sich hat, und deren Erzinnerung stets stossen, solgsich lang ist, indem die Neuheit Alles bedeutend erscheinen ließ, weshalb es hinterher noch ruminirt, also oft in der Erinnerung wiederholt und dadurch ihr einzgeprägt wurde.

Disweilen glanben wir, uns nach einem fernen Orte 311rückzuschnen, während wir eigentlich uns nur nach der Zeit zurückschnen, die wir dort verledt haben, da wir jünger und frischr waren. So tänscht uns alsdann die Zeit unter der Maske des Nanmes. Reisen wir hin, so werden wir der Täuschung inne.

Ein hohes Alter zu erreichen, giebt es, bei fehlerfreier Konstitution, als conditio sine qua non, zwei Wege, die man am Brennen zweier Lampen erläntern kann: die eine brennt lange, weil sie, bei wenigem Del, einen sehr dünnen Docht hat; die andere, weil sie, zu einem starken Docht, and viel Del hat: das Del ist die Lebenskraft, der Docht der Verbrauch derselben, auf jede Art und Weise.

Hinficktlich ber Lebenskraft sind wir, bis zum 36sten Jahre, Denen zu vergleichen, welche von ihren Zinsen leben: was heute ausgegeben wird ist morgen wieder da. Aber von jenem Zeitpunkt an ist unser Analogon der Rentenier, welcher anfängt, sein Kapital anzugreisen. Im Ansang ist die Sache gar nicht merklich: der größte Theil der Ausgabe stellt sich immer noch von selbst wieder her: ein geringes Desicit dabei wird nicht beachtet. Dieses aber wächst allmälig, wird merklich, seine Zusnahme selbst nimmt mit jedem Tage zu: sie reist immer mehr ein, jedes Hente ist ärmer, als das Gestern, ohne Hosspang auf

Stillftand. Go beichlennigt fich, wie ber Fall ber Rorper, bie Abnahme immer mehr, - bis gulett nichts mehr übrig ift. Ein gar tranriger Fall ift es, wenn beibe bier Berglichene, Lebensfraft und Gigenthum wirflich gufammen im Wegfchmelgen begriffen find: baber eben wächst mit bem Alter die Liebe gum Befite. - Bingegen Anfangs, bis gur Bolliahrigfeit und noch etwas barüber hinaus, gleichen wir, hinfichtlich ber Lebensfraft, Denen, welche von den Zinsen noch etwas zum Rapitale legen: nicht nur das Ausgegebene ftellt fich von felbst wieder ein. fonbern bas Rapital machft. Und wieder ift auch Diefes bisweilen, burch bie Fürsorge eines redlichen Bormundes, zugleich mit bem Gelbe ber Fall. O glückliche Ingend! o trauriges Alter! -Nichtsbestoweniger foll man die Ingendkräfte schonen. Ariftoteles bemerkt (Polit. L. ult. c. 5.), daß von den Olympischen Siegern nur zwei ober brei ein Mal ale Rnaben und bann wieder als Männer gefiegt hatten; weil durch die frühe Unftrengung, welche bie Borübung erforbert, die Rrafte fo erfchöpft werben, daß fie nachmals, im Mannesalter, fehlen. Wie Dies von der Muskelfraft gilt, fo noch mehr von der Rervenfraft. beren Mengerung alle intellettnelle Leiftungen find: baber werben die ingenia praecocia, die Bunderfinder, die Früchte der Treibhauserziehung, welche als Anaben Erstaunen erregen, nachmals febr gewöhnliche Ropfe. Sogar mag die fruhe, erzwungene Unftrengung gur Erlernung ber alten Sprachen Schuld haben an der nachmaligen Lahmheit und Urtheilslofiakeit fo vieler gelehrter Röpfe. -

Ich habe die Bemerkung gemacht, daß der Charakter fast jedes Menschen Einem Lebensalter vorzugsweise angemessen zu sehn schein s

Wie man, auf einem Schiffe befindlich, sein Bormartetommen

nur am Zurückweichen und bennach Kleinerwerben ber Gegenstände auf dem Ufer bemerkt; so wird man sein Alle und älterswerden daran inne, daß Leute von immer höhern Jahren Sinem inna vorkommen.

Schon oben ift erörtert worden, wie und warum Alles. was man ficht, thut und erlebt, je alter man wird, besto wenigere Spuren im Geifte gurudlaft. In diesem Sinne lieke fich behaupten, daß man allein in der Jugend mit vollem Bewußtsenn lebte; im Alter nur noch mit halbem. Be alter man wird, mit befto wenigerem Bewußtfehn lebt man: Die Dinge eilen vorüber, ohne Eindruck zu machen; wie das Kunftwerk, welches man taufend Mal gefehn hat, feinen macht: man thut was man gu than hat, and weiß hinterber nicht, ob man es gethan. Indem nun also das Leben immer unbewußter wird, je mehr es der ganglichen Bewußtlofigfeit zueilt, fo wird eben baburch ber Lauf ber Zeit auch immer schlenniger. In ber Kindheit bringt bie Menheit aller Gegenftande und Begebenheiten Jegliches gum Bewußtsehn: baber ift ber Tag unabsehbar lang. Das Gelbe widerfährt uns auf Reifen, wo deshalb ein Monat länger erfcheint, als vier zu Baufe. Dieje Renheit ber Dinge verhindert jebod nicht, daß bie, in beiden Fällen, langer icheinende Beit uns auch in beiden oft wirklich ,, lang wird," mehr als im Alter, ober mehr als zu Saufe. Allmälig aber wird, burch die lange Gewohnheit derfelben Wahrnehmungen, der Jutelleft fo abgeichliffen, daß immer mehr Alles wirkungslos barüber hingleitet; wodurch dann die Tage immer unbedentender und dadurch fürzer werden: die Stunden des Anaben find länger, als die Tage bes Allten. Demnach hat die Zeit unfere Lebens eine beschlennigte Bewegung, wie die einer herabrollenden Rugel; und wie auf einer fich brebenden Scheibe jeder Bunkt um fo fchneller läuft, als er weiter vom Centro abliegt; fo verfließt Jedem, nach Maakaabe feiner Entfernung vom Lebensanfange, die Zeit ichneller und immer ichneller. Man' kann bemgufolge annehmen, bag, in ber unmittelbaren Schätzung unfere Gemuthes, Die Lange eines Sahres int umgekehrten Berhaltniffe des Quotienten beffelben in unfer Alter fteht: wann 3. B. das Jahr ! unfere Altere beträgt, ericheint es uns 10 Mal fo lang, als wann es mur do beffelben ausmacht. Diese Berichiedenheit in ber Geschwindigkeit ber Beit

hat auf die gange Art unfere Dasehne in jedem Lebensalter ben entichiedensten Ginfing. Bunachft bewirft fie, daß bas Rindesalter, wenn auch nur etwan 15 Jahre umfaffend, boch die längfte Beit bes Lebens, und baher bie reichfte an Erinnerungen ift; sodann daß wir durchweg der Langenweile im umgefehrten Berhältniß unfere Altere unterworfen find: Rinder bedürfen beftandig bes Zeitvertreibs, fei er Spiel ober Arbeit; ftoct er, fo ergreift fie angenblicklich entsetliche Langeweile. Unch Jünglinge find ihr noch fehr unterworfen und fehn mit Beforanif auf unansgefüllte Stunden. Im mannlichen Alter fcwindet bie Langeweile mehr und mehr: Greifen wird die Zeit ftets zu furg und bie Tage fliegen pfeilschnell vorüber. Berfteht fich, daß ich von Menschen, nicht von alt gewordenem Bieh rebe. Durch biese Befchlennigung des Lanfes ber Zeit, fällt alfo in fpatern Jahren meistens die Langeweile meg, und da andrerseits auch die Leidenschaften, mit ihrer Onaal, verftummen; fo ift, wenn nur die Gefundheit fich erhalten hat, im Bangen genommen, die Laft des Lebens wirklich geringer, als in der Ingend: daher nennt man ben Zeitraum, welcher bem Gintritt ber Schwäche und ber Befchwerden bes höheren Alters vorhergeht, "die beften Jahre." In Sinficht auf unfer Wohlbehagen mogen fie es wirklich febn: hingegen bleibt ben Jugendjahren, als wo Alles Eindruck macht und Jedes lebhaft ins Bewußtsehn tritt, der Borgug, die befruchtende Zeit für ben Weift, ber Blüthen ansetende Frühling beffelben zu fenn. Tiefe Wahrheiten nämlich laffen fich unr erschauen, nicht errechnen, b. h. ihre erfte Erkenntnig ift eine un= mittelbare und wird durch den momentanen Eindruck hervorgerufen: fie fann folglich nur eintreten, fo lange biefer ftart, lebhaft und tief ift. Demnach hängt, in biefer Sinficht, Alles von der Benutning der Ingendiahre ab. In den fpateren fonnen wir mehr auf Andere, ja, auf die Welt einwirken; weil wir felbst vollendet und abgeschlossen find und nicht mehr bem Gin= brud angehören: aber bie Welt wirft weniger auf uns. Diefe Jahre find baher die Zeit des Thuns und Leiftens; jene aber die bes urfprünglichen Auffaffens und Erfennens.

In der Jugend herrscht die Anschanung, im Alter das Denken vor: daher ist jene die Zeit für Poesie; dieses mehr für Philosophie. Auch praktisch läßt man sich in der Ingend

burch das Angeschaute und dessen Sindruck, im Alter umr durch das Denken bestimmen. Zum Theil beruht dies darauf, daß erst im Alter auschauliche Fälle in hinlänglicher Anzahl dagewesen und den Begriffen subsummert worden sind, um diesen volle Bedeutung, Gehalt und Kredit zu verschaffen und zugleich den Sindruck der Anschung, durch die Gewohnheit, zu mäßigen. Hingegen ist in der Jugend, besonders auf lebhaste und phantasiereiche Köpfe, der Sindruck des Auschaulichen, mithin auch der Außenseite der Dinge, so überwiegend, daß sie die Welt ausehn als ein Bild; daher ihnen hauptsächlich angelegen ist, wie sie darauf siguriren und sich außenhunen, — mehr, als wie ihnen innerlich dabei zu Muthe sei. Dies zeigt sich schon in der persönlichen Sitelseit und Putzsucht der Jünglinge.

Die größte Energie und höchfte Spannung ber Beiftesfrafte findet, ohne Zweifel, in ber Jugend Statt, fpateftens bis ins 35fte Jahr: von dem an nimmt fie, wiewohl fehr langfam, ab. Bedoch find die späteren Jahre, selbst das Alter, nicht ohne aciftiac Rompenfation bafür. Erfahrung und Belehrfamteit find erft jest eigentlich reich geworben: man hat Zeit und Belegenheit gehabt, die Dinge von allen Seiten zu betrachten und gu bedenken, hat jedes mit jedem gufammengehalten und ihre Berührungspunkte und Berbindungsglieder herausgefunden; wodurch man fie allererft jett fo recht im Zusammenhange verfteht. Alles hat fid abgeklärt. Deshalb weiß man felbst Das, was man schon in der Jugend wußte, jetzt viel gründlicher; da man gu jedem Begriffe viel mehr Belege hat. Bas man in ber Jugend zu wiffen glaubte, bas weiß man im Alter wirklich, überdies weiß man auch wirklich viel nicht und hat eine nach allen Seiten burchbachte und baburch gang eigentlich gusammenhängende Erfenntniß; mahrend in ber Jugend unfer Biffen ftete lückenhaft und fragmentarisch ift. Dur wer alt wird, erhalt eine vollftändige und angemeffene Borftellung vom Leben, indem er es in feiner Bangheit und feinem natürlichen Berlauf, befonders aber nicht blog, wie die llebrigen, von der Gingange=, fon= bern auch von ber Ausgangsseite übersieht, wodurch er bann besonders die Nichtigkeit besselben vollkommen erkennt; mährend die Uebrigen ftets noch in dem Wahne befangen find, bas Rechte werde noch erst kommen. Dagegen ift in der Jugend

mehr Konception; baber man alsbann aus bem Wenigen, mas man tennt, mehr zu machen im Stande ift: aber im Alter ift mehr Urtheil, Benetration und Gründlichkeit. Den Stoff feiner felbsteigenen Erkenntniffe, seiner originalen Grundansichten, alfo Das, was ein bevorzugter Beift ber Welt zu ichenken bestimmt ift, fammelt er ichon in ber Jugend ein: aber feines Stoffes Meifter wird er erft in fpaten Jahren. Demgemäß wird man meistentheils finden, bag bie großen Schriftsteller ihre Meifterwerfe um bas funfzigfte Jahr herum geliefert haben. Dennoch bleibt die Jugend die Wurzel des Baumes der Erkenntniß; wenn gleich erst die Krone die Früchte trägt. Wie aber jedes Beitalter, auch bas erbarmlichfte, fich für viel weiser halt, als bas ihm zunächst vorhergegangene, nebst früheren; eben fo jedes Lebensalter bes Menschen: boch irren Beibe fich oft. Jahren des leiblichen Bachethums, wo wir auch an Beiftesfraften und Erkenntniffen täglich zunehmen, gewöhnt fich bas Bente mit Beringschätzung auf bas Western herabzusehn. Diese Gewohnheit wurzelt ein und bleibt auch bann, wann bas Ginken ber Beiftesfrafte eingetreten ift und bas Bente vielmehr mit Berchrung auf bas Geftern blicken follte; baber wir bann fowohl bie Leiftungen, wie die Urtheile, unferer jungen Jahre oft zu gering anfchlagen.

lleberhaupt ist hier zu bemerken, daß, ob zwar, wie ber Charafter, ober bas Berg bes Menschen, fo auch ber Intelleft, ber Ropf, feinen Grundeigenschaften nach, angeboren ift, bennoch biefer keineswegs fo unveränderlich bleibt, wie jener, fondern aar manchen Umwanbelungen unterworfen ift, bie fogar, im Bangen, regelmäßig eintreten; weil fie theils barauf beruhen. bag er eine physische Grundlage, theils barauf, bag er einen empirifchen Stoff hat. So hat feine eigene Rraft ihr allmäliges Bachsthum, bis zur Alme, und bann ihre allmälige Defadenz. bis gur Imbecillität. Dabei nun aber ift andrerfeits ber Stoff, ber alle bie Krafte beschäftigt und in Thatigfeit erhalt, also ber Inhalt bes Denkens und Wiffens, Die Erfahrung, Die Renntniffe, bie Uebung und baburch bie Bolltommenheit ber Ginficht, eine ftete machfende Grofe, bis etwan zum Gintritt entschiedener Schwäche, die Alles fallen läßt. Dies Beftehn bes Menfchen aus einem ichlechthin Unveränderlichen und einem regelmäßig. auf zweisache und entgegengesette Beise, Beränderlichen erklärt bie Berschiedenheit seiner Erscheinung und Geltung in verschiedenen Lebensaltern.

Im weitern Sinn kann man auch fagen: die ersten vierzig Jahre unsers Lebens liefern den Text, die folgenden dreißig den Kommentar dazu, der ums den wahren Sinn und Zusammenhang des Textes, nebst der Moral und allen Feinheiten desselben, erst recht verstehn lehrt.

Wegen bas Ende bes Lebens nun gar geht es wie gegen bas Ende eines Maskenballs, wann die Larven abgenommen werben. Man fieht jett, wer Diejenigen, mit benen man, mahrend feines Lebenslaufes, in Berührung gefommen mar, eigentlich gemefen find. Denn bie Charaftere haben fich an ben Tag gelegt, die Thaten haben ihre Früchte getragen, die Leistungen ihre gerechte Bürdigung erhalten und alle Trugbilder find zer-Bu diesem Allen nämlich war Zeit erfordert. — Das Geltfamfte aber ift, daß man fogar fich felbit, fein eigenes Biel und Zwecke, erft gegen bas Ende bes Lebens eigentlich erkennt und verfteht, gumal in feinem Berhältniß gur Welt, gn ben Andern. Zwar oft, aber nicht immer, wird man babei fich eine niedrigere Stelle anzuweisen haben, ale man fruher vermeint hatte; fondern bisweilen auch eine höhere, welches bann baber fommt, daß man von ber niedrigfeit ber Belt feine anereichende Borftellung gehabt hatte und bennach fein Biel höher ftectte, als Man erfährt beiläufig was an Ginem ift. -

Man psiegt die Jugend die glückliche Zeit des Lebens zu neunen, und das Alter die tranrige. Das wäre wahr, wenn die Leidenschaften glücklich machten. Bon diesen wird die Jugend hin und her gerissen, mit wenig Freude und vieler Pein. Dem tühlen Alter lassen, ie Anhe, und alsbald erhält es einen kontemplativen Austrich: denn die Erkenntniß wird frei und erhält die Oberhand. Beil nun diese, an sich selbst, schmerzlos ist, so wird das Bewußtsehn, je mehr sie darin vorherrscht, desto glücklicher. Man brancht nur zu erwägen, daß aller Genuß negativer, der Schmerz positiver Natur ist, um zu begreisen, daß die Leidenschaften nicht beglücken können und daß das Alter deshalb, daß manche Genüsse ihm versagt sind, nicht zu beklagen ist. Denn jeder Genuß ist immer nur die Stillung eines Bedürse

niffes: daß nun mit diesem auch jener wegfällt, ift fo wenig beklagenswerth, wie daß Giner nach Tische nicht mehr effen kann und nach ausgeschlafener Nacht wach bleiben muß. tiger ichatt Blato (im Gingang gur Nepublit) bas Greifenalter alücklich, fofern es ben bis babin uns unabläffig bennruhigenden Geschlechtstrich endlich los ift. Sogar liefe fich behaupten, daß die mannigfaltigen und endlosen Brillen, welche ber Geschlechtstrieb erzeugt, und die ans ihnen entstehenden Uffette, einen beständigen, gelinden Bahnfinn im Menfchen unterhalten, so lange er unter bem Ginfluß jenes Triebes ober jenes Tenfels, von bem er ftets befessen ift, fteht; so bak er erft nach Erlöschen beffelben gang vernünftig murbe. Bewiß aber ift, daß, im Allgemeinen und abgefehn von allen individuellen Umftanden und Buftanden, ber Jugend eine gewiffe Melancholie und Traurigkeit, bem Alter eine gemiffe Beiterkeit eigen ift: und ber Grund hievon ift kein anderer, als daß die Ingend noch unter ber Berrichaft, ja bem Frohndienst jenes Damons steht, ber ihr nicht leicht eine freie Stunde gonnt und zugleich ber unmittelbare ober mittelbare Urheber fast alles und jedes Unheils ift. bas ben Menichen trifft ober bedroht: bas Alter aber hat bie Beiterfeit Deffen, ber eine lange getragene Feffel los ift und fich nun frei bewegt. - Andererfeits jedoch ließe fich fagen, baß nach erloschenem Geschlechtstrieb ber eigentliche Rern bes Lebens verzehrt und nur noch die Schaale beffelben vorhanden fei, ja, daß es einer Romodie gliche, die von Menfchen angefangen, nachher von Antomaten, in beren Rleibern, gu Ende gefpielt werde.

Wie dem auch sei, die Jugend ist die Zeit der Unruhe; das Alter die der Ruhe: schon hierans ließe sich auf ihr beiderseitiges Wohlbehagen schließen. Das Kind streckt seine Hände begehrlich aus, ins Weite, nach Allem, was es da so bunt und vielgestaltet vor sich sieht: denn es wird dadurch gereizt; weil sein Sensorium noch so frisch und jung ist. Das Selbe tritt, mit größerer Energie, beim Jüngling ein. Auch er wird gereizt von der bunten Welt und ihren vielfältigen Gestalten: sofort macht seine Phantasie mehr darans, als die Welt je verleihen kann. Daher ist er voll Begehrlichkeit und Schnsucht in's Unbestimmte: diese nehmen ihm die Ruhe, ohne welche kein Glück ist. Im

Alter hingegen hat fich das Alles gelegt; theils weil das Blut fühler und die Reigbarfeit des Senforiums minder geworden ift; theils weil Erfahrung über beit Werth ber Dinge und ben Behalt ber Benüffe aufgetlart hat, wodurch man die Illufionen, Chimaren und Borurtheile, welche früher die freie und reine Auficht der Dinge verdeckten und entstellten, allmälig los geworben ift; fo daß man jett Alles richtiger und flarer erkennt und es nimmt für Das, mas es ift, auch, mehr ober weniger, zur Einsicht in Die Nichtiakeit aller irdischen Dinge gekommen ift. Dies eben ift es, mas faft jedem Alten, felbst dem von fehr gewöhnlichen Fähigkeiten, einen gemiffen Anftrich von Weisheit giebt, ber ihn vor den Jüngern auszeichnet. Hauptfächlich aber ift burch bies Alles Beiftes-Ruhe herbeigeführt-worden; diefe aber ift ein großer Beftandtheil des Glücks; eigentlich fogar die Bedingung und bas Befentliche beffelben. Bahrend bemnach ber Jüngling meint, bag Bunder was in der Welt zu holen fei, wenn er nur erfahren fonnte, wo; ift ber Alte vom Robelethischen "es ift Alles eitel" durchdrungen und weiß, daß alle Ruffe hohl find, wie fehr fie auch vergolbet febu mögen.

Erft im fpätern Alter erlangt ber Mensch gang eigentlich bas horazische nil admirari, b. h. die unmittelbare, aufrichtige und feste Ueberzengung von der Gitelfeit aller Dinge und der Sohlheit aller Berrlichkeiten ber Welt: Die Chimaren find verschwun-Er wähnt nicht mehr, bag irgendwo, fei es im Balaft ober ber Butte, eine befondere Gludfäligkeit wohne, eine größere, als im Befentlichen anch er überall genießt, wenn er von leiblichen ober geiftigen Schmerzen eben frei ift. Das Groke und bas Aleine, das Vornehme und Geringe, nach dem Maafftab der Welt, find für ihn nicht mehr unterschieden. Dies giebt bem Alten eine besondere Gemutheruhe, in welcher er lächelnd auf Die Gauteleien der Welt herabsieht. Er ift vollkommen enttäufcht und weiß, daß das menschliche Leben, was man auch thun mag es herauszuputen und zu behängen, doch bald, burch allen folchen Jahrmartteflitter, in feiner Dürftigfeit burchicheint und, wie man es auch farbe und ichmuice, boch überall im Befentlichen bas felbe ift, ein Dafenn, beffen mahrer Werth jedesmal nur nach der Abwesenheit der Schmerzen, nicht nach der Anwesenheit der Beniffe, noch weniger bes Pruntes, zu ichaten ift. (Hor. epist. I. I, 12, v. 1—4.) Der Grundcharakterzug des höhern Alters ift das Euttäuschtsehn: die Allusionen sind versichwunden, welche die dahin dem Leben seinen Reiz und der Thätigkeit ihren Sporn verlichen; man hat das Nichtige und Leere aller Herrlichkeiten der Welt, zumal des Prunkes, Glanzes und Hoheitsscheins erkannt; man hat ersahren, daß hinter den meisten gewünschten Dingen und ersehnten Genüssen gar wenig steckt und ist so allmälig zu der Einsicht in die große Armuth und Leere unsers ganzen Dasehns gesangt. Erst im 70. Jahre versteht man ganz den ersten Vers des Koheleth. Dies ist es aber auch, was dem Alter einen gewissen grämslichen Anstrich giebt.

Gewöhnlich meint man, bas Loos bes Alters fei Rrantheit und Langeweile. Erstere ift bem Alter gar nicht wesentlich, zumal nicht, wenn dasselbe hoch gebracht werden foll: denn crescente vita, crescit sanitas et morbus. Und was die Langeweile betrifft, fo habe ich oben gezeigt, warnm bas Alter ihr fogar weniger, als die Jugend, ausgesett ift: auch ift dieselbe burchans feine nothwendige Begleiterin der Ginfamfeit, welcher, aus leicht abzusehenden Urfachen, bas Alter uns allerdings entgegenführt; sondern fie ift es nur für Diejenigen, welche feine anberen, als sinnliche und gefellschaftliche Genüffe gefannt, ihren Beift unbereichert und ihre Rrafte unentwickelt gelaffen haben. Zwar nehmen, im höheren Alter, auch die Beiftesfrafte ab: aber wo viel war, wird gur Befampfung ber Langenweile immer noch genng übrig bleiben. Sodann nimmt, wie oben gezeigt worden, durch Erfahrung, Renntniß, lebung und Nachdenken, bie richtige Ginficht immer noch zu, bas Urtheil fcharft fich und der Zusammenhang wird flar; man gewinnt, in allen Dingen, mehr und mehr eine gusammenfassende leberficht bes Gangen: fo hat bann, burch immer nene Rombinationen ber aufgehauften Erfenntniffe und gelegentliche Bereicherung berfelben, die eigene innerfte Selbstbilbung, in allen Stücken, noch immer ihren Fortgang, beschäftigt, befriedigt und belohnt ben Geift. Durch diefes Alles wird die erwähnte Abnahme in gewiffem Grade fompenfirt. Budem läuft, wie gefagt, im Alter die Zeit viel schneller; was ber Langenweile entgegenwirft. Die

Abnahme der Körperkräfte schadet wenig, wenn man ihrer nicht zum Erwerbe bedarf. Armuth im Alter ift ein großes Unglud. Bit bieje gebaunt und bie Befundheit geblieben: fo fann bas Alter ein fehr erträglicher Theil bes Lebens febn. quemlichkeit und Sicherheit find feine Sauptbedurfniffe: baber liebt man im Alter, noch mehr als früher, das Geld; weil es ben Erfat für die fehlenden Rrafte giebt. Bon ber Benne entlaffen, wird man gern eine Aufheiterung beim Batchus fuchen. Un die Stelle des Bedürfniffes gu fehn, ju reifen und zu lernen ift bas Bedürfniß zu fehren und an fprechen getreten. Blud aber ift es, wenn bem Greife noch bie Liebe an feinem Studium, auch zur Mufif, zum Schaufpiele und überhaupt eine gemiffe Empfänglichkeit für bas Heukere geblieben ift; wie biefe allerdings bei Ginigen bis ins fpateste Alter fortbauert. Giner "an fich felbft hat," fommt ihm nie mehr zu Bute, als im Alter. Die Meiften freilich, als welche ftete ftumpf waren, werden im höhern Alter mehr und mehr zu Automaten: fie benfen, fagen und thun- immer bas Gelbe, und fein auferer Eindruck vermag mehr etwas baran zu andern, oder etwas Renes ans ihnen hervorzurufen. Bit folden Greifen gu reben, ift wie in den Sand an fchreiben; ber Gindruck verlifcht faft unmittelbar barauf. Gin Greifenthum biefer Art ift benn freilich nur bas caput mortnum bes Lebens. - Den Gintritt ber zweiten Rindheit im hohen Alter icheint die Natur burch bas, in feltenen Fällen, alebann fich einstellende britte gahnen fymbolifiren zu wollen.

Das Schwinden aller Kräfte im zunehmenden Alter, und immer mehr und mehr, ist allerdings sehr traurig: doch ist es nothwendig, ja wohlthätig: weil soust der Tod zu schwer werden würde, dem es vorarbeitet. Daher ist der größte Gewinn, den das Erreichen eines sehr hohen Alters bringt, die Euthanasie, das überaus leichte, durch keine Krankheit eingeleitete, von keiner Inchung begleitete und gar nicht gesühlte Sterben; von welchem man im zweiten Bande meines Hanptwerkes, Kap. 41, S. 470, (3. Aufl. 534) eine Schilderung sindet. Denn, wenn man auch noch so lange lebt, hat man doch nie mehr inne, als die untheilbare Gegenwart: die Erinnerung aber versiert täglich

mehr durch die Vergessenheit, als sie durch den Zuwachs gewinnt.\*) —

Der Grundunterschied zwischen Jugend und Alter bleibt immer, daß jene das Leben im Prospekt hat, dieses den Tod; daß also jene eine kurze Vergangenheit und lange Zukunst besitzt; dieses umgekehrt. Allerdings hat man, wann man alt ist, nur noch den Tod vor sich; aber wann man jung ist, hat man das Leben vor sich; und es frägt sich, welches von Beiden bedenklicher sei, und ob nicht, im Ganzen genommen, das Leben eine Sache sei, die es besser ist hinter sich, als vor sich zu haben: sagt doch schon Koheleth (7, 2): "der Tag des Todes ist besseren, ist jedensalls ein verwegener Wunsch. Denn quien larga vida vive mucho mal vide sagt das spanische Sprichwort. —

Zwar ist nicht, wie die Aftrologie es wollte, der Lebenslauf der Einzelnen in den Planeten vorgezeichnet; wohl aber der Lebenslauf des Menschen überhaupt, sofern jedem Alter desselben ein Planet, der Reihenfolge nach, entspricht und sein Leben dem-

<sup>\*)</sup> Das menschliche Leben ift eigentlich weder lang, noch furz zu nennen; weil es im Grunde bas Maaf ift, wonad wir alle anderen Zeitlangen abichaten. - 3m Upanischad des Beda (Vol. II, p. 53) wird die natürliche Lebensbauer auf 100 Jahre angegeben. Ich glaube, mit Recht; weil ich bemerkt habe, daß nur Die, welche das 90. Jahr liberschritten haben, ber Enthanafie theilhaft werden, b. h. ohne alle Rrantheit, auch ohne Apoplexie, ohne Budnug, ohne Röcheln, ja bisweilen ohne zu erblaffen, meiftens fitend, und zwar nad bem Effen, fierben, ober vielmehr gar nicht fterben, fondern unr zu leben aufhören. In jedem früheren Alter flirbt man bloß an Krantheiten, also vorzeitig. — Im A. T. wird (Pfalm 90, 10) die menschliche Lebensbauer auf 70 und, wenn es hoch fommt, 80 Sahre gefett, und, mas mehr auf fich hat, Derobot (I, 32 nut III, 22) jagt bas Gelbe. Es ift aber body falid und ift bloß bas Refultat einer roben und oberflächlichen Auffaffung ber täglichen Erfahrung. Denn, wenn bie natürliche Lebensbauer 70-80 Sahre mare; fo mußten die Lente zwifden 70 und 80 Jahren vor Alter fterben: Dies aber ift gar nicht ber Fall: fie fterben, wie die jüngeren, an Rrantheiten; die Rrautheit aber ift wesentlich eine Abnormität: also ift bas nicht bas natürliche Ende. Erft zwischen 90 und 100 Jahren fterben Die Menfchen, bann aber in ber Regel, vor Alter, ohne Rrantheit, ohne Todestampf, ohne Abcheln, ohne Budnug, bisweilen ohne zu erblaffen, weldes die Enthanafie heißt. Daber hat and hier der Upanifchab Recht, als welcher bie natürliche Lebensbauer auf 100 Jahre fett.

nach successive von allen Planeten beherrscht wird. - 3m zehn= ten Lebensjahre regiert Merfur. Wie diefer bewegt ber Menich fich fcnell und leicht, im engften Rreife: er ift burch Rleinigkeiten umzuftimmen: aber er lernt viel und leicht, unter ber Berrichaft bes Gottes ber Schlauheit und Beredtfamfeit. - Mit bem gman-Rigften Jahre tritt die Berrichaft ber Benus ein: Liebe und Beiber haben ihn gang im Befige. Im dreifigften Lebensjahre herricht Mars: ber Menich ift jest heftig, ftart, fühn, friegerisch und tropig. - Im vierzigften regieren bie 4 Blanetoiben: fein Leben geht bemnach in die Breite: er ift frugi, b. h. frohnt bem Müglichen, fraft ber Ceres: er hat feinen eigenen Seerd. fraft ber Befta: er hat gelernt mas er zu wiffen braucht, fraft ber Ballas: und ale Juno regiert die Berrin bee Saufes, feine Battin. \*) - 3m funfzigften Jahre aber herricht Jupiter. Schon hat ber Menich die Meiften überlebt, und bem jetigen Geschlechte fühlt er fich überlegen. Doch im vollen Genuß feiner Rraft, ift er reich an Erfahrung und Renntniß: er hat (nach Maafgabe feiner Individualität und Lage) Auftorität über alle, die ihn umgeben. Er will bemnach fich nicht mehr befehlen laffen, fondern felbst befehlen. Bum Lenker und Herrscher, in feiner Sphare, ift er jett am geeignetesten. Go fulminirt Jupiter und mit ihm ber Funfzigjährige. - Dann aber folgt, im fechzigften Sahre, Saturn und mit ihm die Schwere, Langfamfeit und Bahigfeit bes Bleies:

> But old folks, many feign as they were dead; Unwieldy, slow, heavy and pale as lead(\*\*) Rom. and Jul. A. 2. sc. 5.

Buletzt kommt Uranus: da geht man, wie es heißt, in den Himmel. Den Neptun (so hat ihn leider die Gedankenlosigkeit getauft) kann ich hier nicht in Rechnung ziehn; weil ich ihn nicht bei seinem wahren Namen nennen darf, der Eros ift.

<sup>\*)</sup> Die circa 60 seitbem noch hinzu entbeckten Planetoiden sind eine Reuerung, von ber ich nichts wissen will. Ich mache es baher mit ihnen, wie mit mir die Philosophieprofessoren: ich ignorire sie; weil sie nicht in meinen Kram passen.

<sup>\*\*)</sup> Biel' Alte icheinen ichon ben Tobten gleich: Bie Blei, ichwer, jahe, ungelent und bleich.

Sonst wollte ich zeigen, wie sich an das Ende der Ansang fnüpft, wie nämlich der Eros mit dem Tode in einem geheimen Zusammenhange steht, vermöge dessen der Orfus, oder Amenthes der Aezghpter (nach Plutarch de Iside et Os. c. 29), der λαμβανων και διδους, also nicht nur der Nehmende, sondern anch der Gebende und der Tod das große réservoir des Lebens ist. Daher also, daher, aus dem Orfus, kommt Alles, und dort ist schon 3edes gewesen, das jetzt Leben hat: — wären wir nur fähig, den Taschenspielerstreich zu begreisen, vermöge dessen Das geschieht; dann wäre Alles klar.

## Nachtrag zu Seite 106 ff.

Bu ben die Kant'sche Kritif des "Paralogismus der Perssonalität" betreffenden Erläuterungen, Bb. I, Seite 106 ff. hat Schopenhauer in seinem Handexemplar sein "Beigeschriebenes zu Reinhold's zehntem Briefe und zu Hume's essays on suicide and the immortality, p. 76" citirt:

- 1) zu Reinhold's zehntem Briefe über die Kant'sche Philossophie. Reinhold sagt nämlich daselbst (S. 364): "Das Dasehn von was immer für einem bestimmtem Gegenstande kann sich uns nur durch die Eigenschaften und Beschaffenheiten desselben aukündigen, und unser Begriff von dem Gegenstande kann nur aus der Borstellung seiner Eigenschaften und Beschaffenheiten bestehen." Hiezu nun hat Schopenhauer beigeschrieben: "Bielmehr muß das Subjett der Prädikate des äußern Sinnes (da es nicht angeschaut wird) durch Prädikate des innern Sinnes vorgestellt werden: Wille. Gesondert von seinen Prädikaten kann das Subjett, welsches dem äußern Sinn sich als ausgedehnt, dem innern als wollend darstellt, sehr wohl das selbe sehn".
- 2) zu Hume's Essais on suicide and the immortality, p. 76.\*) Die Stelle, auf welche sich die Schopenhauer'sche

<sup>\*)</sup> Hume's Essays on Suicide, die erst nach seinem Tode erschienen, wurden in England sogleich durch die dort herrschende Bigotterie unterdrückt; daßer nur sehr wenige Exemplare heimlich und zu theurem Preise verkauste wurden und wir die Erhaltung derselben dem Basser Nachdruck verdanken: "Essays on Suicide and the Immortality of the soul, by the late Dav. Hume, Basil. 1799, sold by James Decker. 124 S. 8." Das Schicks und dieser Schrift hat Schopenhauer, der sie auch in der Welt als Wilse und Vorstell. 3. Auss. 5.578 cititt, Ansaß zu einer scharfen Bemerkung über die englische Bigotterie und Psassenschaft gegeben, die man im 2. Bande der Parerga, in dem Kapitel über den Selbsmord, sinden wird.

Randglosse bezieht, gehört nicht zu einem der beiben Essans von Hume, sondern zu der vom Herandgeber derselben angehängten Abhandsung: "On the immortality of the soul and a future state by Mr. Addison". Sie lautet:

"I sonsidered those several proofs drawn:

first, from the nature of the soul itself, and particularly its immateriality; which, though not absolutely necessary to the eternity of its duration, has, I think, been evinced to almost a demonstration."

Zu dem unterstrichenen Wort immateriality nun hat

Schopenhauer folgende Randgloffe hinzugeschrieben:

"But it proves the contrary: we know that matter cannot be annihilated; but we know not the same of immaterial substance."



Drud von R. M. Brodbaus in Leipzig.

MAG 20012/2

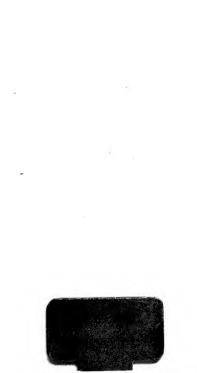

